



## Historisches Taschenbuch.

Neue Folge.
Siebenter Sahrgang.

## historisches Caschenbuch auch

Deransgegeben

HOG.

friedrich von Unumer.

Rebenter Agbranna.

di A. Gananana

3481

## Inhalt.

|                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Wilhelm von Grumbach und seine Händel. Von       |       |
| Johannes Boigt                                   | 1     |
| Graf Karl Friedrich Reinhard. Von G. E. Guh=     |       |
| rauer                                            | 187   |
| Schlof und Schule von Fontainebleau. Gin Bei-    |       |
| trag zur Geschichte der Renaissance in Frank-    |       |
| reich. Von E. Kolloff                            | 277   |
| Geschichte der Law'schen Finanzoperation während |       |
| der Minderjährigkeit Ludwig's XV. in Frankreich. |       |
| Von A. Kurgel                                    |       |
| Ueber die öffentliche Meinung in Deutschland von |       |
| den Freiheitskriegen bis zu ben Karlsbader Be-   |       |
| schlüffen. Bon Dr. Karl Hagen. Erfte Ab-         |       |
| theilung: Die Jahre 1813, 1814, 1815             | 599   |

implication of the state out Tollies Constitute State Control of the Brand of the theber, die offentliche Metning, an Duitfanne von --- 2 SCR reduction it use are bld room a chief rest

## Bilhelm von Grumbach und seine Händel.

Von

Iohannes Voigt.

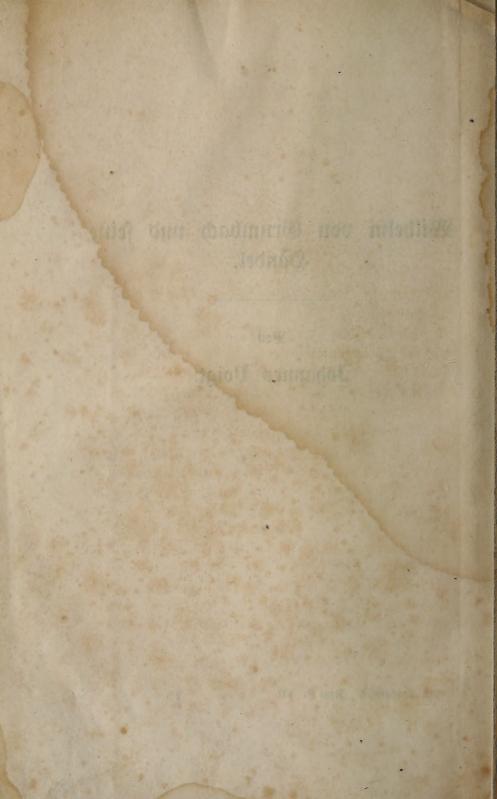

In demfelben Jahre, als der mächtige Raifer Karl, der Beltherrschaft mude, in seiner einfamen Wohnung bes Rlosters St. Juft bei Placentia in Estremadura noch mit der Pflege seines Gartens und mit der Richtung feiner Uhren beschäftigt, schon seinen letten Tagen entgegenging, geschah in Deutschland auf der Buhne fturmvoller Ereigniffe eine That zu Burzburg, die in ihren Folgen das Reich nach allen Richtungen bin in friegerische Bewegungen feste; es war in ihr ein Mann thätig, der durch ein schweres Berbrechen, welches durch ihn veranlagt ward, das Reich gegen sich in die Waffen rief und in den Ruin feines fturmbewegten Lebens auch einen Fürsten des Reichs mit hinabzog. Seit Ulrich von hutten und Frang von Sidingen hatte feiner aus dem Ritterstand die regfte Theilnahme an allem, mas durch ihn oder für ihn und gegen ihn geschah, in allen Ständen bes Baterlandes in dem Mage wie er auf fich bingelenft. Es war der Ritter Wilhelm von Grumbach.

Im Jahre 1503 geboren, aus einem alten edeln Geschlechte Oft-Frankens entsprossen, war er als Jungling in der damals für Edelknaben herkömmlichen Beise

erzogen; ichon in frühen Sahren hatte ihn fein Bater als Edelknaben an den Sof des Markgrafen Rasimir von Brandenburg = Culmbach gebracht. Bum Jungling ber= angereift, begleitete er ben Markgrafen häufig guf beffen Reifen und Kriegszügen. In wiffenschaftlichen Dingen ward er, wie es scheint, wenig oder nicht unterrichtet; feine Schule ging, wie es damals für Edelknaben gebräuchlich war, durche Sofleben. Wenn jedoch in diefer Sinficht feinem Geifte auch wenige wiffenschaftliche Rennt= niffe geboten werden mochten, fo finden wir ihn bennoch späterhin nicht blos meisterlich in der Kührung des Schwertes geübt, fondern auch mehr, als fonft in feinem Stande gewöhnlich mar, der Feder gewachfen. Auf feine Uhnen fonnte der Jungling mit gerechtem Stolze blicken. Als einst der Raifer die Turnier = Dronung feste, mar es der edle Ritter Ernft von Grumbach, den Bergog Konrad von Franken als den würdigsten zum "oberften König und Turniervogt des Bezirks zu Franken" erwählte, "damit er was zum Turnier vonnöthen und fo viel ihm Umts halber gebühre, an feiner Statt verord= nen und ausrichten folle." Ein anderer Ahnherr Bilhelms, Sartmud von Grumbach, hatte einft in den Jahren 1259 bis 1261 als Landmeifter des deutschen Ordens der Verwaltung Preußens, freilich nicht zum ungetrüb= ten Ruhm feines Geschlechts vorgestanden. 3mei aus feiner Uhnenreihe hatten den Bischofsstuhl zu Burzburg befeffen, Wolfgang von Grumbach, der feche und vierzigste Bischof in den Jahren 1322 bis 1333, und Sohann III. von Grumbach, der fünf und funfzigfte Bischof in den Jahren 1455 bis 1466; er hatte zuvor unter dem Bifchof Gottfried von Limburg die Burde

eines Domherrn von Würzburg bekleidet. So galt seit Jahrhunderten das Geschlecht der Grumbach für eins der edelsten im Frankenland und darum nannte ein alter Spruch im Munde des Bolkes

Die von Grumbach die Edelsten, Die von Chenheim die Aechtesten, Fuchs die Gescheidesten, Die von Saunsheim die Hoffärtigsten, Die von Seckendorf die Neuesten 1).

Ueber Wilhelms von Grumbach frühere Lebensjahre find wir weiter nicht unterrichtet. Dag im Bauernfrieg auf feinen Befehl ein Edelmann Florian Gener, den er zuvor geherbergt, von seinem Knecht in einem Gehölz überfallen und ermordet worden fei, sprach ihm nur einer seiner bittersten Feinde nach 2). Wir wiffen auch nicht, wie fich Grumbachs Verhältniffe nach bes Markgrafen Rafimir Tob (1527) geftaltet. Des Fürsten einziger Sohn Albrecht war um diefe Zeit erst fünf Jahre alt. Die Vormundschaft über ihn und feine Schwestern übernahm nach einer mit dem Bergog Albrecht von Preußen getroffenen Anordnung fein Dheim Markgraf Georg von Brandenburg, der aber schon damals als "ein armer, verlaffener Mann, der nirgends Bulfe finde" (wie er von sich felbst fagt), bei dem schlechten Zustand seiner Berrichaft fort und fort mit Noth und Sorgen fampfte3).

<sup>1)</sup> So finden wir den Spruch in einem Würzburger Manuscript aus dem 15. Jahrhundert; Bechstein in s. Grumbach B. 1. 28 hat ihn anders.

<sup>2)</sup> Bischof Friedrich von Würzburg in seiner mahrhaft. Berantwortung S. 112.

<sup>3)</sup> Schreiben an den Bergog von Preußen vom 3. 1529.

Bei dem landfässigen franklischen Abel ohne Credit, von den Nürnbergern, fo oft er fie um Geld ansprach, ge= täuscht und übervortheilt und in foldem Maße mit Schulden beladen, daß er nicht nur fein Gilbergerath verkaufen, sondern auch aus seinen Kirchen Reiche und andere kostbare Geräthschaften verpfänden mußte, konnte er auf die Erziehung und Ausbildung seines Mündels wenig Sorge und Mittel verwenden. Da griff im Sahre 1530 der Raiser, wir wiffen nicht durch welchen Unlag, den Gedanken auf, den jungen Markgrafen an feinen oder feines Bruders Sof zu nehmen, um für feine Erziehung zu forgen. Markgraf Georg zeigte fich nicht geneigt, des Raisers Wunsch zu willfahren, so bringend ihn diefer auch eingemal wiederholte. Es hatte auch feinen Erfolg, als Rarl den Markgrafen Johann Albrecht, Coadjutor des Stifts Magdeburg, und den faiferlichen Rath Grafen Friedrich von Fürstenberg zum Markgrafen fandte, ihm zu erklären: die treuen Dienste, welche Albrechts Bater dem Raifer Maximilian, ihm felbit und feinem Bruder Ferdinand fo vielfach erwiesen, hatten in ihm den Wunsch erregt, den jungen Markgrafen kennen zu lernen und an dem Sohn den Dank für des Baters Verdienste zu bethätigen. Georg stellte eine Menge von Grunden entgegen, die ihm nicht erlaubten, den jungen Fürsten aus seiner Obhut und Aufsicht zu entfernen. Selbst als ber Raifer ihm Ungehorfam, Mistrauen und Mangel an schuldiger Unterthänigkeit vorwarf, mußte er fich zu rechtfertigen, beharrte bei feiner Berweigerung, zumal da alle feine Sauptleute, Beamte und die Ritterschaft, die er deshalb befragte, ihm die Sendung des Mündels an den Raiferhof entschieden widerriethen, und

da er endlich auch altväterliche, von Kaisern und Könisgen bestätigte Verträge, auf welche er seine vormundsschaftlichen Rechte und Pflichten stützte, vorwenden konnte, so mußte der Kaiser von seinem Wunsche abstehen 1).

Seitdem ward die Erziehung des jungen Markgrafen einigen Praceptoren, die unter der Aufficht des markgräflichen Statthalters Sans von Sedendorf standen, anvertraut. Sie muß indeß in vieler hinficht mangelhaft gewesen sein, denn Bergog Albrecht von Preußen. der darüber Nachricht erhalten, machte deshalb feinem Bruder Georg, da er fich um diese Zeit in Sagerndorf aufhielt, ernstliche Vorstellungen, worauf ihm dieser erwiderte: er habe feinen Statthalter und Rathen, auch dem Sauptmann und den Rathen auf dem Gebirge nachdrudlichst geschrieben, wenn in Betreff des jungen Betters folche unleidliche Mangel vorhanden maren, felbige sofort abzuschaffen und darob zu sein, "damit seine Liebden driftlich, fürstlich und wohl auferzogen werde, was sie aber für sich felbst nicht zu andern oder abzuschaffen vermöchten, fich jedesmals bei uns derhalb Bescheids zu erholen." Allein wenn der Markgraf auch versicherte, daß er es an allem dem, mas zu drift= licher und fürstlicher Unterhaltung und Zucht seines jungen Vetters dienlich fein möchte, nicht mangeln laffen wolle 2), so konnte für die geistige Ausbildung des jungen

<sup>1)</sup> Wir haben hierüber die ganze Verhandlung zwischen dem Kaiser und dem Markgrafen in einem weitläuftigen Schreiben des letzern an den Herzog von Preußen, vom 1. November 1530 (Königsberger Archiv).

<sup>2)</sup> Schr. an den herzog von Preußen, d. Jägerndorf im Januar 1533.

Fürsten doch kaum das Nothdürftigste geschehen. Auch häufige Reisen störten ben häuslichen Unterricht. Im Berbst des Jahres 1535 befchloß Markgraf Georg, fei= nen Mündel mit an den polnischen Sof zu nehmen, "bamit er, wie er fich ausdruckt, dort auf den Schaumarkt fomme, Befichtigung thue und fich wiederum besichtigen laffe, was ja füglich aufs stillste und unvermerkt gescheben fann." Man hatte nämlich den Plan, den erft dreizehnjährigen Kürsten mit einer polnischen Prinzessin zu verloben, worüber auch vieles verhandelt murbe. Buweilen begleitete Albrecht den Markgrafen auch auf Fürstenversammlungen, wie im Jahre 1536 nach Frankfurt a. d. D. Un Sitte, Erfahrung und höfifcher Ge= wandtheit mochte er auf folchen Reisen allerdings manches gewinnen; ein steter, zusammenhängender und geordneter Unterricht aber konnte dabei nicht stattfinden, und felbst wenn er in Anspach war, hielt es schwer, ihn in der Lehrstube festzuhalten, benn fein Geift war nicht für die Stille ber Studien; er fturmte ichon damals am liebsten in das milde, weite Leben hinaus. Ein mildes Rof zu tummeln, auf dem Birschgang dem Sochwilde oder einem arausigen Cber aufzulauern, kostete ihm meift die schonften Tagesstunden. Darin hatte fein Praceptor Chriftoph Beck mit ihm täglich feine Noth. "Seit einem Sahre," schrieb dieser einmal dem Berzog von Preußen, "hat Guer fürstl. Gnaden Better, der junge Markgraf den Tisch in dem fürstlichen Frauenzimmer und ich kann es wahrhaftig fagen, daß ich in des jungen Berrn Zimmer noch bisher unnüte und lofe Leute niemals eingelaffen, auch nie gestattet habe, Frühfuppen oder Schlaftrunke baselbst zu halten, denn unordentliches und unzeitiges

Effen und Trinken ist für den jungen Herrn nicht taugslich, dieweil seine fürstliche Gnaden mit dem Gries besladen sind. Aber es will nunmehr von Tag zu Tag je länger je mehr fleißiges Aufsehen in dem und in andern vielen Stücken hoch vonnöthen sein und wäre meines einfältigen Verstandes wol vor allem gut, daß der junge Herr etwas mehr bei der Lernung und mit Neiten und Jagen ein ziemliches Maß gehalten würde, wodurch vieslen Dingen möchte vorgebeugt werden. Auch habe ich schon vor einem Jahre den von wegen des stetigen Umsherreitens geschehenen Abgang, den ich in der Lernung an dem jungen Herrn gespürt, meinem gnädigen Herrn dem Markgrafen Georg nach der Länge angezeigt."

Indes bei allen diesen Zerstreuungen und Störungen hatte Albrecht bis zu seinem vierzehnten Jahre unter der trefflichen Leitung seines Lehrers Opsopäus, eines guten Philologen, im Unterricht der lateinischen Sprache doch solche Fortschritte gemacht, daß er dem Herzog von Preusen auf dessen Wunsch, um zu sehen, wie weit er in der Kenntniß und Uebung dieser Sprache vorgerückt sei, im Jahre 1536 einige lateinische Briefe schreiben konnte.). Ungeachtet der ihm hierauf ertheilten Ermahnungen des Herzogs aber, mehr Ernst und Fleiß auf seine Studien zu verwenden und, durch Verlockungen unsittlicher Menschen verführt, die Wissenschaften, welche ihm einst zur Verwaltung seiner Herrschaft von so wesentlichem Nußen

<sup>1)</sup> Sie sind im Archiv zu Königsberg noch vorhanden. In dem einen sagt der junge Markgraf: er erfülle des Herzogs Wunsch pro meo exiguo in lingua latina prosectu usuque scribendi; er bitte aber, der Herzog velit baec puerilia mea scripta et incondita boni consulere.

fein könnten, nicht zu verabfaumen, bedurfte es, trop ber gegebenen Berfprechungen bes jungen Markgrafen, Diefen Vermahnungen nachzukommen, nur irgend einer lockenden Veranlaffung, um feine jugendlich fraftige Ratur aus der Bahn der Sitte und Bucht hinauszureißen. Auf der Hochzeit seiner Schwester Marie zu Krailsheim ward dem Wein so unmäßig zugesprochen, daß fast alle Gafte erkrankten, des jungen Markgrafen Magister, ber ihn begleitet, bald darauf ftarb und Albrecht felbst in ein Siechthum verfiel, aus dem er faum dem Tode ent= fam. Kaft ein ganges Sahr ging bin, ehe die Rrantheit völlig wich. Niemand mar über dies mufte Leben mehr bekummert als der Bergog von Preugen. Als er davon benachrichtigt ward, verwies er es dem Sauptmann auf bem Gebirge, Christoph von Wefentau mit ftrengem Ernft, daß man den jungen Fürsten fo wenig unter nöthiger Aufsicht halte und ihm fo forglos die Zugel schießen laffe. Um ihn wo möglich aus der verführerischen Umgebung zu entfernen, gab er ben Rath, ihn nach Wittenberg auf die hohe Schule unter die Aufficht eines dortigen Praceptors zu ichicken. Markgraf Georg indeg trug Bedenken, jest schon, da Albrecht erst funfzehn Jahre alt war, auf diesen Rath einzugehen; eben so wenig wollte er in den Borschlag des Rurfürsten von Brandenburg einwilligen, den jungen Better an den polnischen Sof zu bringen, damit er dort mit dem jungen König eine Beit lang auferzogen und in der latei= nischen Sprache und andern fürstlichen Rünften unterwiesen wurde. Markgraf Georg, der sich immer noch meift zu Sagerndorf aufhielt, suchte ben Bergog durch die Bersicherung zu beruhigen, daß er vor feiner Abreise

aus Anspach, so viel in Gile habe geschehen können, megen des Unterrichts und der Leitung feines Mündels solche Anordnungen getroffen habe, "daß mittlerweile der Lehre halber es nicht sonderlichen Mangel haben werde." Unterdeff, fügte er hinzu, sei er in fleißiger Nachforschung, für feinen Better einen rechtschaffenen Mann gum Sof= meister zuwege zu bringen, wie er denn bereits deshalb mit Joachim von Thalheim, der der lateinischen und anderer Sprachen fundig fei, auch mit Balthafar von Rabenstein in Unterhandlung gestanden. "Aber wir verstehen so viel, daß sich schwerlich einer, der Weib und Rind hat, dazu werde bewegen laffen. Bielleicht mochten wohl Leute zu finden sein, die sich dahin begeben wurden; aber wir wollten doch nicht gerne mit jemand an einen Stock fahren, denn an folder Verfon ift nicht allein feiner Lieb, sondern auch uns, dazu auch Landen und Leuten nicht wenig gelegen, daß fie verftändig, erfahren, gottesfürchtig, rechtschaffen und aufrichtig, auch fonderlich zu Fried und Einigkeit geneigt sei 1)."

So kam Markgraf Georg bei allen Sorgen für Albrechts Bildung Jahrelang nie zu recht entschlossener That. Hatte auch dieser bis in sein achtzehntes Jahr in wissenschaftlichen Dingen mehr gelernt und reichere Kenntsnisse, als mancher junge Fürst seines Alters?), so war es mehr sein schnell auffassender und empfänglicher Geist, als ernster Fleiß, der sie ihm erworben hatte. Da siel Georgs Auge unter denen, die er zur weitern Führung

<sup>1)</sup> Schr. an den herzog von Preußen, d. Jägerndorf am T. Aller Seelen 1537 (Königsberg, Archiv).

<sup>2)</sup> Boltmann Politik und Geschichte B. III. 336.

feines Mundels fur geeignet hielt, vornehmlich auf Bilhelm von Grumbach. Diefer hatte bereits, wie es icheint, amischen ben Sahren 1535 bis 1539 den Befit feiner väterlichen Guter übernommen, als im Februar bes Sabres 1540 Kaifer Karl von Spanien nach Gent fam, um den dortigen Aufruhr der Burgerschaft zu ftillen. Marfaraf Georg beschloß, seinen jungen Better in des Raifers Dienst treten zu laffen, um ihm unter beffen Ruhrung die nothige Ausbildung im Rriegswesen gu verschaffen. Da ihm ein verftandiger, friegsgeübter Ritter als Ruhrer feines Mundels nothwendig ichien, fo fiel feine Bahl auf Wilhelm von Grumbach. Diefer begleitete baber ben Markgrafen nach Gent, wo fie beim Raifer freundliche Aufnahme fanden. Wir hören, daß dieser selbst auch den Bunsch gehabt, Wilhelm von Grumbach in feinem Dienste zu feben. Albrecht ftand an der Spige eines Reitertrupps, der von Grumbach geworben mar und den er unter des Raifers Befehl führen sollte 1). Aber schon im August war Albrecht wieder gurudgefehrt und feineswegs mit löblicher Gitte. Rlagend meldet Markgraf Georg dem Bergog von Preu-Ben, daß der junge Better, feitdem er aus ben Diederlanden gurudgefommen fei, sich übermäßigem Trinken hingegeben ,und eine gar feltfame Beife mit bem Butrinken trage," auch ohne fein Wiffen nach Neuburg gereift fei, mahrscheinlich um fich bei den Baieri= ichen Kursten Rathe zu erholen wegen der Theilung 2).

<sup>1)</sup> Rudolphi Gotha diplomatica P. II. p. 63.

<sup>2)</sup> Sdr. an ben herzog von Preußen, b. Unfrach Sennt. nach Sixti 1540.

Boren wir somit wiederholt, daß Albrecht nichts weniger als der Mäßigkeit im Trinken huldigte, fo wird man ihm diese altdeutsche Untugend nicht zu schwer anrechnen, wenn man erfährt, daß der Raifer einft auf einem Reichs= tag zu Augsburg die versammelten Reichsfürsten bitten mußte, "sie möchten Gott zu Ehren und ihm zu Befallen, fo lange biefer Reichstag bauere, fich mitfammt ben Ihrigen des vollen Trinkens enthalten und also nicht ju Salben noch Bollen trinfen; das werde zu ihrer Gefundheit des Leibes, der Seelen und des Beutels ge= reichen." Sier haben, fügt ber Berichterstatter hingu, die Beiftlichen langfam baran gewollt, aber zulest alle eingewilligt und zugefagt; und da der von Mecklenburg gemeint: er muniche, baf es also fein Lebtage mahre, antwortete der Raifer: man begehre es nur für diefen Reichstag. Sonach huldigte auch Albrecht nur der Unfitte der Beit.

Mittlerweile war am 16. Juni desselben Jahres (1540) der Bischof von Würzburg, Konrad III. von Thüngen, unter dessen Stiftsbezirk Grumbachs Güter lagen, gestorben. Da noch von Grumbachs Borältern her mit dem Domstift zu Würzburg ein alter Streit wegen einiger in dessen Bezirk gelegenen Güter, namentslich auch wegen eines großen Waldes schwebte, der durch keine Verhandlungen mit dem erwähnten letzten Bischof hatte geschlichtet werden können, so beschleunigte die Nachzicht von dessen Tod Grumbachs Nücksehr nach Franken, weil er die Hoffnung faßte, die Frungen durch den neu zu erwählenden Bischof leichter zu beseitigen. Als er indes bei seiner Ankunft den bischerigen Domdechanten Melchior von Zobel eifrigst bemüht fand, die bischösliche

Wahl auf sich zu lenken, und damit alle Aussicht zur Ausgleichung der alten Streithändel verschwinden mußte, so bot er alle Mittel auf, die Wahl des Domdechanten zu verhindern, und es gelang ihm durch seine Freunde im Domkapitel auch wirklich, daß der bisherige Dompropst Konrad von Bibra, ein frommer und friedliebender Mann, dem er sehr geneigt war, zum Bischof erstoren ward 1).

Der neue Bifchof bezeigte Grumbachen alsbald fei= nen Dank nicht blos badurch, daß er die alten Irrungen durch einen unter Zustimmung des Domkapitels mit Grumbach zu beffen Gunften geschloffenen Bertrag ausglich, sondern er übertrug ihm auch an seinem Sofe das Ehrenamt eines Hofmarschalls und erfreute ihn überdies durch ein Geschenk mit einem Schuldbrief des Landgrafen Philipp von Seffen über zehntaufend Goldgulden, die ihm diefer auch entrichten ließ?). Geit aber Grumbach den jungen Markgrafen Albrecht nach den Riederlanden begleitet, hatte er sich noch enger an ihn ange= schlossen und als Waffengenossen waren fich beibe einan= ber noch näher getreten. Wir feben baber auch Grumbachen in des Markgrafen Gefolge, als sich diefer im Sahre 1541 auf ben Reichstag nach Regensburg begab, und mit ihm als Gefährten im Sofgefolge Ludwig von

<sup>1)</sup> Grumbachs wahrhafte Ausführung S. 9.

<sup>2)</sup> Was Bolkhardt in seiner Schrift: "Wilhelm von Grumbach, Landfriedenbrecher, Fürstenmörder, Nechter. Eine Geschichte aus dem 16. Jahrh.," Leipzig 1795 S. 5. von dem Berhälteniß zwischen dem Bischof Konrad und Grumbachs "schönem Weib" erzählt, scheint auf unlautern Quellen zu beruhen.

Hutten, Andreas von Hausen, Hans von Grumbach, Wilhelms nahen Verwandten, und andere.

Der Bischof Konrad von Burgburg hatte aber fein Umt nur erst vier Jahre verwaltet, als er ftarb (1544). Da trat der Domdechant Melchior von Zobel abermals als Bewerber auf. Um diesmal in der Bahl ficherer zu geben, ließ er durch einige von Abel Grumbachen, deffen Ginfluß im Kapitel er kannte, ersuchen, die Wahl durch seine Freunde unter den Kapitularen mit auf ihn lenken zu helfen, ihm versprechend: der erwähnte Bertrag folle nicht nur treu gehalten und ihm alles, was der vorige Bischof bewilligt, gelaffen werden, fondern er wolle ihm auch fonft ftets ein gnädiger Berr fein. Grumbach ließ fich gewinnen und die Wahl fiel am 19. Auauft dem Dombechanten zu Gunften. Allein der alte Groll, daß Grumbach ihm vor vier Sahren feine Soffnung vereitelt, hatte jest in dem Bewuftsein, daß er demseiben seinen Bischofostab vornehmlich zu verdanken hatte, nur wieder neue Nahrung erhalten. Es fehlte gur Bergeltung feineswegs an Bormanden. Buerft mußten einige von Grumbach gesette Grenzsteine als Anlag jum Streite dienen. Dann gab er vor, Grumbach beute in mehren Punkten den Bertrag gang andere, als er dem Buchstaben nach zu verstehen sei. Der vorige Bischof, behauptete er, habe nicht nur ohne Bollmacht und wider alles Recht, fondern fogar unter Berletung seines Amtseides Grumbachen den landgräflichen Schuldbrief zum Geschenk gemacht, und er feste es durch, daß Grumbach fich verpflichten mußte, die Summe von 10,000 Gulden wieder zurückzuzahlen, worauf biefer fofort auch 3000 Gulben abtrug, mahrend ber Bischof

ihm das leere Versprechen gab, er werde es ihm in anderer Weise vergelten. Seitdem nährte Grumbach in sich gegen den Vischof einen Widerwillen, der nie wieder erlöschen konnte; er mochte nicht mehr in der Umgebung eines Mannes bleiben, der ihn so bitter getäuscht hatte; er bat um Entlassung von seinem Marschallamte, erhielt sie bald nachher und ging auf seine Güter zurück 1).

Sein Gönner Markaraf Georg mar in den letten Tagen des Jahres 1543 gestorben, nachdem er einige Sahre zuvor (1541) sich mit dem jungen Markgrafen Albrecht über eine Landestheilung vereinigt. Seitdem hatte diefer die Bermaltung feiner Lande felbst übernom= men, freilich mit einer für die damalige Zeit bedeutenben Schuldenlaft beladen. Nachdem er im Anfang bes Sahres 1545 eine Reife nach Preußen unternommen, um fich mit Bergog Albrecht über die Berhältniffe feiner Lande perfonlich zu berathen, gerieth er nach feiner Ruckfehr mit Nurnberg in Streit über einige Burger= und Bauerleben - ber erfte Bundftoff des bittern Saders gegen die Reichsstadt, der sich durch Albrechts ganges Leben hindurchzog. Anlaß gaben ber Statthalter und die Nathe des jungen Markgrafen Georg Friedrich, Georgs des Frommen Sohn, auf den der anspachische Landestheil übergegangen mar, indem fie mahrend Albrechts Abwesenheit von einigen nürnberger Bürgern und Sinterfaffen in Betreff ihrer Lebensbesigungen fich die Lebens=

<sup>1)</sup> Grumbachs wahrh. Ausführung S. 10—11. Nach Bolkshardt S. 6 soll ein vom Bischof Konrad der Frau Grumbachs vermachtes Legat von 8000 Gulden, dessen Auszahlung der neue Bischof verweigert, mit im Spiel gewesen sein.

pflicht hatten leisten lassen, wogegen Albrecht, der dies als eine arglistige und heimtücksische Handlung ansah, behauptete, daß ihm als dem ältern Lehensherrn die Lehenspflicht zuerst habe geleistet werden müssen, und solche auch verlangte. Da die Nürnberger sich weigereten, so zog sich der Streit durch ein ganzes Jahr hindurch.

Er war noch nicht beendigt, als feit dem Reichstag zu Regensburg im Frühling des Jahres 1546 die friegerischen Ruftungen im Reiche begannen, die ersten Bewegungen des schmalkaldischen Krieges, die auch Albrechts Thatiakeit weit mehr als bisher an die großen Lebens= geschicke ber Zeit knupften. Er faß auf seiner Plaffenburg, als er vom Raifer die Aufforderung erhielt, ihm mit Kriegsvolk zuzuziehen; man sprach von zwei Tonnen Goldes, die ihm der Raifer zur Werbung eines ansehn= lichen Reiterhaufens gefandt haben follte. Nachdem er die Berwaltung feines Landes feinem Schmager, bem jungen Pfalzgrafen Friedrich, der als "Inhaber der Dbermarkgrafschaft des Gebirgs" feinen Wohnsit auf ber Plaffenburg nahm, übertragen, brach er auf, dem faiferlichen Gebot zu folgen 1). Was ihn vornehmlich bewog, des Kaisers Fahnen zuzuziehen, spricht er felbst in einer vertraulichen Mittheilung an den Berzog von Preußen aus. "Mein Gemuth dabei ift nicht und foll es auch zu ewigen Zeiten nicht fein, wider Gott und fein heiliges Wort etwas vorzunehmen, sondern mas ich hierin thue, das geschieht allein und vornehmlich, um meiner Vorältern Fußtapfen nachzufolgen, meinem von Gott

<sup>1)</sup> Schr. des hieronymus Schurftab an den herzog von Preußen, d. Rurnberg 1. Marg 1546.

verordneten Haupte anzuhangen und dadurch als ein junger Kürst etwas zu erfahren, was mir bei hohen und niedern Ständen unverkehrlich fein foll. Auch ift befannt, wozu die Römischen Raifer unsere Boraltern erhoben und zu mas Gutem ihnen ihre Dienste gerathen. Warum follte bas neben dem pflichtigen Behorfam nicht billig gegen den Raiser jest dankbarlich bedacht werden? Er hat fich Gottlob gegen das Reich deutscher Nation väterlich, friedlich und chriftlich erzeigt. Die Reichsabschiede find eine Zeitlang her so gestellt und verfaßt worden, wie es die Schmalfaldischen schier selbst gewollt; aber es will fein Onuge dabei fein. Man hat es jungst im Sachfenland gehört, wie unfer weltliches ordentliches Saupt, der Römische Raiser, von dem gemeinen Gebete ausgemuftert, und wir follen dennoch evangelische Kürsten heißen? Ich besorge leider, wir spielen's in deutschen Landen jest fo feltsam, daß sich der Raiser und auch andere Nationen von uns wenden und die Sande waschen werden. Bas wir dann für ein feltsam Regiment unter einander führen, wie lange es bestehen wird und ob wir nicht bald bem Türken die Sande reichen muffen, das ift leider vor Augen. Run will ich mich lieber zu meinem ordentlichen Saupte (doch Gottes Chre und mein Gewiffen unverlett) halten und demfelben in Ehren zu Gehorfam dienen, als daß ich mich zu einem zerftückelten und unordentlichen Saufen begeben follte, der doch die Länge nicht bestehen oder erhalten werden fann 1)."-Dabei waltete beim Markarafen auch die Beforanis ob:

<sup>1)</sup> Schr. des Markgr. Albrecht, d. Plassenburg am Oftersabend 1546 (Königsberg. Archiv).

die verbündeten Kürsten erstrebten unter dem Deckmantel der Religion nichts anderes, als durch Untergrabung der Raifermacht den Reichsverband aufzulösen und das Ziel ber mit ihnen vereinigten Städte fei, durch Unterdrückung ber Fürstengewalt biefe unter ihren Gehorfam zu bringen. "Der Raifer," schreibt er bald barauf, "hat ausdrücklich erklärt, daß fein Vorhaben gar nicht auf die Religion gemeint fei. Daß aber die fcmalkaldischen Bundesverwandten allenthalben mündlich und schriftlich vorgeben, jedoch mit Unwahrheit, der Handel fei wider die Religion unter fremdem Schein vorgenommen, das wird ihnen zu verantworten fteben, benn mit welchem Schein fonn= ten sie sich gegen den Raiser als ihr ordentliches Haupt fonst also emporen? Wo nicht vielleicht etliche unter dem Schein des heiligen Worts etwas anderes suchten, was thut's zum Worte Gottes, daß man des Reiches welt= liches Recht mit Gewalt herabtreibt? Was thut's zu dem Evangelium, daß man sich wider des Raisers offen= bare Mandate also heimlich zusammen verbindet? Was ift's boch, baf unter bem Schein des Worts fo viel Spolia begangen und vertheidigt werden? Was bedarf's viel Dings, die faiferliche Majestät ift und gilt nichts mehr bei vielen Leuten, wird dazu aufs höchste verhöhnt, verspottet, verachtet und obwol allen Dingen ein Sutlein aufgefest wird, fo ift's doch desto ärger, daß man Un= recht für Recht vertheidigen will. Wir find aller Dinge darin einig, daß ein Römischer Raiser auf die Kurfürsten, wie ein König oder Fürst auf ein Land gewidmet ift; aber herwieder so ist er der Kurfürsten, wie auch ande= rer Stände ordentliches Haupt. Leider ift die Sache dahin gerichtet, daß die kaiferliche Majestät jest als von

neuem um das Reich fechten und streiten muß, und wo es ihre Majestät nicht thate, beforgen wir in Wahrheit, daß es ums Reich geschehen ware und wir, die Kurften ober andere Stände muften unter die Bewalt ber Städte ohne Mittel machsen und ihnen Gehorsam leiften; und fteht wol barauf, daß den Fürsten, die jest mit ihnen verbunden, folches mit der Zeit eben so wohl begegnen mochte, bieweil wir wiffen, daß fie, die Städte, lange barnach getrachtet, wie sie unsere Berren werden mochten, bazu fie jest eine gute Bahn haben, denn fie treiben jest diefen Sandel am meiften; fie find Leute und Geld, auch die geheimsten Rathe und felbst Bandler. Bei unfern Vorältern hat man fie zu keinem Reichstag und Rathschlag zugelassen; jest find sie es gar, welches er= barmlich zu hören und den Fürsten des Reiches mitnichten leidlich ift 1)."

So der Markgraf: — ein klarer Blick in seine Unssichten über die Wirren in Deutschland. Hohe Achtung also vor der Macht und Wichtigkeit der Kaiserwürde, Besorgnisse wegen Untergrabung der Reichsordnung und Schwächung der Fürstengewalt durch die politische Uebermacht der Städte, Mistrauen gegen selbstsüchtige Absichten der schmalkaldischen Verbündeten waren es, was den Markgrafen, den mit jugendlichem Selbstgefühl erfüllten Fürsten, der jest erst 24 Jahre zählte, dahin trieb, das Schwert für den Kaiser in die Hand zu nehmen. Ihm zur Seite stand auch jest wieder Wilhelm von Grums

<sup>1)</sup> Schr. des Markgr. Albrecht an den Herzog von Preußen, d. Effenbach im kaiserl. Feldlager vor Landshut 6. August 1546 (Königsb. Archiv).

bach. Wir durfen glauben, daß auch er dieselbe Unsicht und gleiche Gefinnung theilte. Bom Raifer, ber ihn schon zu Gent und vielleicht auch fpater noch als tüchti= gen Kriegsmann kennen gelernt, mit Albrecht zugleich zum Buzuge aufgefordert und zum Lieutenant unter bes Markarafen Oberften ernannt, eilte er fofort auf kaifer= lichen Befehl in die Braunschweigischen Lande, warb dort eiligst etliche Taufend Reiter, verglich sich wegen bes Zu= ges mit dem Grafen von Buren und führte das Rriegs= volk an den Rhein. Dort ließ er es zwischen Alzen und Mainz liegen und ritt zum Raiser nach Regens= burg, um ihm Bericht zu erstatten und weitern Befehl einzuholen, wohin er feine Schar führen folle. Vom Raifer äußerst gnädig aufgenommen, fehrte er zu bem Reiterhaufen zuruck. Um 3. August finden wir ihn schon beim Markgrafen Albrecht im kaiferlichen Lager bei Landshut neben dem Keldmarschall Rochus von Streitberg. Von bort zog er mit dem Kaiser an der Spite feines Reitervolks auch nach Ingolftadt 1). Damals war es, als der Bischof von Würzburg in Besorgniß, der Durchzug der Reiterschar, an deren Spike Graf von Buren ftand, werde durch fein Bisthum erfolgen und nicht ohne Raub und Plünderung vorübergehen, Grum= bachen, da diefer auf der Reise zum Raifer durch Burgburg fam, mit der Bitte antrat, dafür zu forgen, daß fein Stift im Fortzuge des Kriegsvolks verschont bleibe. Grumbach versprach es und mandte die Gefahren ab,

<sup>1)</sup> Archivs = Nachrichten. Grumbachs wahrh. Ausführung S. 12. Grumbachs Schreiben an den Kaiser bei Rudolphi p. 82.

indem er vermittelte, daß Graf von Büren mit seinen Fähnlein über Frankfurt, Rotenburg und Nürnberg zog und das Bisthum unberührt blieb. Der Bischof dankte und verhieß, es ihm mit Gnaden zu vergelten ').

Bald aber erneuerte fich die Gefahr von der andern Seite. Als im November die protestantische Sauptmacht im füdlichen Deutschland, nachdem sie lange unentschlos= fen und zaudernd bem Raifer gegenüber geftanden, fich zum Auffuchen der Winterquartiere zerstreute, der Land= graf Philipp von Seffen mit seinem Kriegsvolke seinen Bug nach Frankfurt, der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen den seinigen zum Schut feines Landes nach der Beimat richtete, trat von neuem beim Bischof von Burgburg die Beforgniß ein, der eine ober der andere dieser Kürsten werde nicht ohne schwere Plünderung seine Stiftslande überziehen, zumal da er ihnen früher gegebene Versprechungen nicht erfüllt hatte. Er wandte sich abermals an Grumbach um Schut fur feine Lande; bei einer Zusammenkunft zu Rotenburg a. b. Tauber gab dieser das Versprechen, er wolle den Markgrafen Albrecht gegen eine vom Bischof ihm zu leistende Entschädigung bewegen, fich zur Abwehr des Feindes mit einer Beerschar in das Bisthum zu werfen. Es geschah, benn auch der Kaifer willigte ein und die bischöflichen Lande blieben somit auch jest vom Keinde verschont 2). Wir hören, der Kaifer habe damals Grumbachen für feine

<sup>1)</sup> Grumbachs mahrh. Ausführ. S. 13. Schreiben Grumsbachs bei Rudolphi p. 83. Raumer Geschichte Europas B. I. 537.

<sup>2)</sup> Grumbache wahrh. Ausführ. S. 13-14. Rudolphi p. 83.

treu geleisteten Dienste mit einer Anweisung auf die Stadt Königsberg belohnt, welche dieser aber für 100,000 Gulden dem Markgrafen Albrecht überlassen, der ihm davon 40,000 Gulden baar gezahlt, über die übrigen 60,000 Gulden eine Versicherung gegeben habe. Von solcher Belohnung spricht auch Grumbach später öfter selbst und zwar ausdrücklich, daß sie ihm vom Kaiser geworden 1).

Der Dank war beim Bischof schnell vergessen; denn als das seindliche Kriegsvolk vorüber war und jener seiner Zusage wegen Hülfsentschädigung Genüge leisten sollte, erhoben sich zwischen ihm und dem Markgrafen über die Höhe der Leistung allerlei Frrungen. Da trat wiederum Grumbach und mit ihm der markgräsliche Kanzler Christoph Straß ins Mittel, indem sie einen Vergleich bewirkten, nach welchem der Bischof für die geleistete Hülfe 12,000 Gulden zahlte. Damit warb

<sup>1)</sup> Der Würzburger Bischof Friedrich in seiner wahrhaft. Berantwort. S. 27 stellt die Sache freilich anders dar. Marksgraf Albrecht habe sich vom Kaiser die Stadt Königsberg ausgebeten und sie dann Grumbachen zur Belohnung für dessen treue Kriegsdienste übergeben. Da dieser aber besorgt, er werde sie nicht behalten können, so habe er den Markgrasen vermocht, ihm statt jener Stadt die Heranwachsenden Söhne Friedrichs von Schwarzenberg zu geben. Neue Besorgnisse, daß die heranwachsenden Söhne Friedrichs von Schwarzenberg ihm Einspruch thun könnten, hätten ihn bewogen, den Markgrasen zu bitten, ihn statt der Herschaft mit Geld zu bestriedigen und Albrecht habe ihm für die abgetretene Herschaft ein Geschenk mit 100,000 Gulden gemacht, 40,000 baar gezahlt und 60,000 durch Unterpfand gesichert. Aber so ist die Sache kaum glaublich. Bgl. Lancizotte Geschichte der Bildung des Preuß. Staats Th. 1. 484.

Albrecht alsbald neues Kriegsvolk und eilte sodann auf des Kaisers Befehl mit siebentausend Reitern nach Sachsen, um sich dort des Herzogs Moris Heerhausen anzuschließen. Allein der Kurfürst Johann Friedrich übersiel ihn im Frühling des Jahres 1547 bei Nochlis, zerstreute sein gesammtes Kriegsvolk und nahm ihn selbst gefangen.

Db auch Grumbach ben Markarafen auf Diefem Rriegszuge begleitet habe, ift nicht zu ermitteln. Es scheint, daß Albrecht ihm als Statthalter bereits die Bermaltung feiner Lande übertragen gehabt, benn ber Pfalzgraf Friedrich führte fie nicht mehr; er ftand um Pfingften mit im faiferlichen Lager bei Wittenberg. Wir finden aber Grumbach im Commer des Jahres 1547 in Begleitung des Markgrafen, ber bald nach der Schlacht bei Mühlberg feine Befreiung erlangt, auf dem Reichstage zu Augsburg, wo auch der Bischof von Würzburg anwesend mar. Da es auch dort zwischen beiden wieder zu Frrungen fam, weil der Markgraf des Bifchofs fruheres unfügliches Benehmen noch nicht vergeffen konnte, so legte sich Grumbach von neuem ins Mittel und es gelang ihm abermals, zwischen ihnen eine Ausgleichung zu bewirken 1).

Darauf beschloß der Markgraf eine Reise nach Preusen, um sich mit dem Herzog Albrecht persönlich über die Streitigkeiten zu berathen, die immer noch zwischen ihm und seinem Neffen Georg Friedrich oder vielmehr mit dessen Regenten und Näthen obwalteten, denn troß

<sup>1)</sup> Grumbachs wahrh. Ausführ. S. 15. Ueber den Gegenstand des Streites erwähnt er nichts, sagt aber: "So habe ich doch abermals, alle Weiterung zu verhüten, Riegel untergeschoben."

aller Bemühungen des Kanglers Straß mar es nicht möglich gewesen, sie in irgend einer Beife gu beseitigen 1). Grumbach hatte sich ihm bisher in allen Berhandlungen fo tüchtig und gewandt, in allen Berhältniffen fo treu und geneigt bewiesen und bei ihm folches Bertrauen gewonnen, daß er ihn mit zu feinen Bealeitern erwählte. Ale bies der Bischof von Burgburg, ber diefes enge Berhältniß zwischen seinem Lehensmann und dem Markgrafen ichon langst mit mistrauischem Auge betrachtet, vernahm, entließ er Grumbachen aller ber Dienste, zu benen ihm dieser bisher noch verpflichtet war, ihm melbend: ba er finde, daß er neben dem Markgrafen nicht zugleich auch ihm dienen könne, so entbinde er ihn aller bisherigen Dienstpflichten, boch feineswegs in Ungnade, denn er werde sich ihm auch ferner als gnäbiger Berr beweifen, und fo oft er nach Burgburg tomme, folle er zu hof gut aufgenommen werden 2). So glatt jedoch und gnädig diese Worte lauteten, fo zeigte fich doch balb, daß fie nur dienen follten, des Bischofs Mistrauen und Mismuth zu verdecken.

Es war im Frühling des Jahres 1548, als der Markgraf mit mehr als dritthalbhundert Pferden und einem zahlreichen Geleite, unter welchem sich auch Grum-bach mit acht Rossen befand, über Berlin, Frankfurt, Posen und Thorn in Preußen ankam. Ueberall glänzte

<sup>1)</sup> Schr. des Kanzlers Straß an den Herzog von Preußen. Culmbach Sonnab. Uffumt. Maria 1547.

<sup>2)</sup> Es wäre möglich, daß diese Entlassung sich auf das bisschöfliche Hofmarschallamt bezöge; doch sagt Grumbach selbst, daß er mit seiner frühern Bitte um Entlassung damals (1544) nicht lange aufgehalten worden sei.

Sift. Tafdenbuch. Reue &. VII.

Grumbach neben dem Landgrafen Christoph von Leuchtenberg, dem Hofmarschall Rochus von Streitberg, Wolf
von Schaumburg, mit in den ersten Reihen; wo es
Rangordnung galt, war er stets der zweite, so hoch stand
sein Geschlecht in Ansehen!). Es mußte für ihn von
ganz besonderem Interesse sein, das Land kennen zu
ternen, wo, wie erwähnt, mehre Jahrhunderte zuvor einer
seiner Uhnherren als Landmeister eine Zeit lang der
Landesverwaltung vorgestanden hatte. Herzog Albrecht
scheint ihn auch mit besonderer Huld ausgezeichnet zu
haben, denn es knüpfte sich seitdem zwischen ihnen ein
gewisses engeres Verhältniß, welches auch späterhin durch
gegenseitigen Briefwechsel noch Jahre lang festgehalten
wurde.

Während Grumbachs Abwesenheit aber entspannen sich in der Heimat allerlei trübe Verhältnisse. Er war kaum aus seinen Gütern entfernt, als der Bischof von Würzburg über den Inhalt des mit Grumbach früher geschlossenen Vertrags von neuem Streit begann und Orte in Anspruch nahm, über deren Besitz vorher nie ein Zweisel gewesen; daneben wurden Grumbachs Waldungen beraubt, seine Wildbahn beeinträchtigt, seine Jäger und Unterthanen gemishandelt, verwundet und in Gefängnisse geworsen. Grumbach beschwerte sich zwar nach seiner Nücksehr über diese Gewaltthätigkeiten nicht nur beim Domkapitel, sondern auch beim Markgraßen. Dieser knüpfte deshalb auch Unterhandlungen mit dem

<sup>1)</sup> Archive = Berichte. Schr. des Markgrafen Albrecht an den Herzog von Preußen. Treuenbriezen Sonnt. nach Corp. Chr. 1548.

Bischof an und es erfolgten auch Versprechungen. Sie blieben aber ohne Erfolg; man entließ nur Grumbachs gefangene Diener nach geschworener Ursehde und als darauf von Seiten des Bischofs das Domkapitel und von Seiten Grumbachs mehre aus der benachbarten Nitterschaft sich zur Vermittlung in die Streitsache einmischten, kam es dahin, daß Grumbach einen neuen Vertrag eingehen und darin auf mehres, worüber nie Streit obsgewaltet und was seine Vorsächren seit Jahrhunderten in Besitz gehabt, verzichten mußte. Freilich haben wir darüber nur einseitige Berichte 1) und wissen darum nicht genau, auf welcher Seite das Necht gewesen.

Noch mährend dieser Verhandlungen aber und ehe noch jener Vertrag förmlich abgeschlossen werden konnte, hatte Grumbach vom Markgrafen Albrecht den Auftrag erhalten, für ihn einen Heerhausen von Reitern und Fußvolk im nördlichen Deutschland anzuwerben. Der König Heinrich II. von Frankreich nämlich glaubte die in mehren Gegenden Englands im Jahre 1549 aussbrechenden Volksaufstände nicht unbenutt lassen zu dürsen, um den Engländern das von diesen im Kriege zwischen Franz I. und Heinrich III. eroberte Boulogne wieder abzunehmen. Es drohte darüber Krieg zwischen Frankreich und England. Da letteres aber wegen innerer Unruhen nicht hinlängliche Kriegskräfte ausbieten konnte, wandte es sich unter andern auch an den kriegslustigen Markgrafen Albrecht, als er sich im Frühling des Jahres

<sup>1)</sup> Nämlich Grumbachs wahrh. Ausführ. S. 17. Bischof Friedrich in s. wahrh. Berantwort. mißt allerdings auch Grumsbachs Dienern manche Schuld bei.

1549 am Sofe bes Raifers zu Bruffel befand, mit ber Aufforderung, der Krone Englands einen möglichst ftarten Goldnerhaufen zum Rrieg mit Frankreich juguführen. Diefes Rriegsvolf follte Grumbach anwerben. Er begab fich zu diesem 3weck nach dem nördlichen Deutschland bis nach Kriesland, wo er in Rriegsgeschäften bis in den Sommer verweilte. Erst im Juli kehrte er nach Franken zurud und gab von dort dem Bergog von Preufen Nachricht über die ihm von einem Freunde vertraulich mitgetheilten Berhandlungen zwischen dem Deutschmeister und dem Ordensmeister von Livland, die auf nichts aeringeres abzielten, als durch einen von den Ordensrittern in Deutschland und Livland gemeinfam unternommenen Rriegszug gegen Preugen den Bergog aus feinem Lande zu verfreiben, weil es der deutsche Orden immer noch als ein ihm entriffenes Eigenthum ansah und als folches zuruckforderte. Auch mit dem Bischof von Burgburg, langst ein Wibersacher des brandenburgischen Saufes, hatte ber Deutschmeifter in perfonlichen Berhandlungen gestanden, die auf jenen Plan hinzielten 1).

War sonach schon jest Zündstoff zu bitterer Feindschaft genug vorhanden, so häuften diesen bald neue Mishelligkeiten mit dem Bischof noch mehr. Keiner besegenete dem Andern ohne Argwohn und Mistrauen. So erschien eines Tages Grumbach vor des Bischofs Räthen in Würzburg mit der Klage: es geschehe nicht selten, daß bischöfliche Reiterhaufen seine Leute auf seinen Güstern bis in ihre Häuser verfolgten; auf nähere Erkuns

<sup>1)</sup> Schr. Grumbachs an den Herzog von Preußen, d. 15. Juli 1549 (Königsb. Archiv).

digung, mas diefe Reiter, die man oft bis vor feine Säufer habe heransprengen gesehen, eigentlich bezweckten, habe er erfahren, daß man ihm und feinem Sohne nach dem Leben trachte; es gehe fogar die Rede von einem gedungenen Meuchelmörder, ben man gegen ihn ausgefandt habe. Mochte diefe Rlage Grumbache allerdings zum Theil wol nur auf blogen Gerüchten beruhen: fie zeugte boch immer von dem in feiner Seele herrschenden Arawohn, und wenn der Bischof sich wegen des Unfugs feiner Reiter auch entschuldigte und ihre Aussendung da= mit rechtfertigte, daß man täglich fo viele verdächtige Menschen in Grumbache Saufer ein = und ausreiten fehe'), so beschwichtigte dies alles doch die feindliche Spannung nicht, vielmehr fie flieg bald barauf burch folgenden Vorfall noch höher. Grumbach fandte eines Tages feinen Sohn Konrad in Begleitung eines Knechts nach Burgburg. Bei ber Rückfehr fiel beim Uebergang über einen Steg, da es schon bunkel, mar, in seiner Nahe ein Schuf, ber, wie es ihm ichien, auf ihn gerich= tet war. Er fam von einem Forstknecht aus Rurnach, der ergriffen und in Grumbachs Saus gebracht mard. Um andern Tage begab fich Grumbach mit feinem Gohn nach Burzburg und flagte beim Bischof im Beisein aller feiner Rathe den Forftenecht als gedungenen Mörder an. Dieser leugnete ben Schuß zwar nicht, behauptete aber: als er auf bem Beimwege bem jungen Grumbach zur Nachtzeit begegnet und aus Furcht feine Buchfe in die Sand genommen habe, um fich nöthigen Kalls zur Wehre

<sup>1)</sup> Bischof Friedrichs mahrh. Berantwort. führt ausdrücklich diesen Grund an.

zu feken, fei fie von ungefähr losgegangen. Die Berhöre zogen sich mehre Tage hin. Grumbach, fest überzeugt, der Schuf habe feinem Sohne gelten follen, faßte Aramohn, daß man die gange Sache unterdrucken wolle. Als er daher auf Beschleunigung brang und eines Tages in der bischöflichen Kanglei erschien, wo ein neues Berhör stattfinden follte, ward er ganz unerwartet auf des Bischofs Befehl in Verhaft genommen, mahrschein= lich weil er diesen des Mitwiffens beschuldigt oder qe= äußert hatte, ber Bifchof felbst habe ben Forfifnecht gur That gedungen 1). Rur auf Berwenden der bischöflichen Rathe, die diesen Schritt nicht billigten, ward er balb wieder freigelassen, nachdem er zuvor eine gewöhnliche Urfehde geschworen, daß er sich deshalb am Bischof nicht rächen wolle. Letterer versprach nun zwar, daß ber Forstfnecht, wenn man ihn schuldig finde, bestraft werben folle. Allein Beweise konnten nicht gestellt werben; es konnte baber auch nichts weiter geschehen und Brum= bach mußte es dabei bewenden laffen; doch warf er beim Abschied die Aeußerung bin: wenn der Forstenecht angebe, ber Schuß fei von ungefähr geschehen, so möge man, wenn sich einstmals etwas Aehnliches zutrüge, solches ebenfalls für ein Ungefähr halten 2).

Boll Mismuth kehrte Grumbach in den ftillen Thalgrund zurud, wo fein schönes, stattliches Schlof mit seinen

<sup>1)</sup> Diesen Grund führt auch Bischof Friedrich in s. wahrh. Berantwort. S. 12 an.

<sup>2)</sup> So Grumbach in s. wahrh. Ausführ. S. 19—22, wo er die Sache entschieden als einen gegen seinen Sohn von Seiten des Bischofs angelegten Meuchelmord darstellt. Unders spricht darüber Bischof Friedrich in s. wahrhaft. Verantwort. S. 12.

Erfern und Ecthurmen wie ein Fürstenbau mit einer hochauffteigenden Thurmwarte über die übrigen Gebaude weit emporragte '). Sier zu Rimpar fag er und fann über fein Berhältnif als bifchöflicher Lebensmann, welches ihm feitbem noch bruckenber und fast unerträglich geworden mar. Er fehnte fich aus diefem Berhältniffe hinaus; felbft feine Freunde riethen ihm, feine Guter an feinen Sohn abzutreten und fich in ben Dienft irgend eines Fürsten zu begeben. In letterer Beziehung fonnte ihm die Wahl nicht schwer fallen, benn Markgraf Albrecht hatte ihn feit Sahren mit Beweisen feiner Gunft und Zuneigung mehr als irgend einen Andern beehrt. Er beschloß baher, bei diesem fich um eine Anstellung in feinen Diensten zu bewerben und fo fein perfonliches Lebensverhältniß zum Bifchof von Burzburg völlig aufzuheben.

Bevor es jedoch zur Ausführung kam, erhielt er vom Markgrafen, der das geworbene Kriegsvolk für die Krone Englands immer noch versammelt hielt und, da er noch keinen bestimmten Bescheid darüber hatte, es noch mehr zu verstärken suchte, den Austrag, die Söldnerwerdung fortzusezen, denn Montmorency hatte sich bereits im Ausgust des vorigen Jahres mehrer um Boulogne liegenden Schlösser bemächtigt und sie mit starken Besatungen beslegt, um die Stadt einzuschließen. Grumbach begab sich in Folge dessen in Begleitung Konrads von Hanstein im Januar des Jahres 1550 ins Eichsseld, wo er im Ansang des Februars in Heiligenstadt sunfzehn Rittsmeister und vier Hauptleute aus den Gegenden von

<sup>1)</sup> Bechftein Grumbach Th. I. 258.

Magdeburg, Braunschweig, Paderborn, aus dem Gichsfeld, dem Brandenburgischen und Beffischen versammelt hatte, um fie fur den Rriegsbienft des Markgrafen anzuwerben und fie zu verpflichten, fich zum Frühling zum Unzug bereit zu halten. Wo fie fich bann auf einem Musterplat versammeln und wohin der Kriegezug gerichtet fein follte, mußte Grumbach vorerst noch geheim halten. Dies follte erft fpater jedem Sauptmann angezeigt und bann auf bem Mufterplat ber Gold auf einen halben Monat vorausgezahlt werden. Darauf ritten Grumbach und Sanftein auch nach Mansfeld hinüber, wo ebenfalls zwei und dreifig Rittmeifter und Saupt= leute zur Anwerbung versammelt maren. Es gelang, außer den Grafen von Mansfeld felbst, auch noch die von Sohenstein, Balbeck, von Pleg und von Buren für des Markgrafen Dienst zu gewinnen. Es follten überhaupt mit ben im Frankenland ichon angeworbenen Truppen 4000 Pferde und gegen 20,000 Landsknechte für den Markgrafen zusammengebracht werden. Grumbach war daher in diefen Angelegenheiten mährend bes gangen Frühlings unabläffig thätig und fort und fort auf Reifen, bald in Franken gur Berathung mit dem Markgrafen, bald im nördlichen Deutschland in Berhandlungen mit ben Soldnerhauptleuten 1).

Mittlerweile harrte der Markgraf auf seiner Plassenburg von einem Monat zum andern auf Bescheid von England, wohin er das Kriegsvolk führen solle. Statt

<sup>1)</sup> Archivs = Nachrichten. Ginc Mittheilung an den Herzog von Preußen enthält die Namen der einzelnen Rittmeister und Hauptleute, mit denen Grumbach verhandelte.

deffen fam ihm vom Raiser die Weisung zu: er solle es sich nicht erlauben, ein so stattliches, auserlefenes Rriegsheer aus dem Reiche zu führen, vielmehr von folchem Kriegsgewerbe überhaupt gang abstehen und den Engländern die gepflogene Unterhandlung ohne weiteres absagen. Trop dieses Gebotes aber behielt Albrecht das besprochene Kriegsvolk noch beisammen, bis um Pfingften ihm von England aus die Kriegswerbung ganglich aufgefündigt ward, benn schon im März war auf dem Kelde bei Boulogne ein Friede unterzeichnet worden, durch welchen die Stadt und Grafschaft Boulogne an Frankreich gegen eine Entschädigung der Rriegskoften zu= rückgegeben mard. Der Erfolg des Ungehorfams des Markgrafen mar des Raisers Ungnade, zumal da er diesem seine Dienstbestallung, in der er mehre Jahre geftanden, im vorigen Sahre ichon aufgefündigt hatte, mas schon damals des Raisers Unwillen erregt. Er war nicht ohne Beforgnif, Rarl werde feinen Ungehorfam nicht ungestraft laffen, "benn wie geschwind," schrieb er um diese Zeit dem Berzog von Preußen, "man jeto gegen die deutschen Fürsten zu verfahren vorhat, kann man aus des Bergogs Erich von Braunschweig Beftrickung ermeffen, und dieweil wir denn feben, daß unfere Dienfte, die wir bisanher der faiferlichen Majestät mit verderb= lichen Rosten treulich geleistet, nicht allein so wenig an= gesehen und mit gar feiner Gnade bedacht worden, fondern wir uns dazu noch Ungnade befahren sollen, so muffen wir nunmehr auf Wege benken, wie wir unser Glud an andern Orten suchen und unsere aufgewandten Roften und Schaden wiederum einkommen könnten, denn bei meinem alten Herrn, dem Raifer, habe ich mir

bieses Gewerbs halber bermaßen Undank gemacht, daß hinfüro ich mich der Ende nicht viel Gnade zu vertrössten habe. Es könnte sich also wol zutragen, daß ich bald in Unsicherheit nach Preußen fliehen und hieraußen alles räumen müßte 1)."

## 111.

Also stand jest Markaraf Albrecht in ganz anderer Gesinnung als früher gegen ben Raifer ba. Die Beforgnif por Rarle Macht, feit ber Schmalkalbifche Bund fich aufgelöft und Deutschland zu feinen Füßen lag, hatte sich auch ihm tief und schwer aufgedrungen. "Die Sand bes Raifers ift bermalen für uns arme Fürsten allzu mächtig worden," schrieb er um diese Zeit nach Preußen. Da trug unter diesen Umständen auch Wilhelm von Grumbach eine Zeit lang noch Bedenken, fich in ben Dienst eines Fürsten zu begeben, der sich felbst im Befige feines Landes so wenig ficher glaubte. Rach eini= gen Monaten indes gestalteten sich die Berhältniffe wieber etwas erfreulicher. Im Juli (1550) hatte der Kai= fer einen Reichstag in Augsburg ausgeschrieben. Es war ihm, um seinem Sohne Philipp die deutsche Krone zu verschaffen, viel daran gelegen, ihn von den Reichs-

<sup>1)</sup> Schr. des Markgr. Albrecht an den Herzog von Preußen, d. Plassenburg 6. Mai u. Mittw. nach Pfingsten 1550 (Königsb. Urchiv).

fürsten so zahlreich wie möglich besucht zu feben. Wie er baher bie Rurfürften von Brandenburg und Sachfen in fonft nicht gewöhnlicher Beife burch einen befondern Botschafter, Lazarus von Schwendi zum perfonlichen Grfcheinen auffordern ließ, fo fandte auch ber Rom. Konig feinen eigenen Rath mit einem eigenhandigen Schreiben an den Markgrafen Albrecht, worin er ihn auf ben Reichstag einlud und zwar, wie diefer felbst fagt, "mit bem gnädigften Erbieten, daß uns folches gewißlich gum Guten gereichen folle, benn wir follten unfere und unferer Boraltern getreue geleifteten Dienfte gegen ihre Majestäten nicht in ben Wind schlagen 1)." Albrecht trug bennoch Bebenken, ber Ginladung zu folgen, und ließ sich vorerst entschuldigen; dann erschien er, aber nur auf furze Beit. Er schwanfte bin und ber; er schien mit fich felbst nicht einig zu fein, welche Bahn er einschlagen folle, benn fein Bertrauen gum Raifer mar zu fehr erfcuttert. "Der Markgraf," fchrieb damals Georg, Schulthef aus Nurnberg an den Bergog von Preufen, "muß etwas vorhaben, der Himmel weiß es; balb ift er faiferisch, balb wider ben Raifer; er macht es feltfam, mag's ber Feber nicht vertrauen." Diefe Berhältniffe hatten auch Grumbachen bewogen, mit der Ausführung feines Planes vorerft noch anzustehen, obgleich er aus ber gnäbigen Erklarung bes Rom. Königes auch für fich wieder neuen Muth gewonnen, zumal da auch der Bischof von Burgburg Aeußerungen ber Zufriedenheit mit bem bisherigen Verhalten feines Sohnes Konrad gegen

<sup>1)</sup> Sor. Abrechts an den Herzog von Preußen, d. Plaffen= burg 23. Juli 1550.

ihn als Lehensherrn und mit der Verwaltung der Guter hatte vernehmen laffen.

Auf die Aufforderung des Kurfürsten Moris von Sachsen entschloß sich Markgraf Albrecht im Berbft bes Sahres 1550 mit vor Magdeburg zu ziehen, beffen Beftrafung bekanntlich bem Rurfürsten übertragen mar, doch mehr um ber Sache, um die es fich handelte, als um bem Raifer zu bienen, benn wie bamals bie Sage ging, follten Morit und der Markgraf bei einer Gelegenheit geäußert haben: sie wollten bas Interim vertheidigen und durchführen, wenn fie auch mußten, daß fie der Teufel darüber hole 1). Während aber Albrecht bis in den Sommer des Jahres 1551 im Feldlager vor der geach= teten Stadt lag und fast vier Monate hindurch in bes Rurfürsten Abwesenheit ben Dberbefehl führte, um, wie er sich ausdrückte, "den Uebermuth und die schweizerische Practick der tropigen Stadt mit demuthigen zu helfen," schloß Grumbach mit seinem Sohne einen Bertrag, nach welchem er diesem alle seine Lebengüter übertrug. Er murde von mehren Domherren der Stifte Burgburg und Bamberg mit besiegelt, worauf auch die Lebensherren bem Sohne Grumbachs die formliche Belehnung ertheil= ten. Nur der Bischof von Würzburg, obgleich ihn Grumbach zuvor ausbrucklich darum gebeten, zögerte, bas Gefuch zu erfüllen, Schob die Sache unter allerlei Borwänden immer mehr in die Länge und versprach endlich, den Lehnsact auf Oftern des Jahres 1552 zu vollziehen. Grumbach begnügte fich mit diefer Bufage, in der Soff-

<sup>1)</sup> Schr. des Grafen Georg Ernft von henneberg an den herzog von Preußen, d. 4. April 1551.

nung, daß der Bischof Wort halten werde. Er selbst begab sich jest in des Markgrafen Dienst, der ihm das Amt eines Statthalters über sein Land übertrug 1), denn bei seiner häusigen Abwesenheit in Kriegsgeschäften war ihm ein Mann nothwendig, der mit Umsicht und Ersfahrung der Verwaltung vorzustehen im Stande wäre, und keiner war dazu wol mehr geeignet, als sein vielzähriger Freund und Wassengenosse. Seinen Wohnsitz erhielt Grumbach in Culmbach.

Die Rube aber, in der fich Grumbach der Landesverwaltung widmen fonnte, dauerte nur furze Beit, benn schon im Berbft des Sahres 1551 begann das Borfpiel zu neuen friegerischen Greigniffen in Franken felbst. Der Kurfürst Moris war langst in seinem Plan zum Biberftand gegen bes Raifers steigende Macht mit sich einig. Bur Ausführung fehlte es in Deutschland auch nicht an unzufriedenen Fürsten. Wir hörten bereits von Markgraf Albrechts Stimmung; schon im Sahre 1550 marf er über den Raifer und beffen Bruder die Meußerung bin: der eine von diefen Fürsten habe den Wahlfpruch: "Mehr, weiter!" ber andere jum Zeichen den junehmenden Mond mit dem Ginnspruch: "bis er voll wird!" Jeder wolle größer werden. Dabei deutete er fchon da= mals auf König Beinrich II. von Frankreich bin, ber tonne dem Raifer wol einen Schlag beibringen, fo fchlimm als fein Bater jemals von diefem erlitten 2). Auf Al= brecht konnte also Morit rechnen; auch mochte vor Magdeburg manches vertraute Wort barüber zwischen

<sup>1)</sup> Grumbachs wahrh. Ausführ. S. 23-24.

<sup>2)</sup> Rante Deutsche Geschichte B. V. 206.

ihnen gewechselt worden fein. Bald verständigte sich Morit auch mit dem Markgrafen Johann von Branbenburg über einen Bund nördlicher und öftlicher Kurften und in einer Zusammenkunft zwischen ihnen beiden erschienen auch Berzog Johann Albrecht von Mecklenburg und der junge Landgraf Wilhelm von Deffen, moburch fie bewiesen, daß auch fie einverstanden feien. Co hatte gleiche Gefinnung und gleiche Beforgniß die Kursten zu einander geführt und schon vor der Einnahme Magdeburgs, am 5. October 1551, mar in dem einfamen Waldschloß Friedewald in Seffen zwischen dem Rurfürsten von Sachsen, nebst deffen Mundel bem Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg = Unspach, dem Berzog von Mecklenburg und dem jungen Landgrafen von Seffen mit einem Bevollmächtigten des Königs von Frankreich ein Schut = und Trusbundnif gegen den Raifer geschloffen, ale beffen 3meck Behauptung und Aufrechthaltung der deutschen Reichs = und Rirchen = Freiheit gegen die Willfür und Gewaltschritte des Raifers ausgesprochen wurde. Ihm schloß sich auch Markgraf Albrecht, ber längst in dem Raiser nur einen ftrengen Gewalthaber fah, welcher Fürsten und Städte burch Machtgebote zu unterdrücken und zu demüthigen suche, jedoch nicht als eigentliches Mitglied an, denn er versprach zwar, wie er felbst fagt, den Fürsten feine Beihülfe, wiewol unverpflichtet 1). Rurfürst Moris, die eigentliche Seele des Bündniffes, ber badurch langst gehegte, weit aussehende Plane verfolgte, und mit ihm der Landgraf von Seffen brangten und trieben ichon im Februar beim Bergog

<sup>1)</sup> Ranfe a. a. D. S. 299.

von Mecklenburg, der erst auch den Herzog von Preussen gewinnen wollte, auf möglichste Beschleunigung der Ausführung ihres Planes!). She es daher der Kaiser noch erwartet, schon im März, brach der Kurfürst über den Thüringer Wald nach Franken auf; bei Notenburg und Schweinfurt vereinigten sich mit ihm die Streithausen der übrigen Fürsten. Die beiden genannten Reichsstädte, Donauwörth, Dinkelsbühl und Nördlingen ergaben sich ohne ernsten Widerstand; darauf erklärte sich auch Augsburg für die Sache des Bundes. Dessgleichen solgten der Aufforderung die Bischöse von Bamsberg und Würzburg, sandten Geißeln, Geld und Prospiant, versprachen freien Durchzug und Deffnung ihrer Städte?).

Markgraf Albrecht sprach die Gründe seiner Theilsnahme am Bunde am 1. April in einem Maniseste aus, worin er besonders die schweren Verletzungen der deutschen Freiheit hervorhob. "Auf den Reichstagen werde durch abgerichtete Stimmen, besonders der Geistlichen, mit Anlagen und Schahungen zuletzt alles Wasser auf Eine Mühle geleitet; die Reichsräthe ständen unter der Wilkfür eines Fremden, Unadeligen (des Bischofs von Arras), dem auch die Reichssiegel verkauft worden; und doch würden alle Aussertigungen ungebührlich verzögert. Den Deutschen sei verboten in auswärtige Kriegsdienste zu treten; den

<sup>1)</sup> Schr. des Kurfürsten Moris und des Landgrafen von Heffen an den Herzog von Mecklenburg, d. Friedewalde 14. Festruar 1552. Schr. des Herzogs von Mecklenburg an den Herzog von Preußen, d. Schwerin 26. Februar 1552 (Königsb. Archiv).

<sup>2)</sup> Sor. des Herzogs von Medlenburg, d. Weissenhorn Mont. nach Palmar. 1552.

Protestanten feien große Summen abgepreßt, neue Rathe in ben Städten eingesett, ben Fürsten verboten ihr Bild auf Mungen zu fegen u. f. w. Unfer aller Gemuth, erklärte er nachmals, ift dahin gestanden, zum vordersten unfer Vaterland aus ben eingewurzelten Beschwerden und was fich aus dem bevorstehenden Concilio, deffen nach Gelegenheit der Läufe noch mehres Unrathe, Tumults und Blutvergießen zu befahren gemesen, zu reißen und wiederum zu Rraften und Freiheiten gu bringen ')." Co offen aber und fraftvoll entschieden Albrecht hiemit feine reafte und lebendigste Theilnahme an den gemeinen Intereffen des Baterlandes an den Tag legte, fo malteten boch mahrscheinlich bei ihm auch noch andere Bemeggrunde ob. Die fruchtlosen Kriegswerbungen für England und feine Unternehmungen in bes Raifers Dienft hatten ihn von neuem tief in Schulden gefturgt. Rur Rrieg konnte ihm Gelegenheit bieten, fich diefer qu ent= ledigen 2). Run hieß es in den Bedingungen des Bundniffes: die Berbundeten follten fich vor allem ihrer Nachbarn verfichern und diese für den Bund gewinnen, wenn

<sup>1)</sup> Manifest in einer 1557 gedruckten Sammlung: Czlicke bengetruckte gleichlautende Ausschreiben u. s. w. (Würzburger Bibliothek.) Albrechts rechtmäßige Erklärung v. 1. April 1556 (gedruckt 1557). Pfister Geschichte der Deuts. B. IV. 225. Bucholb Ferdinand I. B. VII. 46—47.

<sup>2)</sup> Wenn Woltmann (Geschichte und Politik B. III. S. 333) sagt: Moris habe jährlich von seinen reichern Einkunfsten an Albrecht bedeutende Gelder gezahlt, weil er nicht habe dulden wollen, daß sein Freund von seinen ungeheuern Schulden gedrückt würde, so scheint dies mehr poetischer Ausschmuck des gezgebenen biographischen Gemäldes, als es sich geschichtlich nachweisen läßt.

nicht burch Güte, so durch Zwang und Gewalt. Alle Reichsstände sollten zum Beitritt aufgefordert werden; wer sich dem Unternehmen nicht zugeselle und widersetz, solle als Feind betrachtet und als solcher behandelt werden. Jedem Theilnehmer des Bundes solle zugut kommen, was er durch Brandschatzung oder auf andere Weise erlange. Diese Bestimmung nahm der Markgraf auch als für sich gültig an und sah darin eine Art von Berechtigung. Es lag ihm der Gedanke nahe, sich an seinen Nachbarn, den Bischösen von Würzburg und Bamberg und an der Neichsstadt Nürnberg, gegen die in ihm der alte Hader noch nicht vergessen war, schadlos zu halten.

Schon seit dem Januar war er unablässig mit kriegerischer Rüstung beschäftigt, nahm Kriegsvolk in Sold, berief alle seine Lehensleute nach Eulmbach und gebot ihnen, sich zur Kriegsfolge vorzubereiten. Darob besorgt, ließen die benachbarten Bischöfe, zumal der Bamberger, der sich in des Markgrafen Abwesenheit manche Gewaltthaten gegen dessen Unterthanen hatte zu Schulden kommen lassen ih, dem Markgrafen durch Botschafter freundslichen Willen und gute Nachbarschaft entgegendieten, jedoch dabei auch anfragen: wohin die kriegerischen Rüsstungen zielten? Er gab die unbestimmte Antwort: er sinde nothwendig, seine Lande und Leute fortan in grössere Sicherheit zu stellen?). Kaum aber stand er einisgermaßen gerüstet da, als er im Sinne des erwähnten Bündnisses an die Bischöfe Ansprüche und Forderungen

<sup>1)</sup> Grumbache mahrh. Ausführ. S. 24-25.

<sup>2)</sup> hortleder vom beutsch. Krieg B. VI. Cap. 28. S. 1514.

erhob, auf welche sich diese nicht einlassen wollten. Es kam zu Drohungen mit Kriegsgewalt und unerwartet ließ der Markgraf durch sein Landvolk auf dem Gebirge einige offene Flecken des Bischoss von Bamberg überfallen und ausplündern. Nun rüsteten auch die Bischöse, nahmen eiligst Kriegsvolk in Sold und da Nürnberg mit ihnen im Bündnisse stand, so ward die Stadt aufsschleunigste befestigt, die Lustgärten ringsumher durch Bergknappen und Bürger in Wälle, Brustwehren und Graben verwandelt und die Bürgerschaft hinreichend mit Proviant versorgt 1).

Um schlimmsten mar unter diesen friegerisch drohenben Berhältniffen die Lage der beiderseitigen Lehensleute. Ce gab Rathe und Diener ber Bischöfe, Die ihre Lebens= guter vom Markgrafen, und ebenfo Rathe und Diener bes Markgrafen, welche die ihrigen von den Bischöfen hatten. Es war die Frage: welche Stellung follten biefe nehmen, wenn es wirklich jum Krieg komme? Grumbach, felbst in dieser Lage, da der Bischof immer noch gezögert hatte, ihn feiner Lebenspflichten zu entbinden, trat ins Mittel und schloß oder beredete wenigstens mit einigen nach Culmbach gefandten Rapitelerathen einen Bertrag, wonach die Lebensleute jedes Theils in ber Dienstschaft, worin fie seien, abgesehen von ihrer Lebens= verwandtschaft, bleiben und dies feinem in feinen Lebens= pflichten, Rechten, Gutern oder fonstwie nachtheilig fein follte. Ueber diefen Bertrag murde später viel bin und hergeftritten: ob er nur beredet oder wirklich abgeschloffen, ob er, wie nachmals der Bischof von Burgburg be-

<sup>1)</sup> Ardivs = Berichte: Zeitungenachrichten.

hauptete, eine bloße Erdichtung Grumbachs, oder, wie dieser versicherte, wirklich schriftlich abgefaßt, verbrieft und besiegelt worden sei. Dies lettere konnte allerdings nicht erwiesen und das Vertragsdocument nie vorgelegt werden. Ein mündliches Verständniß oder ein mündlicher Antrag über die Lösung der Frage scheint jedoch außer Zweisel zu sein und ward auch von dem spätern Bischof Friedrich von Würzburg nicht ganz in Abrede gestellt 1).

So viel ist gewiß: Grumbach war in den Augen des Bischofs allerdings noch Würzburgischer Lehensmann; allein durch das, was zu Culmbach beredet oder beschlossen worden war, glaubte er sich in seiner Stellung gegen jeden Vorwurf gesichert. Er blied in seinem Amte als markgräslicher Statthalter, wünschte aber den Krieg keineswegs, schon wegen des Verhältnisses seines Sohnes zum Bischof von Würzdurg. Daher bot nicht nur er, sondern auch der markgräsliche Kanzler Christoph Straß, ein bei dem Markgrasen einslußreicher Mann, alles auf, diesem den Krieg gegen die Bischöfe zu widerrathen, und es geschah dies mit solchem Eiser, daß Albrecht gegen beide Verdacht wegen Vestechung faßte. Sie konnten dem Gefängniß nur durch eine offene Erklärung über

<sup>1)</sup> Die Ungaben darüber sind einander durchaus widerspreschend. Grumbach in s. wahrh. Ausführ. S. 26 nennt die Perssonen, welche verhandelten, alle namentlich und spricht bestimmt von einem verbrieften und besiegelten Uebereinkommen. Der Bischof Friedrich dagegen in s. wahrh. Berantwort. S. 99 leugnet die Freisprechung der beiderseitigen Lehensleute ganz entschieden und nennt Grumbachs Borgeben "arglistig, alfanzisch und finanzisch." Bgl. häberlin neueste deutsche Reichsgeschichte B. III. 495.

ihre redlichen Absichten entgehen. Dennoch ließ sie der Markgraf eine Zeit lang nicht aus den Augen. Selbst in der Nacht, versichert Grumbach, hätten sie bei ihm in seiner Kammer liegen mussen, bis alles zum Beginn des Krieges vorbereitet gewesen sei 1). Dagegen warfen ihm freilich später seine Feinde vor: er vorzüglich habe den Markgrafen zum Krieg verhett und seine Schuldslosseit sei grundlos und erdichtet 2).

Mittlerweile maren die verbundeten Fürsten vor Ulm gezogen; allein es widerstand der schweren Belagerung mit tropiger Beharrlichkeit. Markgraf Albrecht ward zwar zweimal vom Landgrafen von Beffen aufgeforbert, bem Bischof von Bamberg ins Land zu fallen, weil man in Erfahrung gebracht, daß er trot feiner Berfpredungen den Teinden in Regensburg heimlich Rriegsvolk su Gulfe gefandt habe. Da aber der Bergog von Decklenburg ihn fort und fort zum Zuzug nach Ulm mahnte, so brach er dahin auf. Er verweilte indes dort nicht lange 3); benn ale die Fürsten uneinig die Belagerung in der Mitte Aprils aufhoben und fich trennten, der Landgraf von Seffen und der Bergog von Medlenburg fich an der Donau hinauf und der Kurfürst Moris nach Ling hinzogen, mandte fich Albrecht, nachdem er Ulms Gebiet verheert, wieder ins Frankenland 1), den Weg fich

<sup>1)</sup> Grumbachs mahrh. Ausführ. S. 29.

<sup>2)</sup> Bisch. Friedrichs wahrh. Berantwortung S. 20. Saberlin B. II. 281. hiftorische Beschreibung der ergangenen Erecution im Jahre 1567, Druckschrift vom Jahre 1569.

<sup>3)</sup> Bucholt Ferdinand I. B. VII. 51.

<sup>4)</sup> Bon Langenn Morit von Sachsen B. I. 521.

überall unter Plunderung und Brandschatzung durch Feuer und Schwert bahnend.

Er zog aber, wie er felbst erklärte, von Ulm mit bem ihm von den verbundeten Fürsten gewordenen Auftrage hinmeg, ben Bischof von Bamberg, ber nicht nur feine Zusagen nicht erfüllt, fondern vielmehr durch jugefandte Sulfemannschaft die Feinde der Berbundeten unterftust hatte, beshalb "fauber auszuscharren und ihm mit rechtem Ernst ins Maul zu greifen 1)." Dem nachzufommen, fiel er fofort ins Bisthum ein und durchfturmte beffen Städte und Flecken mit Raub und Brandschagung. Dann warf er fith auch ins Bisthum Burgburg, theils um sich dort mit zwei Beerhaufen des Grafen Christoph von Olbenburg und Jobste von Dalwig, die er dorthin beschieden, zu verbinden, theils um den Bischof wegen früherer Gewaltthaten zu züchtigen und zugleich gemiffe Forderungen mit den Waffen zu erzwingen; denn obgleich diefer Bifchof fich dem Bunde der Fürsten geneigt erklärt, so hatten ihn doch diese gegen ben Markgrafen baburch nicht sicher gestellt, vielmehr es bem lettern, wie er vorgab, anheimgegeben, seine Sache mit dem Bischof auf eigene Sand auszumachen 2). Um den Kriegesturm abzuwenden und der Gefahr möglichst schnell zu begegnen, wandte fich der Bifchof an Grumbach mit ber Bitte, eine Vermittlung einzuleiten. Es geschah; allein die

<sup>1)</sup> Albrechts wahrhaft. Bericht. Er beruft sich in Betreff bes erwähnten Auftrags auf den zur Zeit noch lebenden Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg und den Landgrafen Wilhelm von Heffen, dessen schriftlichen Befehl er mittheilt. Bucholt B. VII. 76.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäßige Erklärung vom 1. April 1556.

Unterhandlungen blieben ohne Erfolg, weil sich der Bisschof, der zugleich auch die Vermittlung der verbündeten Fürsten angesprochen und durch diese wohlseilern Kaufs aus der Bedrängniß zu kommen hoffte, zu den verlangten Opfern nicht verstehen wollte. Erst als die bischöfslichen Abgesandten vom Markgrafen zu Dinkelsbühl die Antwort erhielten: er werde kommen, um seine Nechte mit dem Schwerte zu suchen, erneuerte der Bischof an Grumbach und den Kanzler Straß die dringendste Bitte, den Kriegssturm wo möglich zu beschwichtigen, indem er versprach, seine Sache mit dem Markgrafen in jeder Weise gütlich auszugleichen. Nur mit Mühe konnte dieser durch dringende Vorstellungen bewogen werden, seinen weitern Fortzug ins Bisthum Würzburg einzusstellen 1).

Er beschloß jest, wie man sagte, auf Grumbachs Rath, mit seiner Streitmacht vor Nürnberg zu rücken. Dies, ehedem "das Auge von Deutschland" genannt, galt damals für die vornehmste und reichste Handelsstadt im Reiche. Aber es trieb ihn gegen sie ein alter Haß. Schon fast seit einem halben Jahrhundert lag sie mit dem brandenburgischen Hause fort und fort im Streit. Schon Markgraf Friedrich der Aeltere von Anspach hatte die Nürnberger wiederholt beschuldigt, daß sie Mordbrenner und anderes seiles Gesindel in sein Gebiet geschickt, um seine Flecken und Weiler zu verwüsten; er wußte eine Menge von blutigen Handlungen, Missethaten und Grausamkeiten, die von Nürnberg aus an seinen Unterthanen wie an dem Adel in Franken verübt worden

<sup>1)</sup> Grumbachs mahrh. Ausführ. S. 31.

feien, aufzugählen 1). Auch Markgraf Albrecht hatte bereits früher oft mit ber Stadt im Streit gelegen, balb megen ungebührlicher Steuererhebung von nurnbergifchen Unterthanen, worüber die Stadt flagte, bald wegen beeinträchtigter Jagdgerechtigkeit, worüber fich ber Markgraf beschwerte. Ueberhaupt aber marf biefer ben Nürnbergern por, fie, ein reiches Krämervolk, feien Erbfeinde bes Abels, die nur barauf bachten, ihn, wo fie es konnten, niederzudrücken, zu vertreiben und wo möglich gang auß= gurotten, um felbst Berren in Franken gu werden ). Satte ichon langft biefer Sag gegen die Reichsburger in ihm gelebt, so biente es ihm jest auch zum Bormand, bag fie durch friegerische Ruftung, Berbung von Kriegs= volt und Besetung ihrer Mauern und Thurme mit schwerem Geschüt eine brobende Stellung gegen ibn ge= nommen.

Nun hatte aber Nürnberg schon früher, sogleich beim Durchzug ber verbündeten Fürsten durch Franken durch einen Vertrag sich mit ihnen abgefunden, indem es zur Abwehr alles weitern Schadens für Stadt und Land die Summe von 100,000 Gulden entrichtet, "doch also daß dies ihrer Pflicht und ihrem Gehorsam gegen Kaister und Reich unvorgreiflich sein solle 3)." Dagegen hatten ihr der Kurfürst Moris und der Landgraf von Hessen am 5. April (1552) von Augsburg aus die Zussicherung gegeben, daß die Stadt und deren Landschaft

<sup>1)</sup> Wir haben darüber noch die zwischen dem Markgrafen Friedrich und dem Nürnberger Rath gepflogene Correspondenz gedruckt (Königsb. Archiv).

<sup>2)</sup> Albrechts anderer mahrh. Bericht.

<sup>3)</sup> Nürnbergs mahrhafte Berantwort.

nicht weiter vergewaltigt werden follten 1); und noch am 15. April erließ der Kurfürst an den Markgrafen die Bitte, die Stadt mit Kriegsgewalt zu verschonen 2). Selbst als die Fürsten noch vor Ulm lagen, befürchteten die Nürnberger, die sich durch ihre Gelospende gesichert glaubten, nichts weniger als einen Krieg mit dem Markzgrafen; sie hatten ihm vielmehr kurz zuvor auf sein Gesuch erlaubt, zur Rüstung gegen seine Feinde in der Stadt 800 Hafen und tausend lange Spieße anzukaufen, obgleich der Rath nicht lange vorher das Gebot hatte ergehen lassen, keine Kriegsrüstung außerhalb der Stadt zu verkausen<sup>3</sup>).

Trop dem erschien Albrecht ohne alle weitere Kriegsanzeige am 4. Mai in aller Frühe plöglich vor dem den Nürnbergern gehörigen Schlosse Lichtenau, unweit von Anspach, fünf Meilen von Nürnberg, denn über dessen Besit hatte schon (1531) zwischen dem Markgrasen Georg und den Nürnbergern Zwist obgewaltet, indem jener Ansprüche darauf erhob, diese dagegen erwiesen, daß sie es durch rechtmäßigen Kauf von den Herren von Heideck erworben. Albrecht umlagerte es mit 19 Fähnlein Knechten und 2000 Reitern und nahm es fast ohne allen Widerstand; es wurde verbrannt und geschleift. Darauf rückte er ohne weiteres mit der Heeresmacht vor Nürnberg und forderte sosort am 6. Mai durch einen Feldtrompeter den Rath der Stadt zu der offenen Er-

<sup>1)</sup> Nürnbergs mahrh. Berantwort.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäßige Erklärung S. 53. Bucholt Ferdinand I. B. VII. 78.

<sup>3)</sup> Nürnbergs mahrh. Bericht. Bischof Friedrichs wahrh. Berantwort.

flärung auf: ob Nürnberg sich vom Raifer abwenden und zum Bunde der Kürsten übertreten wolle, oder was es für diefe zur Vertheidigung der deutschen Freiheit und zur Befestigung ber Religion zu thun gesonnen sei. "Wir begehren," hieß es in bem dem Rathe übergebenen Schreiben, "anstatt und von wegen der königl. Majestät zu Frankreich, auch der einigungsverwandten Rurfürften und Kürsten gutlich, ihr wollet euch, mas ihr zu Erhaltung des heiligen Reichs deutscher Nation Libertat und Bergleichung der rechten, mahren, driftlichen Religion bei ihrer Majestät und auch bero Zugewandten ihrem Ausschreiben gemäß zu thun gesinnt seid, dermaßen er= flären, daß daraus zu verstehen, ob ihr des Theils Freund oder Keind sein und uns daffelbige noch morgen zeitlich zuschreiben wollet, uns darnach ferner haben zu richten." 1) Der Rath fing Unterhandlungen an, schütte ben mit ben Bundesfürften geschloffenen Bertrag und die gegen die ihnen geleistete Geldspende der Stadt gegebene Sicherstellung gegen alle Gewalt vor. Der Markgraf aber entgegnete: der Vertrag der Fürsten gehe ihn nichts an, fei ohne seine Theilnahme und Zustimmung abgeschloffen, die Verhandlung nur vom Kurfürsten und dem Land= grafen geführt worden; bas Beld genüge auch für bas, was er von Nürnberg fordere, noch nicht. "Die Nürnberger," fagte er, "wollen auf zwei Achseln tragen, wollen die Bundesfürsten, aber auch den Raiser zum

<sup>1)</sup> Nürnbergs wahrhaft. Bericht. Das Schreiben des Markgrafen ift noch datirt Lichtenau 6. Mai 1552. Bucholt VII. 79.

Sift. Tafchenbuch. Reue F. VII.

Freund und Gonner haben." 1) Er forderte in einem zweiten Schreiben am 11. Mai von feinem Feldlager aus ..eine saute, runde Erklärung." Da diefe nicht erfolgte, ließ er die Stadt rings einschließen. Es fummerte ihn nicht, daß ihm die Bundesfürsten allzumal ihre Disbilligung wegen feines Berfahrens gegen die befreundete Reichestadt zu erkennen gaben und daß Morit schrieb: er habe fich eber bes himmels Einfall als ein folches Reginnen des Markgrafen vermuthet 2). Albrecht hoffte eine baldige Uebergabe der Stadt, denn er griff fie fofort fehr ernft und nachdrucklich mit feinem schweren Ge= ichus an und es fam wiederholt zu blutigen Gefechten. Da sich die Belagerung aber von einer Woche in die andere 30g, fo murde die Landschaft meilenweit umber durchylundert, verheert und verbrannt. Man gablte bald 3 Klöfter, 2 fleine Stadte, 19 Schlöffer, 75 Berren= fige, 17 Kirchen, 170 Flecken und Dörfer, die vom Keinde durchraubt und zum Theil in Afche verwandelt maren 3).

Bald nach Beginn der Belagerung Nürnbergs hatte der Markgraf am 12. Mai dem Bischof von Bamberg einen förmlichen Absagebrief zugefandt, worin er ihm

<sup>1)</sup> Albrechts anderer mahrb. Bericht. Albrechts rechtmäßige Erflär. S. 23. Schrift des Markgrafen hans v. Brandenburg, D. Kufirin Mittw. zu Pfingst. 1552.

<sup>2)</sup> Die Schreiben der Fürsten in Nürnbergs wahrh. Bersantwort, und in Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 56—57. Die Berhandlungen des Nürnberger Raths mit dem Markgrafen in Nürnb. wahrh. Berantwort.

<sup>3)</sup> Rurnberge mahrh. Bericht. Häberlin II. 284. Bucholt a. a. D. S. 79.

angezeigt, daß er, meil ber Bischof feiner Erklärung und Rusage nicht nachgefommen sei und demnach auch die ihm verheißene Schonung und versprochene Salva Buardia nicht beachtet werden könne, von den verbündeten Kürsten den Befehl erhalten habe, mit Beeresmacht in fein Stift einzufallen 1). Der Bischof rief zwar alsbald den Schut des Kurfürsten Morit an; allein er erhielt erst späterbin die Antwort: Da er sein Wort gebrochen und dem Keinde Kriegshülfe gefandt habe, fo fei, mas er leide, seine eigne Schuld 2). Unterdeß mar ein Beerhaufe des Markgrafen ins Bisthum eingedrungen, hatte fich zweier Städte, barunter Forchheims, bemächtigt und eine Anzahl Aemter und das platte Land weit und breit durchplündert und verheert. Da eilte der Bischof, um weitern Gewaltschritten und namentlich einem Angriffe Bamberge vorzubeugen, durch drei Bevollmächtigte, Die er ins Lager vor Nurnberg fandte, ben Markgrafen zu einem friedlichen Anstand zu bewegen. Dieser aber, ih= nen die erbetene Audien; verweigernd, wies fie in ihrer Sache an Grumbach und ben Rangler Straf, die ber Beit mit im Lager maren. Sie wandten fich daher an diese mit der Bitte, den Markarafen zu ersuchen, bas Rriegsvolf aus bem Bisthum guruckzuziehen und bes Bifchofs hohes Alter und Schwachheit zu berücksichtigen. Er habe wohl gewünscht, ließ Albrecht durch Grumbach antworten, der Bischof moge sich wie Andere gefügt ha= ben: statt beffen habe er Truppen geworben, und da er

<sup>1)</sup> Der Absagebrief in Albrecht's rechtmäßiger Erklar. S. 21.

<sup>2)</sup> Schr. des Kurfürsten Moris aus Passau vom 3. Juni 1552,

Krieg gewollt, werde auch der Markgraf in seinem Werke mit Reuer und Schwert fortfahren. Bergebens wiederholten die Abgeordneten ihre Bitte an Grumbach und den oberften Keldhauptmann um Verwendung beim Martgrafen, denn diefer ließ erwidern: "er habe von den verbundeten Fürsten ben Befehl, dem alten Pfaffen von Bamberg weiblich ins Maul zu greifen; jedoch auf Grumbachs, des Keldhauptmanns und des Kanzlers Kürbitte wolle er einen Bertrag, worin ihm die Abtretung einer Anzahl Aemter, Bahlung einer Summe von 100,000 Gulben und die Auslieferung von 200 Cent= ner Pulver und einiges Geschützes verburgt wurden, nicht von fich weisen. Die Abgeordneten erschrafen über diese maflose Forderung, stellten des Bischofs tiefe Berschulbung und finanzielle Zerrüttung vor, ritten zu weiterer Berathung mit dem Bischof nach Bamberg gurud, hofften immer noch Ermäßigung, fanden aber bei ihrer Ruckfehr den Markgrafen unbeugsam fest und beharrlich bei dem, mas er gefordert. Grumbach und der Kangler wurden von neuem mit Unterhandlungen beauftragt 1), und so fam es endlich am 19. Mai burch ihre Bermittelung zum Abschluß eines Vertrags, nach welchem der Bischof dem Markgrafen zwanzig Aemter feines Bisthums, darunter auch Forchheim, Berzogaurach, Neufirchen, Sochstädt u. a., überhaupt ein volles Drittheil feines Stifts abtreten 2), auch ihm alle in feinem Fürstenthum

<sup>1)</sup> Ueber diese Berhandlungen ein Schreiben des bamberger Domherrn Hans Fuchs von Binbach, eines der Unterhändler, an Grumbach bei hortleder VI. 28. S. 1507—9.

<sup>2)</sup> Bgl. Lancizolle, Gefdichte der Bildung des Preuß. Staats Ihl. I. 485.

gelegenen bambergischen Leben als fünftigem Lebensherrn überlaffen, auf alles biefes mit Buftimmung feines Domfavitels unter Entfagung aller Rechte und Ansprüche für ewige Beit Versicht leiften, und endlich eine Summe von 80,000 Gulden theils an den Markgrafen baar, theils an deffen Schuldner zahlbar zu entrichten versprechen mußte. In der Summe an die Schuldner, im Betrag von 30,000 Gulden, murde der Bischof an Wilhelm pon Grumbach, den Kangler Christoph Straf und den Amtmann zu Erlangen Beit Bigk gewiesen 1). Es war ein schweres Opfer, welches die Noth erzwang; baber erklärte auch nachmals der Bischof: "Rur aus höchster Kurcht und Bedrängnif haben wir die Berschreibungen, wie man die von uns haben wollen, übergeben und verfertigen muffen." Dagegen schrieb der Markgraf: "Db= wol wir den Bifchof fauber ausscheren konnten, fo ha= ben wir ihm boch als einem alten Manne zu Ehren und freundlichem Gefallen auf fein und feines Domfapitels höchstes Anlangen und Bitten die leidlichsten Wege, die sich aller Gelegenheit nach immer dulden woll= ten, über und wider unfern ernstlichen Befehl der Gute Statt gelaffen, barein mir weder den Bischof oder fein Rapitel gedrungen, sondern daffelbe von ihnen selbst gut= willig eingegangen und angenommen worden." 2) Nach= bem der Bischof den Vertrag mit seinem Kapitel form=

<sup>1)</sup> Hortleder a. a. D. S. 1519. Der Vertrag steht in der erwähnten Sammlung von 1557 S. 13. Bucholy Ferdinand I. VII. 77.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäß. Erklärung und in beffen mahrhaft. Bericht.

lich genehmigt und die Unterthanen in den abgetretenen Aemtern durch einen Ueberweisungsbrief ihrer Pflicht entbunden 1), lud sie der Markgraf zur Huldigung nach Culmbach.

Mittlerweile waren auch Bevollmächtigte des Bi= schofe von Burgburg im Lager eingetroffen, an ihrer Spige der Domdechant Friedrich von Wirsberg, um die Streitsache zwischen bem Stift und bem Markgrafen in Gute beizulegen. In feinen Berhaltniffen zu Burgburg hatten dem Lettern die verbundeten Fürsten freie Sand gelaffen, und noch vor furzem hatte ihm der Landgraf von Beffen geschrieben: mit bem Burgburger werbe er es wohl zu machen wiffen; er wunsche, daß ber Martgraf von diefem einen Bertrag nach feinem Gefallen erlange 2). Da der Bifchof auf Grumbache Ginfluß bei Albrecht am meisten vertraute, so ließ er ihm, um ihn gunftig zu ftimmen, als Beweis der Erkenntlichkeit für die bisher bem Stifte erwiesene geneigte Befinnung bas Kloster Maibrunn mit allem Zubehör, welches Grumbachs Vorfahren jum Theil gestiftet und worüber bis= her schon vielfach Streit obgewaltet, zu erblichem Eigen= thum als Geschenk anbieten und ihm überdies auch ben früher erwähnten heffischen Schuldbrief, nach welchem Grumbach noch 7000 Goldgulden hatte gurudgahlen muf= fen, aushändigen. Wie der Kangler ein Geldaeschenk von 5000 Gulden, fo nahm auch Grumbach den Schuldbrief mit Dank an. In Betreff des Klofters trug er einiges Bedenken, weil es geiftliches Gut fei; erft nach-

<sup>1)</sup> Der Ueberweisungsbrief, d. Bamberg, Samstag nach Frohnleichn. 1552 in Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 66.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflär. S. 54.

bem man ihm die Versicherung gab, man werde beim Papft auswirken, daß er es mit gutem Gewiffen behal= ten könne, und der Bischof ihm den Besit fest und sicher zuschrieb, mochte er die Annahme nicht länger verweigern 1). Darauf begannen Unterhandlungen; allein fie hatten keinen Erfola, denn der Markaraf ftellte Forderungen, in welche die Bevollmächtigten nicht willigen fonnten; er verlangte eine Summe von 600,000 Gulden und drei Aemter, darunter Mainberg. Dies bot am meisten Schwierigkeiten bar, indem es Albrecht, ba es feine Bettern, die Grafen von Benneberg, erft vor meni= gen Jahren an das Stift verkauft hatten, für diefe wieber zurückforderte. Die Unterhandlungen zerschlugen sich. Da indeß der Bischof in Erfahrung brachte, daß der Markgraf Grumbachen von der früher erwähnten kaifer= lichen Begnadigung noch eine Summe von 60,000 Gulben schuldig sei, so ließ er diesem den Vorschlag machen: er und das Domkapitel wollten diese Schuldsumme auf fich nehmen, wenn der Markgraf feine Anforderung an bas Umt Mainberg aufgebe; Grumbach folle in Betreff einer hinlänglichen Bergütung und Ausgleichung auf bas Amt angemiesen werden; man werde sich dann mit ihm auf eine für ihn genügende Beife vergleichen 2). Er ließ

<sup>1)</sup> Grumbachs mahrh. Ausführ. S. 34—36. Deffen Schreisben an den Kaiser bei Rudolphi p. 83. Hortleder a. a. D. S. 1344. Häberlin III. 495.

<sup>2)</sup> Der Bischof Friedrich in s. wahrhaft. Berantwort. E. 28 stellt die Sache freilich so dar, daß die erste Mahnung wegen der 60,000 Gulden an den Markgrafen von Grumbach ausging und der Markgraf dem Bischof den erwähnten Borschlag macht, oder dem Grumbach aufträgt, dies beim Bischof zu thun.

sich auch wirklich für diesen Plan gewinnen und der Markaraf, den Grumbach bewog, von feiner Forderung zwei Aemter und auch einen Theil der Geldsumme fallen zu laffen, konnte ebenfalls nur wünschen, von einem bedeutenden Schuldposten befreit zu sein. Er gab daber gleichfalls seine Zustimmung, und es kam somit am 21. Mai (1552) zwischen ihm und bem Bischof ein Bertrag zu Stande, in welchem sich der Lettere bem Markgrafen gegen das Versprechen, das Bisthum nicht weiter mit fernern Unsprüchen oder Krieg zu beläftigen, zur Zahlung von 220,000 Gulden, so wie zur Uebernahme einer bedeutenden Schuldsumme bes Markgrafen von 350,000 Gulben, die er von nun an zu verzinsen versprach, verpflichtete. Außerdem beseitigte man einige unbedeutende Streitpunkte, und wie der Markaraf versprach, fortan alle Reindschaft gegen bas Stift zu vergeffen, so verhießen der Bischof und das Domkapitel, Diesem Vertrag in Allem, namentlich auch in den Beiartikeln, die in diesem Sauptvertrag nicht mit enthalten feien, punktlich und getreu nachzukommen, "und dagegen feine Rechte, Freiheiten, Begnadigungen, Gulfe oder Restitution weder beim Papft, bem Raifer, Römischen König oder ben Reichsständen ausbringen oder damit sich schüßen zu wollen."1) In den Beiartikeln ließ sich ber Markgraf vom Bischof noch einiges schwere Geschüt nebst der dazu gehörigen Munition versprechen. Dann hieß es im vierten Punft: Da nach der Abrede des er-

<sup>1)</sup> Sammlung v. 1557 S. 16. Albrechts wahrh. Bericht. Hortleder VI. 2. S. 1065—67. Bgl. Häberlin II. 292—93. Volkhardt Wilh. v. Grumbach S. 17—19.

ften Bertrags bas Umt Mainberg dem Markarafen que fallen follte, diefer aber von Grumbach ersucht worden fei, das Umt dem Bischof und Kapitel von Burgburg zu laffen, Grumbach es ferner auch dahin gebracht habe, daß ihm felbst dieses Umt gegen eine vom Markgrafen supor versprochene Summe zufallen folle, er fich jedoch habe bestimmen laffen, daffelbe gegen eine gebührliche Bergleichung dem Bischof zukommen zu laffen, so solle Letterer ihm eine folche gebührliche Erstattung leiften, baf er zufrieden fein konne. Wenn Grumbachen biefe Bergleichung an liegenden Gütern geschehe, so follten ihm folche nebst allen feinen andern Gutern, die er vom Bischof und dem Stift zu Leben getragen, von diefer Lebenschaft frei gesprochen und ihm und feinen Erben frei zugeeignet, auch von ihm feinem herrn ohne des Martgrafen Wiffen und Willen hinfort zu Leben gemacht werden, damit er diesem um so ungehinderter dienen könne. Sollte jedoch diese Bereinigung und Bergleidung nicht erfolgen, fo follte bas Amt Mainberg nach Laut der erften Bertragsabrede dem Markgrafen guge= hören und verbleiben 1).

Grumbach sprach nunmehr in Folge dieses Vertrags den Markgrafen von seiner Schuld los und begann mit dem Bischof Unterhandlungen über die mit ihm zu trefsfende Ausgleichung. Güter, die ihm zur Vergütung ans geboten wurden, schlug er anfangs aus und verlangte

<sup>1)</sup> So lautet der Artikel in der "Copia etlicher Berträge, so der Bischof von Würzburg mit Markgr. Albrecht zu Brandens burg und Wilhelmen v. Grumbach aufgericht." (Würzburger Bischiothek.)

baare Geldzahlung; erft nach langen Verhandlungen und auf des Bischofs wiederholte Bitten willigte er in die Unnahme einiger Guter. Es fam darüber am 11. Juni (1552) ein Bertrag zu Stande, worin ihm der Bifchof aus Dankbarkeit für feine bei Aufrichtung des Bertrags mit dem Markgrafen geleisteten Dienste und ale Belohnung für die Erhaltung des Amtes Mainberg, so wie gur Bergutung fur die verzichtete Geldfumme außer dem Rlofter Maibrunn (welches, obgleich früher schon ge= schenkt, jest wieder gewissermaßen in Rechnung gebracht murde) noch feche Dorfer, Gulywiesen, Erbshaufen, Saufen, Berchten, Oberbleichfeld und Kurnach mit allen darin dem Bifchof zustehenden Rechten und Ginkunften abtrat, ihm in der Wildbahn mehre Beiterungen juge= stand, auch den erwähnten hessischen Schuldbrief auszuhändigen versprach und außerdem einige noch obwaltende Frrungen von unbedeutendem Belang ausglich und beseitigte. Die Guter und Schuldverschreibung schlug man auf etwas mehr als 80,000 Gulben an. Das Wichtiaste im Vertrage aber war, daß der Bifchof alle bisherigen murzburgifchen Leben, in beren Befit Grumbach mar, für beffen freies, erbliches Gigenthum erklärte und fomit alle bisherigen Lebensverhältniffe aufhob, benn es hieß ausbrucklich: "Wir eignen und befreien ihm (Grumbachen) dazu auch alle feine Leben, fo er und feine Vorältern von und unferem Stifte zu Leben getragen, alfo daß er, feine Erben und Rachtommen diefelben nun hinfuro für freieigen inne haben, die besithen, genießen und fonst allerdings damit ihres Gefallens thun und handeln mogen, wie mit den andern Gütern, fo wir ihm und feinen Erben nach Inhalt diefes Briefes

für frei, ledig und unbekummert übergeben, als wir uns benn hierauf für uns und unsere Nachkommen am Stift unfer und unferes Stifts Eigenthum an allen biefen gemefenen Lebengutern begeben und verziehen, uns def= felben weiter nicht anmagen, noch hinwieder einiger Begnadung, Freiheit, Rechtens, Gulfe oder Restitution, wie die in oder außerhalb Rechtens erlangt und ausgebracht werden möchte, gebrauchen wollen u. f. m." Rur bas geistliche und das Landgericht des Herzogthums Franken behielt sich der Bischof in den abgetretenen Gütern vor. 1) Nachdem hierauf auch das Domfapitel von Burgburg, an seiner Spige ber Domdechant von Wirsberg, die Uebergabe ber Guter, fo wie die Ledigung und Freimachung der Leben als mit feinem Wiffen und Willen geschehen, genehmigt und bestätigt, schien hier die Fehde beendigt. Der Markgraf war befriedigt, der Bischof glaubte fich fortan gegen ihn gesichert, Grumbach mahnte fich hinlänglich belohnt und gegen ben Bischof in einer Stellung, wie er fie langst gewünscht hatte.

Grumbach kehrte, wie es scheint, bald nach Abschluß dieser Verträge in seine Statthalterschaft zurück, denn wir hören seitdem nichts weiter von seiner Theilnahme an den Verhandlungen mit Nürnberg. Die Belage-rung dauerte unter allen Schrecken noch Wochen lang fort, denn Albrecht war fest entschlossen, nicht zu weischen, bevor er sein Ziel erreicht 2). Vergebens hatten sich

<sup>1)</sup> Copia etlicher Berträge u. f. w. Hortleder VI. 26. S. 1345—46. Bolkhardt S. 21.

<sup>2)</sup> Schr. Albrechts an den herzog von Preußen, d. Feld= lager vor Nürnberg 1. Juni 1552 (Königsb. Archiv).

die Nürnberger um Sulfe und Rettung an den Raiser und den Römischen König gewandt, benn Beibe maren anderwärts mit Kriegeubungen und andern Geschäften schwer beladen '). Zwar vermittelten eine Anzahl von Abgeordneten einiger Reichoftabte, die, vom Tage zu Augsburg kommend, im Lager erschienen, einen kurzen Unftand, um zwischen dem Markgrafen und bem Rath der Stadt einen Bergleich einzuleiten. Allein des Erftern Forderungen waren fo maglos hoch gespannt, bag der Rath sie zuruchweisen mußte. "Ich sehe jest wohl", erklärte Albrecht, "daß es ben Nürnbergern mit einem Bertrag nicht Ernst ift. So will ich Gott und bem Gluck vertrauen und von ihnen nicht eber laffen, bis ich mit Darfenung Leibes, Landes und alles Bermögens bie Stadt zum Gehorfam gebracht und Alles, mas fie ha= ben, verheert und verderbt habe." Er begann alsbald Die Stadt von neuem zu beschießen, ließ in ber Nacht Sturm laufen und eine Borftadt in Brand fteden 2). Erst nach der Ankunft mehrer Abgeordneten der Bundesfürsten und nach wiederholten langen Unterhandlungen, ba von Seiten ber Fürsten Albrecht immer schärfer und nachdrücklicher zur friedlichen Berftandigung gemahnt murbe und die Stadt durch den Bugug bes Grafen Chriftoph von Oldenburg und Jobste von Dalwig mit anfehnlichen Beerhaufen, fo wie durch bas von den beiden Bischöfen verabfolgte Keldgeschüt sich immer stärker bebrangt fah, ber Rurfürst von Sachsen auch bem Rath ber Stadt zur Berhütung größerer Berlufte mehr Rach-

<sup>1)</sup> Rurnberge mahrh. Bericht. Buchole a. a. D. G. 79.

<sup>2)</sup> Dieselben a. a. D.

giebigfeit anrieth, kam es endlich am 19. Juni burch Bermittelung ber ermähnten Abgeordneten und besonders bes Grafen von Oldenburg, ber ben Markgrafen gur Ermäßigung feiner Forderungen bewog 1), ju einem Bertrag. Nürnberg wurde ichwer gedemuthigt. Der Rath mußte versprechen, ebenfo wie Augsburg und andere Reichestädte, der Ginigung der Fürsten treu und fest anhangig zu bleiben, wie er dies durch Brief und Giegel zugefagt. Bon Erfat ober Unforderung wegen bes vom Markarafen ber Stadt jugefügten Schadens folle nie die Rede fein. Alle zwischen den Markgrafen von Branbenburg frankischer Linie und Nürnberg noch obwaltenben Irrungen und Streitigkeiten follten auf ein Compromif zur Entscheidung genannter Fürsten und Reichsftabte gestellt werden. Der Rath mußte ferner versprechen, bem Markgrafen als Rriegsentschäbigung bie Summe von 200,000 Gulben, und zwar 150,000 Gulben fogleich zu gahlen, und außerbem ihm feche bis acht Stud grobes Geschus und 400 Centner Pulver zu verabfol= gen. Dafür verpflichtete fich Albrecht, ber Stadt alle in biefem Rriege eingenommenen Städte, Fleden und Dörfer, furg Alles, beffen er fich mit den Waffen bemächtigt, wieder einzuräumen, jedoch mit Ausnahme der empfangenen Brandschatung und der bavon noch ausstehenden von 19,833 Gulden, welche der Rath bei der Bezahlung ber erwähnten Vertragssumme mit entrichten follte, movon ihm aber ber Markgraf fpaterhin die Balfte

<sup>1)</sup> Ardivenadrichten: Beitungeberichte rom 3 1552. Sa = berlin II. 284-87.

erließ <sup>1</sup>). Doch mar dieses noch nicht Alles, was Nürnsberg zum Opfer bringen mußte. Man schlug den gesammten Kriegsschaden, den es mit seinen Bürgern erslitten, auf 2,036,916 Gulden an. So schrecklich hatte Albrecht sieben Wochen lang mit Raub und Feuer ringssumher gewirthschaftet. Erst nachdem ihm die erste Zahslung geleistet und Geschüß und Pulver geliefert waren, zog er am 25. Juni von der Stadt hinweg.

Wenige Tage zuvor erließ er an die Reichsstadt Ulm eine abermalige Aufforderung, sich gleich den andern Reichsstädten den Einigungsverwandten anzuschließen, zusgleich mit der Orohung: "daß wir bei fernerem Troß mit aller unserer Heeresmacht gegen euch ohne Gnade mit Feuer und Schwert vorschreiten, euere Stadt beslagern werden und mit Gottes Hülfe zu erobern gedensten, aber auch dann kein Mannsbild, so über sieben Jahre, leben lassen und alle erstechen wollen, wofern ihr und zwischen hier und dem 27. Juni nicht Vollmächtige in unser Feldlager, wo wir der Zeit sein werden, entzgegenschicket und euch den andern freien Reichsstädten gemäß erkläret." <sup>2</sup>) Es blieb jedoch bei dieser Orohung.

Der Markgraf zog vorerst eine Zeit lang mit seinen Kriegern in Franken umher, theils mit Unterwerfung des Adels und der Stände in den dortigen Gegenden beschäftigt, theils auch um die ihm von den Bischöfen gegebenen Bersprechungen erfüllt zu sehen, denn er war

<sup>1)</sup> hortleder VI. 27. S. 1445. Bucholy VII. 106. Saberlin II. 288.

<sup>2)</sup> Die Aufforderung an Ulm ist noch dat. Im Feldlager vor Nürnberg 20. Jun. 1552.

fest entschlossen, was er gewonnen, mit Ernst und Nach= druck zu behaupten. Noch aber mar ihm von dem, mas unter Anast und Noth verheißen worden, im Gan= zen wenig geleistet. Auch Grumbach konnte noch fein festes Bertrauen fassen, benn sogleich in feiner ersten Begegnung mit dem Bischof von Würzburg bei näherer Bestimmung der ihm zugesprochenen Güter fam es zum Streit. Der Bifchof verweigerte ihm einige Beiler ei= nes abgetretenen Dorfes, vorgebend, daß sie nicht zu dem Dorfe, deffen Namen sie führten, fondern zu einem andern gehörten, welches in feinem Befit blieb. Der Zwist ward erst beseitigt, als sich ber Markgraf selbst ins Mittel schlug, dem Bischof vorstellend, daß Grumbach ohnedies für feine Schuldforderung im Bangen nur einen geringen Ersat habe, worauf der Bischof nachgab und die Weiler einräumte 1).

Wenn dies aber ein erster geringer Versuch zu weistern wichtigern Schritten schien, so mußte der Markgraf jest um so mehr bemüht sein, beim Vischof von Würzsburg auf Erfüllung seiner Zusagen zu dringen. Er sorberte ihn daher sofort zur Zahlung der im Vertrag bestimmten Gelbsumme auf, und um der Aufforderung Nachdruck zu geben, legte er sich mit seinen Kriegshaussen ins Stift Würzburg, in die Gegend von Ochsenfurt, entschlossen, nicht eher aus dem Visthum hinwegzuzieshen, als die dem Vertrag seinem ganzen Inhalt nach Genüge gethan sei. Der Vischof erklärte zwar: er könne in solcher Eile nicht zu so viel Geld kommen, als nöthig sei, und bleibe der Markgraf im Visthum liegen, plünsen, und bleibe der Markgraf im Visthum liegen, plünse

<sup>1)</sup> Grumbachs mahrh. Ausführ. S. 40.

bere und hungere Land und Leute aus, so verschwinde alle Möglichkeit, den Vertrag zu erfüllen. Allein dies regte im Markgrafen nur noch größeres Mistrauen an; er drohte schon und war willens, sich die versprochene Gelbsumme im Schloffe zu Burzburg felbst zu holen. In diefer Bedrangnif ließ ber Bifchof Grumbachen gu fich rufen, bat ihn, ben Markarafen zu bewegen, fein Rriegsvolf aus dem Bisthum jurudguziehen, und verfprach, feinen Zusagen aufs Genaueste nachzukommen. Grumbach übernahm die nicht geringe Aufgabe und, begleitet von zwei bischöflichen Rathen, erschien er beim Markarafen mit des Bischofs Bitte. Er sowol als die Rathe, auch Wilhelm von Stein jum Altenstein, ber damals mit im Lager war und den der Bischof ebenfalls um gutliche Bermittelung erfucht, boten Alles auf, um das Mistrauen des Markgrafen zu beschwichtigen. Erst nach vielen Versicherungen, der Bischof werde auf Eid und Treue Wort halten, gab Albrecht nach. "Ihr malet mir", sprach er, "alle Dinge füß und wohl vor. und beweget mich zu vielen Bewilligungen. Sollte mir aber nichts gehalten werden, so werde ich bann mit euch und Andern davon zu reden wiffen. Ihr, Statthalter", fagte er zu Grumbach, "ihr wisset im Augenblick wol nicht, was ihr bittet. Ließ man mich das Schlof Burgburg über den Berg werfen, fo mußte ich, es murde mir Alles gehalten und folgends würdet auch ihr und euere Nachkommen besto friedlicher auf dem Gueren figen. Ihr meinet es der Pfaffen halber treulich und gut; aber fehet zu, daß sie euch nicht etwa einstmals mit euerem Schaden lohnen, denn biefen Leuten ift nicht zu trauen." "Ich will es nicht hoffen", entgegnete Grumbach, "denn

was ich thue, geschieht um des Besten willen, da auch die Sache meine eigene ist, so setze ich in diese Leute keinen Zweifel." 1)

Der Markgraf zog aus dem Bisthum hinweg und stürmte, wie er gewohnt war, unter Naub und Brand mit seinen Scharen in die Rheinlande, ins Gebiet des Erzbischofs von Mainz, und dann hinüber in die Bisthümer Worms und Speier, wo er überall brandschaßend sein wildes Wesen fortsetze. Wo er erschien, ging ihm Angst und Bangigkeit voraus, Jammer und Wehklagen folgten ihm nach. "Wo er hinzieht", sagte einst Moritzum königlichen Rath Zasus, "da ist es, als ob ein Wetter daherginge." "Ja wohl", versetze dieser, "Donner und Blis und wildes Feuer könnten nicht schrecklicher sein."

Unterbessen aber waren, nachdem der Kaiser durch den Kurfürsten von Sachsen nach Erstürmung der Ehrenburger Klause aus Inspruck auf der Flucht bis nach Billach in Kärnten vertrieben worden, zwischen dem Römischen König Ferdinand und den verbündeten Fürsten Friedensverhandlungen zu Passau eingeleitet. Schon gegen Ende Mai war Moris dort angelangt; von den andern Kurfürsten und Fürsten kamen Gesandte. Auch Markgraf Albrecht, der damals noch vor Nürnberg lag, sollte dort erscheinen. "Wir sind", schrieb er am 1. Juni dem Herzgog von Preußen, "von der königlichen Majestät ebensfalls auf den Tag gen Passau berusen, und es wird uns von ihrer Majestät allerlei gnädigste Verwähnung und Vertröstung fürgehalten. Wir haben aber unserer Erpedition halber nicht Statt, denselben Tag zu besuchen,

<sup>1)</sup> Grumbachs mahrh. Ausführ. S. 43-45.

fondern wollen unsere Rathe dahin verordnen." Der markgräfliche Kanzler Straß, der Landgraf Georg von Leuchtenberg und Grumbach wurden von ihm zu Bevollmächtigten ernannt. Da Letterer eben mit dem Bischof von Würzburg wegen Uebergabe der ihm zugesprochenen Güter in Unterhandlung ftand und die Reise nach Paffau ihn hinderte, die Sache bis jum Schluß zu führen, fo trug er feinem Sohn Konrad auf, mahrend feiner Abwesenheit mit dem Bischof Alles völlig abzuschließen. Dies geschah. Darauf fertigte der Bischof am 1. Juli einen fogenannten Loszählungs- ober Ledigungsbrief mit Bezug auf ben mit Grumbach abgeschloffenen Vertrag aus, worin er erklärte: Er gebe fraft dieses Briefes feinem Boat Philipp Diemer die Vollmacht und trage ihm hiermit auf, bas Kloster Maibrunn und die erwähnten Dörfer nebst allen Bubehörungen ihrer Pflichten, Gibe und Suldigung gegen das Bisthum zu entbinden und fie in allen ihren Leiftungen, Diensten und Pflichten an Wilhelm von Grumbach und deffen Erben in folder Art zu weisen, als es der Bischof thun werde, wenn er in eigener Perfon qugegen ware. Un demfelben Tage stellte auch das Domfapitel, an seiner Spite der Domdechant Friedrich von Wirsberg, einen fast gleichlautenden Ledigungsbrief aus, indem es zugleich zwei Domherren aus feiner Mitte mit erforderlicher Vollmacht beauftragte, in des Kapitels Namen die Ueberweifung des Klosters und der Dörfer an Grumbach laut dem Bertrag in formlicher Beife zu vollführen 1). Gine Uebergabe der Guter wollte anfangs

<sup>1)</sup> Die Documente in der erwähnten alten Druckschrift: Copia der Berträge u. f. w., auch bei Hortleder VI. 26 E. 1347—48.

Grumbachs Sohn in des Vaters Abwesenheit nicht annehmen; sie erfolgte indeß dennoch, da der Bischof erflärte: er werde für allen Nachtheil, der geschehen könne, gut stehen. ')

Da die Friedensverhandlungen von Paffau aus theils mit dem Raifer in Villach, theils mit dem Römischen Ronig, dem man nicht gerne perfonlichen Antheil an den Sigungen gestatten mochte, theils mit Moris von Sachfen, der mit feinen Reiterhaufen bald nach Gichstädt, bald nach Mergentheim oder nach Frankfurt zum Berzog von Mecklenburg zog, theils endlich auch mit dem Markgrafen Albrecht, der noch in den Rhein = und Mofel= landen umher plünderte, gepflogen werden mußten, fo ging bas Friedenswert nur langfam von Statten 2). Erft in den legten Tagen des Juli schritt man rascher zum Abschluß eines festen Friedens. Der Markgraf aber, um fich burch ihn feinen erworbenen Besit ju sichern, wollte fich nur gegen ausdruckliche Bestätigung seiner mit ben Bifchöfen und mit Nurnberg aufgerichteten Bertrage bem Paffauer Vertrage anschließen. Ghe er baher förmlich abgeschloffen ward, legten seine Abgeordneten am 28. Juli im Namen ihres herrn die Bedingungen vor, unter de= nen er fich erbot, zur Guhne mit bem Raifer von feinen Rriegsunternehmungen abzustehen und fich den Bestimmungen bes Bertrags zu unterwerfen. Sie find höchft wahrscheinlich vorzüglich von Grumbach, gewiß nicht ohne Berathung mit ihm abgefaßt 3). Die wichtigsten laute=

<sup>1)</sup> Grumbachs mahrh. Ausführ. S. 41.

<sup>2)</sup> Bgl. Ranke Deutsche Geschichte V. 259 ff. Bucholt VII. 86 ff.

<sup>3)</sup> So viel wir wiffen, waren fie bisher noch unbekannt.

ten dahin: Lande und Leute des Markgrafen, so wie Alle hohen und niedern Standes, die ihm in diesem Rriege mit Rath und Sulfe beigestanden, follten fur ihre Derfon und in ihren Memtern gegen bes Kaifers und bes Römischen Königes Ungnade sicher gestellt fein. Alles, was der Markgraf in dem Kriege an Landen und Leuten, Geld und Gut erobert, folle ihm und feinen Erben gelaffen werden; doch fei er geneigt, bas gewonnene Land vom Raifer zu Leben zu tragen und dem Reiche gebühr= licher Weife davon gewärtig zu fein. Reine von' ben Sandlungen, die er oder fein Kriegsvolf in diefem Kriege begangen, folle weder von dem jegigen oder fünftigen Raifer, noch von den verletten Personen oder Ständen an ihm, feinen Erben oder an Denen, die ihm in biefem Kriege auf irgend eine Beise verbunden gemesen, je mit Ungnade oder Unfriede vergolten werben, ober auch auf dem Wege weltliches oder geiftliches Rechts darüber eine Anforderung erfolgen, und wenn eine folche geschehe, follten der Raifer, der Römische König und die Reichsstände ihn bagegen schüten. Die Bertrage bes Markarafen mit den beiden Stiftern Bamberg und Burgburg, fo wie mit den Berren des deutschen Ordens in Mergentheim, Neuhaus u. a., besgleichen wenn er folche Berträge mährend feiner Kriegsfahrt noch mehre fchlie-Ben wurde, follten vom Römifchen Raifer und Rönig, ben Rurfürften und Reichoftanden bestätigt werden. Endlich hieß es noch, außer mehren andern Punkten, deren wir hier weiter zu erwähnen nicht für nöthig achten: Es folle dem Markgrafen der löblichen deutschen Nation altem Berkommen und Gebrauche nach unbenommen fein, jedem Potentaten oder Andern, es fei inner= oder außer=

halb des Reiches, frei zu dienen, doch daß sich solche Dienste auf Sachen nicht beziehen, die unmittelbar die deutsche Nation betreffen. Auch solle es dem Markgrasfen frei stehen, mit seinem jezigen Kriegshausen hinzuziehen, wohin es ihm gefällig sei, "dieweil es ihm mit Ehren nicht zu verantworten sei, sich heimlich aus dem Spiele zu ziehen.")

Diese bedingenden Vorschläge des Markgrafen wa= ren indeß in keiner Weise geeignet, weder vom Römischen Könige noch von den übrigen Fürsten angenommen zu werden. Grumbach konnte es nicht dahin bringen, ir= gend eine Ausgleichung zu bewirken. "Ich hätte gerne", sagt er selbst, "den ganzen Handel vertragen gesehen, auch darin keinen menschlichen Fleiß gespart; daß aber ich und andere Näthe unsern Herrn, den fast männiglich gekannt, was Sinnes er gewesen, und daß er nicht allwege gesthan, was Andere gewollt, dazu nicht vermögen können, dafür habe ich nicht gekonnt."?)

Grumbach ging voll Unmuth und, wie jest die Sache seines Herrn stand, nicht ohne Sorgen für die Zukunft nach Culmbach zurück, wo ihn das Amt seiner Stattshalterschaft beschäftigte. Der Markgraf hatte allerdings wichtige Gründe, im Passauer Vertrage auf Bestätigung seiner Verträge mit den Vischösen zu dringen. Er konnte die ihm von den Bundesfürsten gegebene Weisung gelstend machen, sich in Vetress der Unterhaltung und Bestend machen, sich in Vetress der Unterhaltung und Bes

<sup>1)</sup> Abschrift dieser Artikel, übergeben zu Passau am 28. Juli 1552 (Königeb. Archiv). Bucholg VII. 105 gibt einen Auszug.

<sup>2)</sup> Grumbachs mahrh, Ausführ. S. 45.

foldung seines Rriegsvolks durch Brandschakung ober in anderer Reise an den Gegnern des Bundes zu erholen; bies mar an ben Bifchöfen geschehen. Burben nun die Berträge nicht bestätigt und nicht vollführt, so ging ihm diefer Geminn, "diefe gebührliche Erstattung", wie er es nennt, wieder verloren. 1) Ueberdies hatte er in Erfahrung gebracht, daß der Bischof von Bamberg durch einen nach Paffau gefandten Secretair Verhandlungen zur Sintertreibung feines Bertrags habe anknupfen laffen. Er forderte baher den Bischof in einem Schreiben aus Worms auf, zu erklären: ob dem also set und ob er den Vertrag ferner noch zu halten denke? Der Bischof erwiderte: Er habe sich über diefe Sache ichon gegen den Statthalter Wilhelm von Grumbach, der jungft zu Bamberg gewesen, erflart und diesem aufgetragen, feine Entschuldigung dem Markgrafen mitzutheilen. Sein Kangleischreiber sei in Paffau in gang andern Angelegenhei= ten gewesen. Sabe dieser vielleicht mit etlichen Leuten über den Bertrag gesprochen, so sei dies ohne feinen Auftrag geschehen. Da aber der Bischof in dieser Antwort die Frage: ob er den Bertrag ferner zu halten benfe? umgangen hatte, so wiederholte sie der Markgraf von neuem und forderte eine bestimmte Erklärung, weil er fast vermuthen muffe, der Bischof werde es gerne feben, wenn der Vertrag durch Andere wieder aufgehoben werde. Der Bischof erwiderte blos: Er habe bisher wider die Verschreibung nicht gehandelt; mit diefer Unt= wort wolle der Markaraf zufrieden fein und Widerwar-

<sup>1)</sup> Darüber spricht er sich selbst weiter aus in f. rechtmäß. Erklär. S. 42.

tigen keinen Glauben schenken, denn er wolle ihm keinen Widerwillen verursachen. Für den Markgrafen war dies genug, um gerechtes Mistrauen gegen den Bischof zu hegen 1).

Der Markgraf war somit vom Paffauer Bertrage ausgeschloffen und, wie er meinte, von den verbundeten Fürsten treulos und wortbrüchig verlaffen. Er lag feit den ersten Tagen Augusts vor Frankfurt. Bon dort er= flarte er mehren Reichsfürsten: "Der Bertrag gu Paffau gereiche der ganzen deutschen Nation zu unwiederbringlichem Nachtheil und Berkleinerung, mare auch mehr für eine Verrätherei der deutschen Nation, als für einen Bertrag zu halten."2) Dem Berzog von Preußen schrieb er am 6. August: "Wir konnen Em. Liebden nicht verhalten, daß und und den andern unfern Kriegsvermand= ten alle Sachen glücklich geben, wie sich auch die löbliche Krone Frankreich in allem dem, mas fie versprochen, rühmlich, ehrlich und wohl erzeigt. Wie vergeflich sich aber ber Kurfürst von Sachsen und ber Landgraf zu Beffen, unangesehen ihres zugesagten, verbrieften und versiegelten Treu und Glaubens gehalten und wie un= füglich, auch ohne alle gegebene Ursachen sie von uns aus dem Feldlager vor Frankfurt abgezogen und wie viel Unglück und bofe Handlung sie zu stiften vorgehabt, wird in kurzem Bericht erfolgen." 3) Da Frankfurt

<sup>1)</sup> Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 96.

<sup>2)</sup> B. Langenn Morig v. Sachsen I. 548. Woltmann Politik und Geschichte III. 338.

<sup>3)</sup> Sor. des Markgrafen, d. Feldlager vor Frankfurt 6. Aug. 1552 (Königsb. Archiv). Bgl. Häberlin II. 297.

dem Markgrafen kräftig widerstand und seine Leuchtkugeln vergebens über Sachsenhausen aufstiegen, so ging
er über den Rhein, plünderte Oppenheim, erpreste vom
Bischof von Worms eine schwere Contribution, nahm
Mainz ein, verbrannte die erzbischöflichen Paläste, brandschaste die Städte im Bisthum Speier und rückte dann
ins Bisthum Trier ein, überall sein wüstes Plünderungsund Naubwesen fortsestend 1).

## 1116

Da trat der Kaiser wider ihn auf. Noch vor dem Schluß des Passauer Vertrags, als jener noch in Villach verweilte, erließ er von dort am 21. Juni an den Bisschof von Würzburg den Befehl 2): Dem Vertrage, zu welchem er sich mit dem Markgrafen seinen Pflichten zuwider aus Furcht oder durch Drohungen der französssischen aufrührerischen Conspirationsverwandten, wie der Kaiser sich ausdrückte, habe dringen lassen, in keiner Weise Folge zu leisten bei den Pflichten, durch die er dem Reiche verwandt sei. Er meldete schon damals dem Bischof, daß er bereits seinem Obersten zu Frankfurt,

<sup>1)</sup> Rante V. 302. Bucholy VII. 106-7.

<sup>2) &</sup>quot;Aus eigener kaiserlichen Bewegung und ohne des Bisschofs und des Stifts Ansuchen", wie Bischof Friedrich in seiner wahrh. Berantwort. S. 29 sagt. Der Markgraf in s. wahrh. Bericht erweist jedoch das Gegentheil.

Konrad von Sanstein den Auftrag ertheilt habe, ihn und fein Stift mit Rriegsvolk gegen die Aufrührer zu schüßen. 1) Best bei Rarls Rückfehr nach Guddeutschland wiederholte er in zwei Schreiben aus München und Augeburg, wo durch den Bischof von Arras eine Caffation ber Bertrage mit allem Gifer betrieben mard 2), am 17. und 29. August an den Bischof benselben Befehl, mit Vollziehung des Vertrags und namentlich in Betreff der darin übernommenen Schulden des Markgrafen bei Strafe faiferlicher Ungnade und funfzig Mark Goldes nicht fortzufahren und fich in feine weitere Bahlung ober Verschreibung fortan einzulaffen. 3) Wenige Tage zuvor, am 26. August, erließ der Raiser aus Augsburg ein Mandat, worin er auch den Vertrag mit dem Bischof von Bamberg und insbesondere auch den Artifel, nach welchem diefer eine Schuldsumme von 30,000 Gulben auf sich und sein Domkapitel nehmen und berhalb auf Wilhelm von Grumbach, ben Rangler Straff und ben Amtmann Beit Bigk gewiesen fein follte, für ungultig und nichtig erklärte und ihn als ab= gezwungen und abgedrungen förmlich cassirte, wobei er mit ftrengem Ernfte gebot, daß diefer Caffation ohne weiteres Folge geleiftet werden und somit der Bischof und fein Stift im Befit aller ihrer Guter bleiben foll-

<sup>1)</sup> Schr. des Kaisers, d. Billach 21. Juni 1552 bei Hort= leder 28. 6. S. 1520.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 96, wo darüber ein Schr. des Simon Suß als Zeugniß mitgetheilt wird.

<sup>3)</sup> Hortleder a. a. D. S. 1521 — 22. Bucholk VII. 109.

ten. 1) In gleicher Weise hob der Kaiser durch ein Decret am 25. August den Vertrag mit Nürnberg in allen seinen Punkten als kraftlos und ungültig auf. 2)

So ichien alles wieder verloren, mas ber Markgraf als Preis feiner Kriegsmühen betrachtet hatte. Darüber fam der König von Polen fo in Gorgen, daß er den Herzog von Preußen warnen ließ, Albrechten, wenn feine Sache ganglich umschluge und er fich etwa nach Preußen flüchten wolle, unter keiner Bedingung aufzunehmen. Niemand war jest in einer traurigern Lage als Grumbach. Während er durch förperliche Leiden am Podagra zu Culmbach an aller Thätigkeit gehindert mar, eilte der Bischof von Bamberg alle im Vertrag abgetretenen Memter wieder in Besit zu nehmen. Der Raifer erließ an alle Reichsfürsten und Reichsstände, besonders auch an den frankischen Kreis den Befehl, den Bischof von Bamberg und deffen Domkapitel an der Wiedereinnahme der abgedrungenen Aemter in feiner Beise zu hindern, sondern ihnen dabei vielmehr forder= lich zu fein, und dem markgräflichen Statthalter sowie den Rathen zu Culmbach ward vom Raifer die Beifung ertheilt, dem Bischof und Kapitel sich in der Biedererwerbung ihrer Besitzungen nicht im mindesten zu widerseten. 3) Forchheim mar sehr bald wieder gewon= nen, benn da die bortige markgräfliche Befagung furg

<sup>1)</sup> Das kaiserl. Mandat, d. Augsburg 26. Aug. 1552 bei Hortleder a. a. D. S. 1519—20. Lancizolle a. a. D. S. 486.

<sup>2)</sup> Gedruckt in Rürnb. wahrh. Bericht und Rürnb. wahrh. Berantwort., hier vom 27. August 1552.

<sup>3)</sup> Säberlin II. 300 - 301.

zuvor vom Statthalter und den Räthen nach der Plassenburg verlangt worden war, so gelang es einem treuslosen Lehensmanne des Markgrafen, Nicolaus von Eglossstein, und dem bambergischen Domherrn Hans Fuchs von Binbach ohne weiteres, das bischösliche Kriegsvolk bei nächtlicher Weile in die Stadt einzulassen. Alles, was der Markgraf aus seiner Hauptmannschaft Neustadt an Geschüß, Proviant, Getreide, Wein u. dergl. dorthin hatte bringen lassen, an Werth mehr als 100,000 Gulsden, ward in Beschlag genommen. Duch die Einsnahme der übrigen Aemter bot weiter keine Schwiesrigkeit.

Schon in den ersten Tagen bes Septembers erhielt Grumbach auch vom Bischof von Burgburg ein Schreiben, worin ihm diefer meldete: dreimal fei er durch fai= ferlichen Befehl aufgefordert worden, die abgetretenen Guter an bas Stift gurudgubringen; er muffe bem Raifer Gehorfam leiften und fomit vom Statthalter verlangen, ihm die Guter wieder einzuräumen, die Unterthanen ihrer Pflichten zu entbinden und ihm auch ben Bertrag, den Schuldbrief und andere Berfchreibungen unverzüglich auszuhändigen. Wofern dies nicht geschehe, könne er nicht umbin, folches dem Raiser anzuzeigen; ber Statthalter habe bann bas Weitere zu erwarten. Grumbach bei der Nachricht, daß der Raifer Willens fei, seinen Bug nach Franken zu nehmen, bei etwanigem Ungehorsam um feine Guter beforgt, gab eine unent= schiedene Antwort; er willigte zwar nicht gerade in die Abtretung ein, erklärte aber: wenn ber Bischof fie nach

<sup>1)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflar. S. 68-69.

faiserlichem Befehle verlange, so werde er, so schwer es ihm auch fallen moge, sich barein zu fügen wiffen. Er bat dabei den Bischof um Berücksichtigung feiner Berdienste um die Ruhe des Bisthums und um Vergutung bes Schabens, ben er burch Buruckgabe bes ihm für feine Verdienste eingeräumten Besithums erleiden werde. Wegen Zurücksendung der Documente bemerkte er: ber Schuldbrief fei vernichtet, der Bertrag aber in treuen Händen verwahrt; sobald er ihn erhalte, werde er ihn fenden. Endlich ersuchte er den Bischof: er moge ihn durch eine getreue Erzählung feiner Berdienste um ihn, den Bifchof und das Stift beim Raifer empfehlen, da= mit er, seine Rinder und Unterthanen unverschuldet durch die kaiserliche Ungnade nicht Gefahr und Schaden befürchten dürften. ') Da der Bischof aber feine Aufforderung wegen Ginraumung der Guter aufs ernft= lichste wiederholte, fo erklärte sich Grumbach zu einer persönlichen Verhandlung und zu einem Vergleich mit demselben bereit und bat nur um einigen Aufschub, um fich zuvor vom Kanzler zu Culmbach das Vertragedocument einhändigen zu laffen. 2) In den ersten Tagen des Octobers begab er sich nach Würzburg und trat dort mit dem Bischof in Unterhandlungen; er erklärte ihm: zur Abtretung der Guter fei er bereit, megen Ausliefe= rung des Vertrags aber muffe er noch um Verzug bit-

<sup>1)</sup> Das Schr. Grumbachs an den Bischof von Würzburg, d. Freit. nach Maria Geburt 1552 in Bischof Friedrichs wahrh. Berantwort. S. 32.

<sup>2)</sup> Schr. Grumbachs, d. Freit. nach Matthai 1552 in Bisschof Friedrichs wahrh. Berantwort. S. 39.

ten, da er ihn immer noch nicht habe erhalten können. Da er jedoch in Erfahrung gebracht, daß der Raifer ihm ungnädig fei, fo habe er bei diefem feine Rechtfer= tigung eingereicht. Darauf fei er benachrichtigt worben: bes Raifers Ungnade beruhe auf dem falfchen Bericht, als habe er es untreu mit dem Bischof gemeint, um fich das Amt Mainberg zu erwerben. Der Bischof erwiderte indeg: da Grumbach fich zur Buruckgabe der Guter und bes Bertrags bereit erflart, fo erwarte er, daß dem sofort auch Folge geleiftet werde; es konne weiter feine Entschuldigung stattfinden. Als ihn barauf Grumbach ersuchte, mit ber Buruckgabe bes Bertrags bis zum Beschluß des Raifers über feine eingereichte Rechtfertigung sich zu gedulden, er werde ihn einhändi= gen, fofern ihm ber Bischof bagegen eine Berficherung über die 60,000 Gulben zufertige, trat diefer mit der Erklärung hervor: Er habe Grumbachen nie eine Bufage wegen Bergutung diefer Summe gegeben; erwarte aber, daß die ihm bereits gegebene Busage wegen Abtretung ber Guter gehalten und vollführt werde. Geschehe dies, beweise sich Grumbach als ein treuer Lebens= mann und fei er mit dem Raifer ausgeföhnt, fo wolle er ihm alle feine früher von ihm gehabten Lebengüter als folche wiedergeben und ihm fowohl wie feinen Kinbern ein anädiger Berr fein.

So ward mehre Tage zwischen Beiden verhandelt. Da der Bischof auf seiner Forderung bestand, sich aber dabei erbot, der Frau und den Töchtern Grumbachs das, was ihnen bewilligt sei, gerne verbleiben und sols gen zu lassen, so gab dieser endlich in Allem nach und bat den Bischof nur: ihn zu entschuldigen, wenn er ihm

als Lebensmann in diefer Zeit nicht fofort dienen fonne, weil dies ihm "unter diesen geschwinden Läuften zu großem Berweis und Beschwerde gereichen merbe." Trete Rube ein, fo werde er ihm gerne getreue Dienfte leisten. Bulett ersuchte er ben Bischof: er moge seinem Sohn Ronrad, der sich verheirathen wolle und dem er nur einige Lebengüter mitgeben konne, Nimpar und bas Dorf Berchtheim als Leben übertragen; er felbst wolle nur Bleichfeld und die andern Guter von Würzburg zu Leben nehmen, fo daß das Stift an ihnen fortan zwei Lehensmänner haben werde. Da der Bifchof dies Alles genehmigte, fo gab ihm Grumbach nun den Bertrag und alle Documente guruck, raumte auch die Buter ein und ließ fich feine Leben von Neuem vom Bifchof übertragen. 1) Somit blieb ihm nichts weiter übrig, als der geschenfte Schuldbrief über 7000 Gulden. Aber was wollte diefer bedeuten gegen den höchst ansehnlichen Schuldpoften, auf den er im Bertrag dem Markgrafen zu aut Verzicht geleistet! Dazu fam, daß der Bischof Grumbache Sohne nicht einmal alle Lehen wieder zurückgab, obgleich er wiederholt an feine burch Brief und Siegel versicherte Zusage erinnert wurde. 2) Unterdeffen hatten sich auch die Nürnberger ihrer Besitzungen wieder bemächtigt und waren selbst bis in die Aemter auf bem Gebirge vorgedrungen, wo Albrechts Unterthanen ber Plünderung und Mishandlungen aller Art, "wie

<sup>1)</sup> So die Verhandlungen in Bisch. Friedrichs wahrh. Versantwort. S. 42—47. Grumbach in s. wahrh. Ausführ. S. 47 sagt darüber nur wenig.

<sup>2)</sup> Grumbach a. a. D.

sie nur Türken üben können", preisgegeben waren. 1) Als Grumbach ihm dies meldete, erfolgten die bittersten Vorwürfe und sogar Drohungen, weil er und der Kanzler ihn zur Schonung und Nachsicht bei Vollführung der Verträge beredet hätten.

Der Monat October war aber noch nicht vorüber, als schon Alles wieder einen neuen Umschlag gewann. Als Markaraf Albrecht noch vor Krankfurt lag, hatte er vom König von Frankreich die Aufforderung erhalten, in seinem Dienste zu bleiben. Der frangofische Befandte, Bifchof von Banonne, hatte ihm die Berficherung gegeben, der König werde ihn nie verlaffen. Darauf vertrauend, mar Albrecht an der Spite von zwei und sechzig Kähnlein Fugvolf und einer bedeutenden Reiterschar an der Mosel hin bis in die Gegend von Pont = a = Mousson und Met gezogen, welches lettere ber Bergog Frang von Buife mit farter Befatung befett hielt. Schon am 17. September aber hatte der Raifer die frankischen Rreisstände zu einem Bundniß gegen ben Markgrafen aufgefordert, "weil er fich", wie es in dem Schreiben hieß, "ohne alle gegebene Urfache, aus lauterem Frevel, Trop und Muthwillen und in Vergeß der Pflicht, da= mit er uns und bem beil. Reich zugethan und verwandt ift, zu unserem Keind, dem König von Frankreich geschlagen." 2) Im October brach Rarl mit einer fehr bedeutenden Streitmacht von Augsburg über Ulm und Strasburg auf, um den Frangofen Met, die wichtige

<sup>1)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflär. S. 69.

<sup>2)</sup> Das Schr. des Kaisers, d. Ettlingen 17. Sept. 1552 in Nürnb. wahrh. Bericht.

Grenzfeste, zu entreißen. 1) Bereits aber maren zwiichen dem Markarafen, dem Berzog von Guise und dem König felbst allerlei Mishelligkeiten ausgebrochen, theils weil der Berzog aus Mistrauen dem Markgrafen wiederholte Anforderungen wegen Lieferungen und Unterstützung verweigert und überhaupt die markgräflichen Truppen aus feiner Nähe zu entfernen gesucht, theils auch weil der König felbst mit Trug und listigen Anschlägen gegen Albrechten zu Werke ging, ihm die früher verheißene Rriegshülfe an Geld und Proviant bald nur fehr spärlich, bald auch gar nicht leiften ließ und, um gegen den Markgrafen sicher zu fein, ihm feine Dberften und Sauptleute abtrunnig zu machen, seine Truppen burch allerlei Versprechungen fähnleinweise an sich zu locken. fie in verschiedene Gegenden zu vertheilen und dadurch überhaupt den Markgrafen zu schwächen suchte. Selbst beffen Ehre war nicht ungefrankt geblieben; der Bischof von Banonne hatte ihm treulose Gefinnung, heimliche Berbindung mit dem Raifer vorgeworfen und unter feinen Truppen Tumult und Meuterei anzustiften gesucht. Albrecht hatte sich auch mit den 100,000 Kronen, Die man ihm zulest anbot, um dafür die Niederlande anzugreifen, noch keineswegs zufrieden stellen laffen. 2) Indef obgleich durch "diese Frangosische Practifa und Meuterei" schwer getäuscht und umstrickt, hatte er doch,

<sup>1)</sup> Bucholt VII. 110.

<sup>2)</sup> Ueber alle diese Berhältnisse haben wir einen sehr speciellen Bericht Albrechts in einem Schr. an den Herzog von Preußen, d. im Feldlager vor Met 4. Decemb. 1552. Er spricht darüber auch in s. wahrhaft. Bericht.

vorzüglich durch Vermittlung Wilhelms von Stein, der damals bei ihm stand, wenigstens äußerlich das friedliche Verhältniß mit dem Könige so lange zu erhalten gewußt, die der Kaiser vor Met ankam. Sett, in seinem Ingrimm über die französische Tücke, ließ er diesem anzeigen, daß er zu einer Aussöhnung mit ihm geneigt und, wenn er es wünsche, auch zu seinen Diensten bereit sei. Karl, dem Albrechts Stellung an der Spitze
einer bedeutenden Streitmacht gefährlich, wenigstens sehr beschwerlich werden konnte, nahm das Anerdieten mit Freude auf, denn was konnte ihm erwünschter sein, als einen Fürsten für sich zu gewinnen, von dem man wohl sagen konnte: Feuer und Schwert seien seine einzigen Gedanken, Schlachten seine liebsten Träume.

Der Herzog von Alba und der Bischof von Arras von Seiten des Kaisers und Wilhelm von Stein und der markgräfliche Proviantmeister Silvester Naid von Seiten Albrechts traten in Unterhandlungen. 1) Schon am 24. October kam es zwischen dem Markgrafen und dem Herzog von Alba zum Abschluß eines Vergleichs, den der Kaiser von Diedenhosen aus genehmigte, worauf er im Ansang des Novembers den Lazarus von Schwendizum Markgrafen entsandte, um den Vertrag mit ihm völlig abzuschließen. 2) Der Kaiser bestätigte ihn am 10. Nov. im Lager vor Meg. 3) Es war darin dem

<sup>1)</sup> Sammlung von 1557: Eşliche bengedruckte Berträge S. 42—43. Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 216.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflär. S. 220.

<sup>3)</sup> hortleder VI. 2. S. 1057. Langenn Moris v. Sachsen I. 555. Buchols VII. 111.

Markgrafen völlige Umnestie in Betreff alles bisher Borgefallenen zugesichert. Albrecht ftellte fich mit feinem Rriegsvolf unter bestimmten Bedingungen bes Golbes, die ber Bertrag naber erörterte, wieder in bes Raifers Dienft und erhielt von diefem die Erlaubnif, ben für fein Rriegsvolk noch ruckständigen Sold von 500,000 Kronen durch Plunderungen und Brandschatungen in den Gebieten des Koniges von Frankreich zu er= ftreiten und zu decken; der Raifer gab überdies die Bufage, mit der Krone Frankreich keinen Frieden zu ichließen, bevor nicht der Markaraf in diefer Geldforderung befriedigt fei. 1) Vornehmlich aber, was für diefen das Wichtigste mar, erklärte der Raifer in dem Bertrage ausdrücklich: "Wir wollen aus genug beweglichen Urfachen, mas fich die Bischöfe, als nämlich Melchior Bifchof zu Burgburg, unfer Fürft und lieber Undachtiger, und dann Beigand Bischof zu Bamberg und berfelben Rapitel gegen feine Lieb, ben Markgrafen Albrecht fammt oder fonders verbrieft und obligirt, daß diefelben Berschreibungen und Contracte vollkommen, gang und gar ohne alle Gin = und Widerrede gehalten und vollzogen werden follen, die wir auch also seiner Lieb hiemit confirmiren und ob irgend etwas dawider gehandelt morben, in mas Wege es ware, aufheben und vernichtigen und feiner Lieb hiemit aus faiferlicher Macht und Bollfommenheit restituiren." 2)

<sup>1)</sup> Sammlung v. 1557. S. 48.

<sup>2)</sup> Albrechts wahrhaft. Bericht. Hortleder VI. 2. S. 1055—1057. Sammlung v. 1557 S. 33. Häberlin B. II. 305—306. Bucholk a. a. D.

Somit hatte ber Raiser bestätigt, mas er wenige Monate zuvor unter Strafdrohungen vernichtet, jest für rechtsaultig erklärt, mas er kurz zuvor als kraftlos, er= prefit und erzwungen verworfen. Der Markgraf hatte Alles erreicht, mas er als Bedingungen feines Beitritts zum Paffauer Bertrag aufgestellt. Berzog Alba gab dem Markgrafen auch die Zusicherung, daß der Raiser ben beiden Bifchöfen den Bertrag mit dem ernften Befehl zusenden werde, ihre Verträge zu halten und zu vollziehen, und Lazarus von Schwendi meldete ihm bald barauf, daß dies geschehen sei. 1) Das Berfahren des Raifers erregte außerordentliches Auffehen, bei den Bischöfen Sag und Ingrimm. In Nurnberg erschien ein über achthundert Berfe ftarkes Spottgedicht, wie man vermuthete, von Sans Sachs verfertigt, worin es mit schimpflicher Beziehung auf den doppelten Adler des Raifers bief:

> Der Eine cassirt, Der Andere consirmirt, Der Eine spricht Ja, der Andere Nein. Uch Gott, es sollt senn deren eins allein. In einem Hafen thut man beides kochen, Es hat leider sehr übel gerochen. 2)

Auch für Grumbach war diese Wendung von außerfter Wichtigkeit, denn nun blieb auch sein Vertrag mit

<sup>1)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflär. S. 220—221.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 105. Mehres von diesem Spottlied in Grumbachs offener Klagschrift S. 35. Hortsleder VI. 26. S. 1328. Selbst Bucholy VII 111 nennt die dem Markgrafen zugestandenen Bewilligungen "das größte Merkmal von Schwäche der kaiserlichen Macht und Anssehens."

Bürzburg in Gultigkeit. Lazarus von Schwendi, fein Freund, eilte, ihn von dem Geschehenen zu benachrichtigen. Er schrieb ihm am 6. November: Lieber, guter Freund. Ich lag Euch wiffen, daß ich von der kais. Majestät zu Guerm Berrn Markgrafen Albrecht abgefertigt worden bin, mit ihm den Frieden vollends zu schließen und ihn und fein Rriegsvolk in der faif. Da= jestät Dienst zu nehmen. Dazwischen hat sich auch zugetragen, daß der Markgraf die Franzosen wohl abgeschmiert und sie die schwarzen Reiter kennen gelernt hat. Seute zieht er von hier aus nach Meg zu und ich verhoffe, er foll uns zu Eroberung ber Stadt auch beholfen fenn. Guerer Sachen halber wird es nicht mehr Frrung haben; es ift alles todt und ab und die aufgerichteten Berträge bleiben in ihrem Werth u. f. w. 1) Wilhelm von Stein schrieb ihm schalkhaft: 3ch halte, daß die Bischöfe hocherfreut fenn werden, daß mein gnädiger Kurft mit dem Raifer vertragen und wieder sein Diener geworden ift; hoffe auch, mein Berr foll noch groß werden. 2)

Der Markgraf und Grumbach waren jest überzeugt und sprachen es auch offen aus: die frühere Cassation der Verträge sei durch unrichtige Angaben und falsche Vorspiegelungen, besonders des Vischofs von Würzburg vom Kaiser erschlichen 3) oder aus seiner Kanzlei auspracticirt worden, "denn", sagte Albrecht, "es ist gar

<sup>1)</sup> Sor. des Lazarus v. Schwendi, d. S. Niclasport 6. Nov. 1552 (Königsb. Archiv).

<sup>2)</sup> Schr. des v. Stein, d. 6. Nov. 1552 (Königsb. Archiv).

<sup>3)</sup> Grumbachs mahrh. Ausführ. S. 46.

nicht neu, fondern vor Alters auch gewesen, daß die faiferlichen Kangleien bisweilen allerlei ohne Befehl bic= tiren und schreiben, wie fie ben Parteien gewogen find. Darum auch die löblichen Raifer nicht vergeblich geord= net, daß nicht allen ihren Rescripten, ob die gleich in ihrem Namen ausgehen, geglaubt ober Achtung barauf gegeben werden foll. Dabei fann nicht verneint werden, daß sich die kaiserl. Kanzlei hierin parteiisch gehalten und was unfern Widerwärtigen gum Vortheil gedient, fäuberlich wider uns wohl ausgestrichen." "Geset aber", fagt er an einem andern Drte, "die frühere Caffation ift vom Kaifer verfügt, so können ihm doch die Bischöfe das Recht, diefe Caffation wieder aufzuheben und mich zu restituiren, wohl schwerlich streitig machen, benn sie felbst haben zuvor gegen meine Rathe die Behauptung ausgesprochen: der Raifer sei bas lebendige Recht auf Erden und die rechte Richtschnur. Das follen fie alfo jest fich felbst fagen." 1)

Der Markgraf ließ sofort durch seinen nachmals be= kannt genug gewordenen Diener Kreker an Grumbach den Befehl ergehen: man solle jest ohne weiteres die Bischöfe zur Vollziehung der Verträge und wegen Auslieferung des Geschüßes auffordern und wenn sie An= stand nähmen, der Aufforderung Folge zu leisten, mit ernster That gegen sie versahren. Der Graf von Mans= seld werde dazu Hülfe gewähren. Der Graf von Mans= seld werde dazu Hülfe gewähren. Der Befehl wurde vollsührt; allein es gingen Wochen vorüber, ohne daß von Seiten der Bischöfe irgend ein Schritt geschah.

<sup>1)</sup> Albrechts wahrhaft. Bericht u. rechtmäß. Ausführ. S. 217.

<sup>2)</sup> Bisch. Friedrichs mahrh. Berantwort. S. 48.

Sie suchten, wie es schien, im Bertrauen auf die eben ergangene faiferliche Ermahnung an die Baierischen, Rheinischen, Schwäbischen und Frankischen Rreisstände, wonach fie fich in Nothfällen gegen jeden Friedensftorer gegenseitig unterftugen follten, die Sache in die Lange zu ziehen. Der Bamberger nahm die Miene an, als fümmere er sich um Grumbachs Aufforderung nicht weiter und gab die furze Antwort: " der Bertrag bes Raifers mit dem Markgrafen läuft wider unseres Stifts habende papstliche, faiferliche und königliche Privilegia und sonderlich auch wider faiferl. Majestät furz verschie= nener Zeit uns gnädigst gegebene Caffation, Institution und Mandata." 1) Der von Burzburg fandte endlich eine weitläuftige Auslaffung, aus der jedoch feineswegs hervorging, ob er sich zu fügen gedenke. 2) Der Markgraf aber brangte und forderte im Unfang bes December aus dem Lager vor Met auch den ihm befreundeten Landarafen Georg von Leuchtenberg auf, bei ben Bischöfen auf Vollziehung der Vertrage und auf Bergutung bes burch ihre Bogerung erlittenen Schabens gu bringen und, wenn sie sich nicht willig zeigten, die Grafen Christoph von Oldenburg und Volrath von Mansfeld, die mit Rriegevolf in Franken lagen, zu Gulfe gu ziehen. 3)

Man vernahm aber in denfelbigen Tagen, daß die Bischöfe auf Mittel und Wege fannen, ein neues Ber-

<sup>1)</sup> Sammlung von 1557 S. 49.

<sup>2)</sup> Grumbachs wahrhaft, Ausführ. S. 48. Albrechts recht= mäß. Ausführ. S. 244. Hortleder VI. 28. S. 1548.

<sup>3)</sup> hortleder a. a. D. S. 1545.

theidigungsbundniß gegen den Markgrafen zu Stande zu bringen und beim Kammergericht neue Mandate auszu= wirken, ja daß es der Bamberger auf Gewaltschritte anfommen laffen wollte und deshalb auch schon Kriegsvolf an die Orte lege, die er am meiften bedroht glaubte. Der Kangler Straß meinte zwar: ber Bischof wolle bamit nur fchrecken; aber auch er fah ein, daß die Pralaten fich ohne Zwang und Gewalt nicht fügen murben; er schrieb dem Statthalter und den Rathen auf dem Gebirg: "Die Pfaffen thun mit Liebe nichts, man giebe ihnen benn die Saut über die Ohren; aledann thun sie mehr, als man zuvor begehrt hat." 1) Albrecht mard immer unwilliger. "Diese Pfaffen", fagte er, "bisputiren jest dem Raifer feine Gewalt und Bollfommenheit ab, als ob diefer nicht Macht gehabt, und ei= nen folchen Vertrag zu Abbruch ihres Stifts und bes Reichs Gerechtigkeit zu bewilligen, zudem auch daß er, ber Bischof und sein Domkapitel biese Stiftsauter zu alieniren nicht Macht gehabt. Man fieht, daß fie jest, ba ihnen der Raifer die Bertrage zu halten befiehlt, ih= ren verbeckten Wolfsschalt an den Tag und unter die Leute laufen und kommen laffen; alfo ift gar feine Bahrheit noch Ehrbarkeit bei diefen unverschämten Pfaffen." 2) Er schrieb baher am 7. Decemb. an Grum= bach: "Belft, daß unfere Bertrage ohne Saumnif aufgerichtet werden, damit nicht abermals eine Saspel darein komme, demnach die Verträge ohnedies fo gestellt find, daß fie une nicht viel nute find, da es zur Dis-

<sup>1)</sup> hortleder a. a. D. S. 1546.

<sup>1)</sup> Albrechts mahrhaft. Bericht.

putation kommen sollte. Bringt jetund wieder herein, was zuvor ausgelassen ist, dieweil Ihr den Grafen von Oldenburg an der Hand habt; der ist jeto unser Messas." ')

Benige Tage barauf überbrachte Bilhelm von Stein vom Markgrafen an Grumbach und den Kangler ben Befehl: fie follten die Bischöfe nochmals zur Bollführung der Verträge auffordern und zugleich vom Burgburger verlangen, zur Burgichaft, daß er feinem Bertrage Folge leiften werde, Konigsberg, fowie vom Bamberger zu gleichem 3weck das Amt Buchenbach an den Markarafen abzutreten. Wofern fie fich weigern murden, follten Grumbach und der Kanzler ohne weiteres zur That schreiten, die beiden erwähnten Grafen mit ihrem Kriegsvolk herbeirufen und unverzüglich in die Stifte einfallen. Der Statthalter und die Rathe auf dem Gebirge wurden, nachdem man fich zu Neuftadt über die zu ergreifenden Magregeln berathen, beauftragt, ben Bischöfen dies bekannt zu machen und ihnen zugleich zu eröffnen, daß der Markgraf Kriegsvolk im Braunschweigischen habe werben laffen, an deffen Spite er sich felbst stellen werde, um gegen die Bischöfe Erecution zu üben. Man fand rathsam, ihnen auch den Sühnevertrag zwischen dem Raifer und dem Markgrafen mitzutheilen, um fie zu überzeugen, daß ihre Bertrage noch vollkommen in Geltung feien; aber man unterließ auch nicht, die Grafen von Oldenburg und Mansfeld alebald aufzufordern, dem Befehle des Markgrafen ge= mäß herbeizuziehen. 2) Grumbach entschloß fich, gegen

<sup>1)</sup> hortleder a. a. D. S. 1516.

<sup>2)</sup> Derfelbe S. 1548.

die Mitte bes Decemb. felbft nach Burgburg zu reifen, um mit dem Bischof zu verhandeln und ihm den Willen des Markarafen dringend vorzustellen. "Ich will nichts dahinden laffen", schrieb er dem Statthalter auf dem Gebirge, "denn wir wollten ja mahrlich gerne felbst ver= hütet feben, daß die Stifte nicht gar in Grund verderbt murden." 1) Da aber auch dieses ohne Erfolg blieb und der Markgraf befohlen hatte, man folle, ohne ben Zuzug des Mansfelders abzuwarten, die um Culm= bach gelegenen Bambergifchen Fleden Rupferberg, Stei= nach u. a. einnehmen und wo möglich Domherren und Ablige, soviel man beren habhaft werden könne, be= ftricken, Grumbach auch, wie er erfahren hatte, beim Markgrafen in Verdacht gefommen mar, als treibe er mit den Bischöfen ein verdecktes Spiel, fo mochte er diefen Argwohn, "als heuchle er den Pfaffen", durch längeres Bögern nicht verstärken und drang daber bei dem Statthalter und den Rathen auf dem Gebirge ent= schieden darauf, in der Sache mit allem Ernft vorzuschreiten, "damit wir", fagt er, "aus dem Berdacht fommen und diejenigen mit Lugen bestehen, die uns bei feiner fürstlichen Gnade dermaßen angeben." Beige man nur folden Ernft, fügte er hingu, fo merbe man bann feben, mas die Bischöfe zu thun gesonnen feien; unterdef komme das Mansfeldische Rriegsvolk an, womit ih= nen alsdann der Garaus zu machen sein werde. 2)

Grumbach hatte zwar Friedrichen von Untersheim, Sauptmann zu Neuftadt an der Aifch, beauftragt,

<sup>1)</sup> hortleder a. a. D.

<sup>2)</sup> Derf. a. a. D. S. 1549.

Rundschaft einzuziehen, wie zunächst Söchstädt und Berzogaurach wieder einzunehmen feien, und da er erfahren, daß ber Bischof von Burzburg einige Kähnlein Anechte nach Königshofen ins Grabfeld geschickt habe, so waren von ihm auch schon insgeheim einige Sundert Reiter beftellt, mit benen ein Ginfall in die Stifte gethan merden follte, denn auch badurch wollte er den Beweiß geben, daß er es feineswegs im Stillen mit den Bifcho= fen halte. ') Allein Gichtschmerzen und Podagra feffelten ihn Wochen lang ans Krankenbette. Ihres Theils wollten bagegen ber Statthalter und bie Rathe auf bem Gebirge ebenfalls nicht alles auf sich nehmen. Sie verhießen zwar: sobald der Landaraf von Leuchtenberg beranziehe, folle mit allem Ernft die Ginnahme ber Bambergischen Fleden ins Werk gefett werden; aber fie forberten zugleich, Grumbach folle fich zu ihnen begeben, weil die Wichtigkeit der Sache seinen Beirath erfordere. 2) Nachdem ihn feine Schmerzen einigermaßen verlaffen und er der Sochzeit feines Cohnes zu Bolberg beigewohnt, machte er sich endlich auf, um sich nach Culmbach zu begeben, erkrankte aber auf der Reise in bem Mage von neuem, daß er dreizehn Tage das Zimmer nicht verlaffen, weder geben noch fteben konnte und von einem Bette ins andere getragen werden mußte.

Die Bischöfe schlossen aus biesem Bögern ihrer Gegner, bag es biesen an Muth fehle, gaben baher

<sup>1)</sup> Schr. Grumbachs, d. Donnerst nach Lucia, 15. Dec. 1552 in Bisch. Friedrichs wahrh. Berantwort, S. 48.

<sup>2)</sup> Das Schreiben an Grumbach vom 19. Decemb. 1552 bei Hortleder a. a. D. S. 1550.

auch auf die wiederholt an sie ergangene Aufforderung feine Antwort, bestanden immer noch auf der kaiserlichen Caffation ber Berträge, ohne auf den ihnen übersandten Bertrag mifchen bem Raifer und bem Markarafen irgend Gewicht zu legen. Da ihnen der Raifer felbst darüber noch nichts bekannt gemacht, so hielten sie dafür oder gaben wenigstens vor: die Bestätigung ihrer Bertrage fei "eine bloße Spiegelfechterei" und ber Bertrag bes Raisers sei nur barum geschehen, bamit man bem Markgrafen dadurch die Sande binde und ihm fein Rriegsvolk entziehe. 1) Ueberdies aber erließ das Rammergericht schon am 19. Decemb, im Namen bes Raifers ein Schreiben an den Markarafen, beffen Statthalter und Rathe auf dem Gebirge, worin es auf die von den Bischöfen ergangene Rlage und auf Grund der faiferlichen Caffation der Bertrage (die bas Rammerge= richt also noch als gultig ansah) bem Markgrafen alle weitern Feindseligkeiten gegen die Bischöfe unterfagte und befahl, daß Statthalter und Rathe fich ferner feine Drohungen mehr erlauben und Geschüt, Proviant, Geld und Sulbigung nicht weiter fordern follten. 2)

Es war vorauszusehen, daß die Bischöfe, wehn nicht Zwang und Gewalt eintrete, sich nicht fügen würden. Grumbach schrieb daher in den letzen Tagen des 3. 1552 dem Statthalterverweser auf dem Gebirge Wilshelm von Brand: Alle Bedenklichkeiten müßten jest bei

<sup>1)</sup> Schr. des Statthalters an den Markgrafen, rom 20. Dec. 1552 bei hortleder a. a. D. S. 1551.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 117. Sammlung von 1557 S. 51.

Seite gefest, der Befehl des Markgrafen vollführt und die Grafen ohne weiteres jum Bugug aufgefordert, überhaupt Ernst mit der That gegen die Pfaffen gebraucht werden; daß diefe fich fehr um Rriegsvolf bewürben, fei gewiß; allein man höre nicht, daß ihnen viele Leute guzögen, außer lofe, verlaufene Landsknechte. Wozu alfo jest weiteres Bedenken, zumal ba man den Raifer auf feiner Seite habe. Man muffe jest, ohne erft die Berankunft der beiden Grafen zu erwarten, fich der Bambergischen Orte bemächtigen und gegen die Pfaffen et= mas vornehmen, "wenn es auch Tag und Nacht Mönche und Pfaffen regnete und sie Reiter und Knechte von ben Bäumen schütteln fonnten." Die Sache ftebe jest beffer als zuvor; man muffe doch einmal wiffen, woran man fei; man moge mit bem Landgrafen Georg in Berathung treten; es sei nicht nöthig, daß er (Grumbach) felbst dabei fei; er konne meder reiten, fahren noch ge= ben. Das Drohen der Pfaffen irre ihn nicht; man durfe sich von ihnen nicht abweisen laffen, sie murben weder Geld noch Land geben wollen. Er rathe baher, nicht länger zu zögern, benn verlaufe fich bas Rriegsvolk und komme es aus des Markarafen Dienst, ge= wönnen die Bischöfe baraus Vortheil, so konne nur Schimpf und Spott für den Markarafen die Rolge fein. ')

In Folge dieser Aufforderung Grumbachs schritt man jest zur That, zumal da man erfuhr, daß die Bischöfe und die Nürnberger in Böhmen und Schlesien

<sup>1)</sup> Schr. Grumbachs, b. am Tage Johannis Evang. 1553 (1552) in Bisch. Friedrichs wahrhaft. Berantwort. S. 82 u. bei Hortleder a. a. D. S. 1551.

Reiter hatten werben laffen, Murnberg ftarter befestigt werde und alles fich dort jum Kriege rufte. Zwar hatte mittlerweile der Raifer aus dem Lager vor Met durch ben Landkomthur bes beutschen Ordens zu Mergentheim, Wilhelm von Nothaft den Bischöfen seinen Vergleich mit dem Markgrafen und die darin enthaltene Beftati= gung der Verträge befannt machen laffen. Allein der Bischof von Bamberg erklärte: es sei beim Raiser alles ohne ordentliches Erkenntniß vor fich gegangen, und reichte fofort beim Kammergericht eine Appellation gegen ben Bergleich und die Bestätigung des Raifers ein. Underer Seits fümmerten sich aber ber markgräfliche Statthalter und die Rathe auch um den ermähnten, an fie ergangenen Befehl des Kammergerichts nicht weiter. Sie erhielten ihn auch erft in der Mitte des Sanuars 1553 und fandten ihn auch dem Markgrafen zu, der dem Kammergericht aber bewies, daß ein folches Mandat für ihn gar nicht verbindlich fei. 1) Der Landaraf Georg von Leuchtenberg brach jest ins Bisthum Bam= berg ein und bemächtigte sich ohne allen Widerstand mehrer Städte und einer Angahl Aemter und Schlöffer. 2) Während er auch Höchstädt und Bergogaurach belagerte, forderte ihn der Markgraf auf, nur immer weiter vorzudringen, er wolle felbst bald herbeieilen, "um mit feinen Reiterscharen der Pfaffen Uebermuth zu bestrafen und fie, fo lange fie noch einen Bauer hatten, mit Krieg heimzusuchen. Der Pilatus im rothen Sut

<sup>1)</sup> Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 118.

<sup>2)</sup> Nürnberg. wahrhaft. Berantwort. Bischof Friedrichs wahrs haft. Berantwort. S. 56. Bucholg VII. 115.

solle dann noch recht geschoren werden." ) Der Bischof wandte sich zwar mit einer neuen Klage an das Ram= mergericht und an mehre Fürsten und Reichoftadte; diefe unterließen auch nicht, den Markarafen von ferneren Gewaltthätigkeiten abzumahnen. Albrecht glaubte indeß burch den Raiser das Recht in der Sand zu haben und wenn ihm diefer auf feine Bitte, die Sartnäckigkeit ber Bischöfe zu bestrafen, auch dringend rieth, ben Streit friedlich beizulegen 2), so hatte Albrecht boch längst er= fahren, daß diefer Weg ihn nicht zum Ziele führe. Eben so wenig ließ er sich durch die bald wiederholten Mandate des Kammergerichts, mit dem er mahrend des Februar und März fortwährend in Berhandlung ftand, guruckschrecken. Er ließ ihm anzeigen: bas Rammergericht fonne fich fernerer Mandate an ihn in diefer Sache enthalten; die Bifchofe hatten nicht nur die mit ihm geschloffenen Verträge verlett, fondern auch des Raifers Befehlen getrost; mithin fonne im Rammergericht von Proces gar nicht die Rede fein; auch fei er gar nicht schuldig, den Mandaten des Kammergerichts in diesem Kalle zu pariren, denn den Rammerrichtern gebühre mit nichten, bergleichen Mandate zu erkennen. Allerdings, erwiderte das Rammergericht, jedem, der bei ihm fein Recht suche, muffe fein Recht werden, zumal in Landfriedensbruchfachen. 3)

<sup>1)</sup> hortleder a. a. D. S. 1553.

<sup>2)</sup> Wolfmann a. a. D. S. 341.

<sup>3)</sup> Die Berhandlungen mit dem Kammergericht s. in Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 122—123. Albrechts wahrhaft. Bericht. Sammlung v. 1557 S. 54.

Mittlerweile war der Markgraf, da die Belagerung von Mes im Januar (1553) aufgegeben werden mußte, nach Franken zurückgekehrt und am 17. Januar warb er aus bem faiferlichen Dienft entlaffen. Grumbach und ber Rangler Straß mußten manchen Bormurf hören, daß fie ihn früher zu fo großer Schonung gegen ben Bifchof von Burgburg beredet. Da fam im Februar ein Botschafter bes Rurfürsten Friedrich von ber Pfalz, ben der Kaifer mit noch mehren andern Fürsten zur Bermittlung aufgefordert, und lub den Markgrafen zu einer Berhandlung ber Streitfache nach Beibelberg ein. Er folgte der Einladung. Außer dem Kangler und mehren Rathen begleitete ihn auch Grumbach, ber faft ben gangen Winter das Rrankenbette nicht hatte verlaffen können. Die versammelten Fürften, der Pfalzgraf Friedrich, Bergog Albrecht von Baiern, Chriftoph von Wirtemberg, Wilhelm von Julich u. a. machten begütigende Borichlage und suchten die Bischöfe zu bewegen, wenigftens in der Hauptsache den Verträgen Folge gn leiften. 1) Der von Burgburg, felbst anwesend, zeigte sich aus Beforgnis vor des Raifers Ungnade auch geneigt, das Wefentliche im Bertrage zu erfüllen, und verweigerte anfangs nur die vom Markgrafen geforderte Entschädi= gungssumme. Er trat aber bald auch mit jenem Er= bieten wieder zurud, vorzüglich durch den Bifchof von Bamberg bewogen 2), benn diefer wollte anfangs nicht einmal den während der Verhandlungen von den Für= ften vorgeschlagenen Friedensstand bewilligen und hatte

<sup>1)</sup> Nürnberg, wahrh. Berantwort.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflär. S. 157.

feinen gefandten Rathen eine Instruction ertheilt, nach welcher es unmöglich zu einem Vergleich kommen konnte. Er forderte darin nicht nur alle feine Aemter zurück, fondern auch noch eine ansehnliche Entschädigungssumme. 1) Die Bifchofe hielten, wie fpater Albrecht außerte, halb= ftarrig auf der vermeinten Caffation wie die Juden auf ihren Talmud, wider Recht und Billigfeit. 2) Endlich nach langen Verhandlungen erboten sie sich zu einer ziemlich bedeutenden Geldentschädigung, fofern der Markgraf auf die von ihm verlangten Aemter und Dörfer Bersicht leifte, und die Kürsten fanden das Anerbieten billig. Allein Albrecht wies es, sowie auch das ihm vorgeschlagene rechtliche Verfahren ohne weiteres zurud, fest dabei beharrend: die Verträge mußten nach buchftäblichem Laut, wie es der Kaifer befohlen, in Vollziehung fommen. "Einen schimpflichen Bescheid" nannten dies die Rurnberger, die an diesen Verhandlungen gar nicht Theil nehmen mochten. 3) So zerschlug sich an dem starren Kefthalten jeder Partei an ihren Forderungen alle wei= tere Verhandlung, und da der Markgraf die Nachricht erhielt, daß mittlerweile nicht nur mehre feiner Unter= thanen im Bambergischen Gebiet aufgefangen und in Forchheim in den Kerker geworfen worden feien, sondern auch Bergog Beinrich von Braunschweig, von den Bischöfen um Sulfe angerufen, bereits in Ruftung ftehe, um in die markaräflichen Lande einzufallen, fo verließ

<sup>1)</sup> Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 151.

<sup>2)</sup> Albrechts mahrh. Bericht. Bucholy VII. 120.

<sup>3)</sup> Nürnberg. wahrhaft. Berantwort. Albrechts rechtmäß. Erklär. S. 134—135. Bucholy VII. 117.

er eiligst Heibelberg, um sich zur Gegenwehr anzu- schicken. 1)

Bevor er aber die Versammlung der Fürsten verließ, trat er gegen jeden weitern Gingriff des Rammer= gerichts in feine Sache mit einer formlichen Protestation auf. Er fertigte einige mit einer bas gange bisherige Sachverhältnif barftellenden Inftruction verfehene Ge= fandte an daffelbe ab und ließ ihm in Beziehung auf feinen Vertrag mit dem Raifer fagen: Da feine faiferlichen Briefe und Siegel mehr Gewicht hatten als andere Executionen und in jenen ohne Ausnahme allen Ständen bes Reiche, worunter auch bas Rammergericht begriffen sei, vom Raifer bei schwerer Von geboten werde, den faiferlichen Berträgen weder mit Worten noch Werken, weder inner = noch außerhalb Rechtens zu= wider zu handeln, da ferner in Betreff der verlaufenen Rriegssachen alle und jede angefangenen oder fünftigen Proceffe dergeftalt vernichtet und annullirt feien, daß ber Markgraf niemandem im Reiche weder in ober außer bem Rechte Rede und Antwort zu geben schuldig sein folle, so sei es für ihn auch ganz unnöthig, sich vor dem Kammergericht oder irgendwo in etwas Weiteres ein= zulaffen, als daß er jenem die erwähnten faiferlichen Briefe und Siegel in glaubwürdiger Form vorlegen laffe. 2) Damit glaubte Albrecht jedes weitere Gin= schreiten des Rammergerichts zurückgewiesen zu haben.

<sup>1)</sup> hortleder a. a. D. S. 1553—54. Grumbachs mahr= haft. Ausführung. S. 49—50. häberlin II. 364—365. Ranke V. 309.

<sup>2)</sup> Die Instruction, d. Heidelberg 14. März 1553 in Alsbrechts wahrh. Bericht u. in der Sammlung v. 1557 S. 60—70. hist. Taschenbuch. Neue F. VII.

Da er aber im Beariff ftand, bas Schwert gegen die Bischöfe in die Sand zu nehmen, so hielt er für nothwendig, fich über diesen Schritt öffentlich auszusprechen und vor der Welt zu rechtfertigen. Dies that er in einer bem Druck übergebenen Schrift: "Des Durchlauchtigen Sochgebornen Fürsten und Beren Albrechts bes Jungern, Markgrafen zu Brandenburg u. f. w. offentlicher, wahrhafter und gegründeter Bericht, welcher= gestalt die beiden Bischöfe Bamberg und Würzburg fammt ihren Domfapiteln wider ihre Briefe und Siegel, fo die kaiserliche Majeskät zu halten confirmirt und hochgedachten Kürsten wiederum restituirt, seinen fürstlichen Gnaden treulos und siegelbrüchig worden, auch als die öffentlichen Landfriedbrecher und Beschäder seine fürstl. Gnaden zu erlaubter Noth = und Gegenwehr verurfacht und gedrungen haben. 1) Und nun dachte Albrecht ans Rriegswerk. Da die Bischöfe noch vor seiner Ankunft auf der Plaffenburg einige seiner Fähnlein Knechte auf zwei Musterpläßen, wo er sie mustern wollen, hat= ten auseinander sprengen laffen und er erfuhr, daß von ben Bischöfen bereits mehre Fürsten gegen ihn gur Behr angerufen worden seien 2), so mußte er jest eilen, sich hinlänglich mit dem nöthigen Kriegsvolk zu versehen. Während daher die Fürsten zu Beidelberg sich zu einem Schutbundniß, dem Beidelberger Berein, verftandigten, fandte Albrecht furz vor Oftern feinen Bertrauten Grum= bach in die Braunschweigischen Lande, theils um durch

<sup>1)</sup> Die Schrift ist dat. Montag nach Palmar. (27. März) 1553.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflar. S. 127.

ihn nahere Nachrichten über Bergog Beinriche Ruftun= gen einzuziehen, theils, wenn er diesen wirklich damit beschäftigt finde, mit Beihulfe vertrauter Freunde in den bortigen Gegenden ebenfalls Rriegsvolf anzuwerben. ') Grumbach ging- über Meiningen, verband fich mit bem markgräflichen Sauptmann zu Culmbach, Wilhelm von Stein, ber beffelbigen Weges jog, und fam mit biefem nach Wigenhausen, wo er mit Ernft von Alten gufam= mentraf, der ebenfalls für den Markgrafen Kriegsvolk werben follte. Allein es fehlte diefem an Geld; auch wollte der Landgraf von Seffen weder Kriegswerbung in feinem Lande, noch auch den Durchzug erlauben. Grum= bach schrieb baher bem Markgrafen aus Minden: er moge für Geld forgen, damit bas Reitervolk, mit bem bereits verhandelt sei, nicht in andere Dienste trete, auch mit dem Landgrafen Unterhandlung anknupfen, bamit biefer bie Werbung und ben Durchzug geftatte, und überhaupt damit man erfahre, wie man mit ihm ftehe. Bergog Seinrich von Braunschweig liege mit feinem Kriegsvolf um Sannover, um den Durchzug der Reiter burch das Mainzische über das Gichsfeld zu versperren. In Minden, wo fich damale Graf Poppo von Senneberg mit feiner Gemahlin Glifabeth, einer naben Berwandten des Markgrafen Albrecht (des Rurfürsten Joadim von Brandenburg Schwefter) aufhielt, trug Grumbach anfange Bedenken, bem Grafen einen Befuch ab= auftatten, weil er mit beffen Bater, bem Grafen Bilhelm von henneberg im Streit lag. Als indef Poppo

<sup>1)</sup> Grumbachs wahrh. Ausführ. S. 50.

durch Wilhelm von Stein Grumbachs Unmefenheit erfuhr, ließ er ihn zu Tische laden und ihm fagen: er moge nicht weiter Unftand nehmen, ihn zu befuchen, benn wer vom Markgrafen komme, fei ihm ftets ange= nehm. Grumbach fand auch beim Grafen eine fehr freundliche Aufnahme und erfuhr dort manche für den . Markgrafen fehr michtige Nachrichten über bie Kriegs= werbungen in den dortigen Landen, namentlich daß die Bischöfe von Bamberg und Würzburg mit Erich von Braunschweig, Glifabethe Sohn, der bereits funf Rahnlein Knechte und 500 Pferde beifammen habe, wegen dieses Rriegsvolks in Unterhandlung ständen, daß ferner auch Rurnberg im Braunschweigischen werben laffe und der Kurfürst Morit von Sachsen, Bergog Beinrich von Braunschweig und der Markgraf Johann von Brandenburg einen Berhandlungstag gehalten und Erfterer bei dem Landgrafen von Seffen das Berbot wegen des Durchzugs durch deffen Land veranlaßt habe. Bon dem allem gab Grumbach dem Markgrafen einen genauen Bericht, meldete ihm, daß Poppos Gemahlin, Glifabeth, ihren Sohn Erich zu bewegen suche, auf bes Markgrafen Seite zu treten, und rath diefem, ihr fo bald als möglich zu schreiben, wie er sich mit Berzog Erich vereinigen wolle. Dann zeichnet Grumbach die paffenofte Art und Weise vor, wie der Markgraf ben Rurfürsten und den Landgrafen ausforschen laffen könne, wie er mit ihnen ftehe. "Sollten etwa", fügt er hinzu, "durch fubtile Practifen Burgburg und Bamberg in Sachsiichen Schut gerathen, bas fonnte Em. fürstl. Gnaden an derfelben Fürnehmen viel Berbinderung bringen; darum ich unterthänig und getreulich rathe, daß fich Em.

fürstl. Gnade Freunde mache, wo sie könne, benn Feinde sind alle Zeit zu bekommen." 1)

Nach wenigen Wochen schon wußte der Markgraf, wie er mit bem Kurfürsten Moris stand. Schon in ben erften Tagen des April hatten die Bischöfe mit diesem sich verständigt 2) und am 13. beffelben Monats mar auf einem Tage zu Eger zwischen ihnen, bem Bergog Beinrich von Braunschweig und der Stadt Nürnberg ein Schusbundniß geschloffen, dem bald nachber auch der Römische König Ferdinand beitrat. Um diefelbe Zeit erhielt Albrecht auch ein vom Kaiser aus Bruffel erlaffenes Decret, worin dieser seine im vorigen Sahre publicirte Caffation des Bertrags zwischen Nürnberg und bem Markgrafen als fortan gultig und rechtskräftig abermals bestätigte und fomit die Nürnberger von aller Berpflichtung gegen den Markgrafen völlig frei und ledig sprach. 3) Albrecht mar jest allerdings in einer bedrängten Lage. Allein er wartete nicht, bis der Bund thätig gegen ihn auftreten werde. Durch einen Theil ber von Grumbach geworbenen, ihm eiligst zugefandten Reiterhaufen verftärkt, fiel er plöglich ins Bisthum Bamberg ein und heerte und brandschatte nach gewohnter

<sup>1)</sup> Der vollständige Bericht Grumbachs, d. Mittw. nach Palsmar. 1553 in Bisch. Friedrichs wahrh. Berantw. S. 60—66. Er kam auch den Nürnbergern in die Hände. Der Rath ließ ihn abdrucken in s. wahrhaft. Berantwort. (1554) Er steht auch bei Hortleder VI. 23. S. 1242.

<sup>2)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflär. S. 132. Bgl. Langenn Morit v. Sachsen B. 1. 557, 562.

<sup>3)</sup> Gedruckt im Nürnberg. Bericht. Etwas Aehnliches in einem kaiserl. Schreiben, beffen Bucholt VII. 117 erwähnt.

Weise. 1) Als ihm gemeldet ward, daß der Bischof von Burgburg dem Bamberger feche Fähnlein Knechte und 500 Reifige zu Bulfe fende, ging er biefem Kriegshaufen mit einem Reitergeschwader entgegen, traf ihn noch anderthalb Meilen von Bamberg entfernt bei Dommersfelden und griff ihn an. Der Feind wehrte fich eine Zeitlang mit ruhmlicher Tapferkeit und brachte bem Markgrafen empfindliche Verluste bei; erft nach zwei Stunden mard er aus feiner Stellung geworfen, feines Geschütes beraubt und eine ansehnliche Bahl zu Gefangenen gemacht, darunter auch mehre Sauptleute. Nur ein fleines Geschwader von Reiterschüßen rettete fich durch die Flucht. 2) Albrecht fah dieses Gefecht für fo wichtig an, daß er fagte: "Wäre uns die Schan; vor Pommerefelden nicht gerathen, fo hatten wir unfern Keinden unfer Land zu einem Raube laffen muffen." ') Und nun wie im Fluge marf er fich gegen Sochstädt und Bamberg. Der Bifchof und die Domherren hatten fich geflüchtet. Die Stadt wurde am 16. April ohne Gegenwehr eingenommen und geplündert, die Altenburg niedergebrannt und gegen hundert ber vornehmften Burger als Gefangene mit weggeführt. Darauf ergaben fich auch eine große Angahl von Schlöffern und Gleden. Rur Forchheim hielt sich vom Feinde frei. 1)

Erft nach diefen Ereigniffen fehrte Grumbach nach

<sup>1)</sup> Langenn a. a. D. S. 563. Bucholy VII. 118.

<sup>2)</sup> Zeitungsnachricht an den Herzog v. Preußen (Königsberg. Urchiv). Kurnberg. mahrh. Berantwort. Haberlin II. 367.

<sup>3)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflär. S. 133.

<sup>4)</sup> Nurnb. mabrhaft. Berantwort.

Franken zuruck, wiewohl man späterhin behauptete, er sei bei ber Ginnahme Bambergs jugegen gemefen und habe jur Plunderung der Stadt nach allen Kräften mitgeholfen. 1) Es waren foeben Schreiben bes Raifere und des Kammergerichts sowohl an die Bischöfe als an den Markgrafen angekommen, worin ihnen allzumal alle weitere Feindseligkeiten untersagt und fie auf einen Berhandlungstag zu Franksurt gewiesen wurden, wo durch faiferl. Commiffarien und einige Reichofürsten ihre Streit= fache genau untersucht und entschieden werden sollte. 2) Dem Bischof von Burgburg mar ausbrucklich in einem besondern Schreiben Gegenmehr gestattet, wenn der Mart= graf auch gegen ihn au Reindseligkeiten schreiten werbe. Er knupfte indef, durch die Ereigniffe im Bambergi= schen erschreckt und da Albrecht auch ihm schon einige Städte und Flecken meggenommen hatte, Unterhandlun= gen zu einem Bergleiche an, Reinem mar bies er= wunschter ale Grumbachen, benn ber Markgraf trug ihm bald nach feiner Rückfehr eine abermalige Reife ins Braunschweigische auf. In der hoffnung, daß eine Ausgleichung erfolgen werde, ließ er fich vor seiner Abreise vom Bischof bas Berfprechen geben, in feiner Abwefenheit feine Frau und Kinder in Schutz und Schirm zu nehmen. 3)

Die Unterhandlungen aber mit dem Würzburger 30= gen sich fruchtlos hin, bis im Mai Herzog Heinrichs von Braunschweig Sohn, Philipp Magnus mit bedeu=

<sup>1)</sup> Bifd. Friedrich's mahrhaft. Berantwort. E. 57.

<sup>2)</sup> Hortleder VI. 3. 3. 1072 ff.

<sup>3)</sup> Grumbachs mabrb, Ausführ. S. 52.

tenden Seerhaufen aus Braunschweig und Kurjachsen ben Bischöfen und Nurnbergern zu Sulfe gegen Franfen heranzog. 1) Da fandte der von Würzburg, mit argliftigen Planen beschäftigt (wie es Grumbach wenig= ftens ansah), einige Rathe zu Grumbache Frau, die zwei Jahre an einer schweren Krankheit darniedergele= gen, mit der Warnung: sie moge fich, ba bas braunschweigische Kriegsvolk, welches zügellos weder Frauen noch Jungfrauen verschonen werde, gegen Franken beranziehe, von ihrem Witwensit Unterbleichfeld an einen ficherern Ort begeben. In Würzburg in ihres Mannes Sof?) werde sie völlig geborgen sein; auch erbiete sich ber Bischof, ihr ein Gemach in seinem Schloffe einzuraumen, wo fie bei ihm Schut finden folle. Sie dankte, begab fich aber auf den Rath eines Freundes, obgleich noch krank, mit ihren Kindern nach Rigingen. Raum hatte fie das Saus verlaffen, als der Bifchof ichrieb: er finde rathfam, bas Schloß nebft den Gutern in Befit zu nehmen; fie folle dies nicht als etwas Reindseliges ansehen; es geschehe solches zu ihrem und ihrer Kinder Beften, um fie vor Brand und Verheerung zu schüten.

<sup>1)</sup> Langenn Morit v. Sachsen B. 1. 563.

<sup>2) &</sup>quot;In der Franziscaner-Gasse zu Würzburg liegt noch jeht der wohlgebaute adelige Freihof Grumbach. Immer noch blickt über der einfachen gothischen Spihbogenthure, an welche das weite Thor stößt, das steinerne Wappenschild des alten und reichen Geschlechts aus der Vergangenheit in die Gegenwart: der schwarze Mann, der im goldenen Felde drei Rosen trägt, und auf dem, mit einem silbernen herzoghutgekrönten helm, das halb silberne, halb schwarze Flügelpaar". Bechstein Grumbach 1. 38.

Das Haus wurde alsbald vom Bischof mit Kriegsvolk besetzt, völlig ausgeplündert und jämmerlich verwüstet. 1)

Aber man schritt bald noch weiter. Das Reichs= fammergericht hatte bereits in den erften Tagen des Mai an die Kurfürsten von Sachsen, Pfalz und Maing, fowie an mehre andere Fürsten und Reichsftande den Befehl erlaffen, den bedrängten Bischöfen zu Gulfe gu ziehen. 2) Die Nürnberger, schon mehrmals in ihrem Gefuch, von friegerischen Unternehmungen abzufteben und den Ausspruch des Kammergerichts zu erwarten, "mit einer höhnischen, verächtlichen, schmähligen und bedrohlichen Antwort" vom Markgrafen zurückgewiesen, hatten jest kaum eine sichere Aussicht auf Befftand aus Braunschweig und von Moris von Sachsen gewonnen, als sie, von den Bischöfen zur Beihülfe aufgefordert und mit mehren aus dem frankischen Abel verbunden, die Bebiete des Markgrafen überfielen und durch Raub und Brand verwüfteten. 3) Schlöffer und Stäbte, vom Feinde plöglich überrascht, wurden erstürmt und gum Theil in Afche gelegt. Der Markgraf bagegen brandschapte zuerst mehre nurnbergische Aemter, warf sich bann ins Bambergifche, nahm hier Schlöffer und Stäbte ein, überfiel dann auch plöglich Schweinfurt, plunderte, brannte und haufte überall auf die furchtbarfte Beife, erstürmte endlich auch Altdorf und ließ die Stadt an

<sup>1)</sup> Grumbachs rechtmäß. Ausführ. S. 53-54. Rudolphi Gotha diplom. P. II. p. 85. Grumbach hatte die Briefe darüber noch im J. 1563 in seinen händen.

<sup>2)</sup> Nürnb. Bericht. Samml. von 1557 S. 70. Albrechts rechtmäß. Ausführ. S. 127.

<sup>3)</sup> Nürnberg. Bericht.

allen Enden anzünden, so daß eine große Zahl von Mensichen vom Feuer verzehrt wurde. Ein gleiches Schicksal hatte Laufen. Fast alle Schlösser, kleinen Städte, Dörfer und Klöster des Würzburgischen und des Nürnsbergischen Gebietes geriethen im Laufe des Mai in seine Hand. 1)

Bald nach dem Tag zu Frankfurt, wo die Bevollmächtigten des Raifers, der Bifchofe von Burgburg und Bamberg, die Gefandten des Rom. Königes und mehrer Fürsten nach langen Verhandlungen eben fo wenig als früher auf dem Tage zu Beidelberg bei dem Beharren der Parteien auf ihren Ansprüchen irgend etwas ent= icheiden konnten 2), ruckte nun auch ber braunschweigische Pring Philipp Magnus, "ber ungerathene Cohn eines treu = und wortbrüchigen Baters", wie ihn Albrecht nannte, an der Spite von 36 Kähnlein Fugvolf und 25 Geschwader Reiter ins Gebiet von Franken ein. Da gewann das Kriegsspiel mit einemmal eine gang andere Bendung. Auf den Rath einiger fachfischen Saupt= leute, die unter des Markgrafen Kahnen dienten, faßte dieser, vielleicht auch weil er fich in Franken seinen Feinden nicht mehr gewachsen fühlte, plöglich den Entschluß, feinem vornehmften Widerfacher, bem Bergog von Braunschweig entgegenzugehen und somit ben Rrieg nach Niedersachsen zu spielen, "ein meisterlicher und tunftrei=

<sup>1)</sup> Nürnberg. Bericht und Nürnb. wahrhaft. Berantwort. Bgl. Ranke Deutsche Geschichte V. 311. Bucholt VII.

<sup>2)</sup> Lancizolle Geschichte der Bildung des Preuß. Staats I. 487. Buchole VII. 126-127.

cher Kriegspoffen", wie es ein damals fehr berühmter und verftanbiger Rriegsmann, der Zeugmeifter in Gotha Enderle Deg nannte. Dort hatte Albrecht auch Aus= ficht auf Berbundete. Rachdem er daber die Städte Schweinfurt und Culmbach mit hinlänglicher Befatung verfeben, eilte er mit 2000 Reitern wie im Sturm, Morigens Gebiet absichtlich vermeidend, durch Thurin= gen über Arnftadt, Erfurt, Mühlhaufen und Salberftadt und fiel ins Gebiet des Bergogs von Braunschweig ein, ehe es dieser auch nur ahnete. Dort verband er sich durch Bermittlung Glifabethe, der Gemahlin Poppos von henneberg, mit deren Sohn Bergog Erich von Braunschweig = Calenberg, der ihm taufend Reiter qu= führte. Auch Grumbach verweilte noch in diefer Ge= gend und verstärkte die Streithaufen des Markgrafen ebenfalls ansehnlich mit seinem geworbenen Kriegsvolf.

Wir wollen aber hier die blutige Kriegsbahn des Markgrafen nicht weiter verfolgen, denn wir können nicht fagen, in welcher Art Grumbach in das Kriegs=getümmel im nördlichen Deutschland mit eingewirkt habe; wir hören nur, daß ihn späterhin seine Feinde beschuldigten, "er habe des Herzogs von Braunschweig Lande und Leute mit Brand, Brandschaßung, Plünde=rung und Devastiren freventlich und strästlich gemishan=delt; deß würden Herzog Heinrich selbst und die ganze Landschaft, auch die neuen Gebäude und die neuen rothen Dächer, die man dort auf etliche Meilen Wegs weit sehen könne, gute Anzeige und Kundschaft zu gesben wissen." ) — Wenden wir den Blick nach Franken

<sup>1)</sup> Schr. ber Bifchofe v. Bamberg u. Wurzburg an den

gurud, fo traten jest hier Ereigniffe ein, die auf Grumbachs nachmalige Schicksale ben entschiedenften Ginfluß hatten. Um 1. Juli hatten bereits der Rom. Konig burch seinen oberften Kangler, den Burggrafen von Meißen und Grafen Beinrich von Plauen und der Rurfürst Morit von Sachsen aus dem Feldlager bei Dfterobe durch eine weitläuftige Bermahrungsschrift dem Markgrafen Albrecht öffentlich den Rrieg erklärt; jeder hatte Grunde genug, um gegen ihn die Waffen zu ergreifen. Während nun aber Albrecht und Grumbach aus dem Lande entfernt, die markaräflichen Gebiete von schütendem Kriegsvolk entblößt waren und der braun= schweigische Pring, von bischöflichen und nurnbergischen Bulfstruppen unterftugt, Schweinfurt und Culmbach belagerte, Reuftadt an der Nifch eroberte und die Stadt niederbrannte, darauf am 27. September durch Ferdinandeisches Kriegsvolf unter Beinrich von Plauen verstärkt, auch Sof einnahm, wo sich dieser im Namen des Rom. Königes huldigen ließ, hielt der Bifchof von Burgburg die Zeit für gunftig, um an Grumbach, dem emfigen, gefliffenen Diener und treuen Mitgehülfen bes Markgrafen, die längst gewünschte Rache zu üben. Er ließ plöglich einen Reiterhaufen in Grumbachs Guter einrücken, feine Edelhöfe Rimpar, Unterbleichfeld, Grumbach, Sohenrode, die Dörfer Diebach, Berchtheim, Bufentheim, furz alle Lebengüter und Besitzungen, die im Stifte Burgburg lagen, mit Mannschaft befegen. Alle murden ausgeplundert, aus den Sofen Geschut, Sar-

König v. Frankreich v. Jahr 1559. Bisch. Friedrichs mahrh. Berantwort. S. 66.

nisch, Getreide, Wein, Bieh, selbst der gewöhnliche Sausrath größtentheils hinweggeschleppt, die Schlöffer furchtbar vermüftet und felbst die Balber nicht verschont. Bas vom Sausrath dem Bischof gefiel, ließ er in feine Schlöffer bringen. Mehre Bofe gingen dabei in Flammen auf und einige Baufer, die Grumbach in der Stadt Würzburg neu hatte aufbauen laffen, murden bis auf ben Grund niedergeriffen, fo daß es schien, als wolle man feinen Namen und fein Andenken überall gang und gar vertilgen. Den Berluft an jährlichem Ginkommen schlug Grumbach auf 17,000 Gulben, ben an seinen Bofen und Saufern erlittenen Schaden auf 25,000 Gulben an, und da ihn der Bischof auch eines Pfandschil= lings in der Hauptsumme von 14,000 Gulben, die ihm auf die Stadt Munchberg verschrieben und verburgt mar, entfeste, fo betrug Grumbache Gefammtverluft, abgeje= hen vom Werthe der Guter felbst, 56,000 Gulben. 1) Ueberdies mar bei der Sartnäckigkeit, mit welcher der Bifchof die Vollführung feines Bertrags verweigerte, jest gar feine Soffnung mehr, daß Grumbach fur die Berzichtleiftung auf die 60,000 Gulben irgend einen Erfat erhalten werde, denn es ichien des Bifchofe Plan, Grumbach und beffen Geschlecht völlig zu vernichten, um fomit zugleich aller feiner zugefagten Berpflichtungen über= boben zu fein.

Grumbach hatte unterdeß am blutigen Tag in der heißen Schlacht bei Sievershausen (9. Juli) mitgefochsten und sich darauf nach Hannover geworfen, wo er

<sup>1)</sup> So Grumbach in seiner Rlagschrift bei hortleder VI. 26. S. 1319.

fich am 18. Juli befand. Wahrscheinlich fampfte er auch mit in der Schlacht bei Steterburg unweit Braunfcmeig (12. Sept.) 1). In beiden mard Markaraf 211brecht von Moris und Bergog Beinrich besiegt, und feitbem leuchtete ihm in feinem Leben fein freundlicher Stern weiter. Nachdem er fich unter Bermittlung bes' Rurfürsten von Brandenburg und des Rönigs von Danemark mit dem neuen Rurfürsten August von Sachsen ichon am 11. Sept. in einem Frieden verglichen, fich auch mit dem Landgrafen Philipp von Seffen verfohnt, ging er im October mit einer fleinen Reiterschar burch Thuringen nach Franken gurud. In feinem Geleite mar auch Grumbach 2); er fah fein Beimatsland mit tiefer Trauer. Güterlos und so verarmt fand er ba, daß er fast nichts mehr hatte, mas er sein Eigenthum nennen konnte. Albrecht eroberte zwar in kurzer Zeit mit einer niederdeutschen Reiterschar, die er bis über 1500 Pferde vermehrt hatte, nicht nur die Stadt Sof wieder, fonbern auch Baireuth, Schweinfurt, die Plaffenburg und Sohenlandsberg erfreuten fich feiner Ankunft und nachbem er sich fast aller ihm abgewonnenen Orte wieder bemächtigt, fiel er plundernd und brandschagend ins Bambergische Gebiet ein und verbrannte einige fleine

<sup>1)</sup> Auf diese Theilnahme deutet ein Schreiben der Bischöse v. Bamberg u. Würzburg an den König von Frankreich (1559) und der Bischof Friedrich in s. wahrh. Berantwort. S. 67 hin.

<sup>2)</sup> Man beschuldigte ihn späterhin, er habe damals den neuen Kurfürsten von Sachsen auf seiner Rückfehr aus Dänemark durch einen hinterhalt bei Zelle gefangen nehmen wollen; der Kurfürst aber sei gewarnt der Gefahr entkommen.

Städte. 1) Allein dies Gluck war nur von furzer Dauer. Bergog Beinrich von Braunschweig folgte ihm schon in ben ersten Tagen des Novemb. mit einem farken Beere Fußvolk und 1500 Reitern durch Thuringen nach, nahm am 11 November das vom Markgrafen befeste Lichten= fels ein und schlug einen markgräflichen Reiterhaufen in die Flucht; die frankischen Ginungsverwandten bestürmten nicht allein Culmbach, Sof und Baireuth, fondern Beinrich von Plauen umlagerte bald auch des Markgrafen Sauptfeste, die Plaffenburg, wo sieben Fähnlein Knechte lagen. Bis nach Schweinfurt, wohin fich Albrecht mit feinen Truppen warf, ward er vom Bergog verfolgt. Dort glückte ihm eine Kriegelift. Als er des Berzogs Unzug vernahm, zog er ihm mit einer Reiterschar und 500 Sakenschüßen aus Schweinfurt entgegen, versteckte aber die lettern auf dem Wege in die Reller und alten Gemauer eines abgebrannten Dorfes; mit der Reiterschar zog er vorwärts, bis er ben Feind ansichtig wurde. Schnell wandte er sich nun zur Flucht und die Braunschweiger stürmten eiligst nach. Da brachen die Sakenschügen plöglich aus dem Dorfe hervor; der Markgraf stellte sich mit den Reitern zum Rampfe, so baß ber Bergog, zugleich von vorne und im Rucken angegriffen, einen fehr bedeutenden Berluft erlitt. 2)

Aber fast bas ganze Land bes Markgrafen war jest in feindlichen Sänden und unterlag ben fürchterlichsten

<sup>1)</sup> Schreiben bes Landgrafen Georg v. Leuchtenberg an den Herzog v. Preußen v. 25. Octob. 1553 und Schr. des Hans Dobner, d. Weimar 16. Octob. 1553 (Königsb. Archiv).

<sup>2)</sup> Sor. des Sans Dobner, d. Weimar 23. Dec. 1553.

Greueln. 1) Auch von auswärts drohten ihm schwere Gefahren. Der Kaiser war ihm entschieden abgeneigt; das konnte er schon aus dem Schreiben ersehen, worin ihm jener nicht nur allen Beirath und Schut abschlug, sondern es auch als eine Sache der Dronung hetrachtete, daß die Bischöse ihr Recht am Reichskammergericht suchten, während es sehr missällig vernommen sei, daß der Markgraf auch andere hohe Reichsstände gegen sich aufgereizt, selbst auch thätlich angegriffen und also seine Sache nur noch verhaßter gemacht habe. 2) Beim Kamsmergericht aber arbeiteten die Sachwalter der Bischöse schon mit aller Macht daran, gegen den Markgrafen, den offenbaren Landfriedensbrecher und Störer des öfsentlichen Reichsscht auszuwirken.

Grumbach nahm an diesen wilden Kriegswirren in Franken keinen Theil. "Hab dabei," sagt er selbst, "gar nicht sein wollen, sondern meinen Herrn um Urslaub gebeten, auch den Kanzler mit mir genommen und uns auf eines andern ehrlichen Fürsten Haus den ganzen Krieg ausgehalten." 3) Welcher Fürst dies gewesen, erfahren wir nicht. Dort sann er, da er den Glückstern seines Herrn immer tiefer sinken und von allen Seiten den unglücksschwangern Wettersturm immer näsher heranziehen sah, auf irgend welche Mittel, das Ungewitter, welches ja auch ihm Unheil und Verderben

<sup>1)</sup> Man muß sie in Albrechts anderem wahrhaft. Bericht lefen.

<sup>2)</sup> Säberlin II. 379.

<sup>3)</sup> Grumbachs mahrhaft. Ausführ. S. 55.

bringen mußte, wo möglich noch abzuwenden. Es fand zwischen ihm und Beinrich von Plauen, der fich der Stadt Sof wieder bemächtigt, eine perfonliche Bufammenkunft ftatt, in beren Folge man dem Markgrafen friedliche Mittel zu irgend einer Ausgleichung anrieth. Man schlug ihm einige Fürsten unter seinen Freunden und Verwandten des Sauses Brandenburg als Unterhandler zu einem gutlichen Bergleich mit feinen Feinden vor. Allein er war, noch immer auf die Kraft seines Schwertes vertrauend, bazu nichts weniger als geneigt. Er sei fest entschlossen, schrieb er an Grumbach, die Berträge mit den Bischöfen nicht aufzugeben, "gedenken uns auch davon nicht dringen zu laffen und follten wir gleich darüber unfer Leben lang die Deutsche Nation meiden und unserer Lande und Leute verjagt werden, bas doch, ehe es geschehen, noch manchem zu schwer fallen wird." Grumbach und der Rangler Straf erwiderten ihm hierauf: Sie konnten es nicht widerrathen, die Sache zu einer gutlichen Entscheidung ben vorgeschlage= nen Unterhändlern anheimzustellen, denn man könne aus mancherlei Urfachen abnehmen, daß die Unterhändler den Markgrafen zu Gebühr bedenken wurden; weise er da= gegen auch feine eigenen Freunde in ber Sache gurud, fo werde dies feinen Gegnern gewiß großen Glimpf bringen. Jest aber muffe man feben, auf irgend eine Weise aus dem Handel zu kommen. Allein auch auf diesen Rath hörte Albrecht nicht. Er antwortete Grum= bachen und dem Kangler aus Schweinfurt (25. Novemb. 1553): Er febe aus ihren Schreiben nicht recht ein, welchen fruchtbaren Erfolg die vorgeschlagene Unterhand= lung haben konne. "Go viel wir euer Schreiben verstehen, streckt sich solches dabin, daß ihr von unsertwegen euch wollet mächtigen und so weit begeben, daß wir die Sachen, da die Gute entstunde, unfern Erbeinigungsverwandten und Freunden mächtiglich barin zu erkennen, anheim geben follten. Das befremdet uns von euch, haben baran auch feinen Gefallen, find noch viel weniger, folches außer den faiferlichen Berträgen, Briefen und Siegeln, die wir haben, allererst von unfern Freunden zu Erkenntnig darüber ihnen anheimzustellen, bedacht ober gewillt, noch haben wir euch ein folches von unsertwegen zu handeln oder zu bewilligen Befehl gegeben, benn wir wiffen wohl, wie und welcher Gestalt es unsere Freunde hiebor gegen uns gemeint. Che wir auch folches thun, wollten wir eher, wo wir ja nicht mehr zu Wege bringen ober ausrichten möchten, boch unfern Keinden und Widerwärtigen, wie sie uns gehaufet, gleichfalls auch Saus halten, damit fie neben uns auch nicht viel behalten follten." Der Markgraf ertheilt daher Grumbachen und bem Kangler ben Befehl, fich in feine weitere Verhandlungen einzulaffen, die feinen Berträgen irgendwie Abbruch thaten, noch feiner Seits irgend etwas zu bewilligen. ')

Als der Markgraf somit alle gütlichen Verhandlunsgen seiner vertrautesten Räthe aufs entschiedenste zurücksgewiesen, erfolgte, was sie befürchtet, schon nach wenisgen Wochen. Am ersten December erschien das längst gedrohte und lange zurückgehaltene Kammergerichtsurtheil, welches, dreifach auf Anhalten des Bischofs vom Würzsburg, auf Anklage des Bischofs von Bamberg und auf

<sup>1)</sup> hortleder VI. 25. S. 1312 - 1313. 28. S. 1574.

Unrufen bes Rathe von Nurnberg ausgefertigt, ben Markgrafen als offenbaren Landfriedensbrecher in fehr scharfen Ausbrucken in die Acht erklärte, fein Sab und Gut jedermann preisgab und die Bollziehung bem franfischen, bairischen und sächsischen Kreise auftrug. 1) "Albrecht ift," hieß es in einem kaiferlichem Ausschreiben, "unter freiem Simmel altem Gebrauch und Berfommen nach öffentlich für einen Aechter benuncirt und ausgerufen." Er befand fich noch zu Schweinfurt, melches er tros aller Mahnungen des Kaifers immer noch befest hielt. Als ihm dort die Rachricht zukam, feine Feinde hatten, um ihn aus Deutschland zu vertreiben, mit 6000 Gulden wider ihn die Acht erfauft, faß er eben am Weihnachtsfeste bei einem Festgelage. Das Glas zur Sand, rief er feinen Gaften, den Sauptleuten zu: "Acht und Aber-Acht giebt Sechszehn; wir wollen fie fröhlich und mit Freuden miteinander vertrinken; je mehr Feind, je mehr Glud!"

Wenn indeß Albrecht, wie er dem Herzog von Wirstemberg schrieb, damals auch die Meinung hegte, seine Feinde hätten den Kaiser "mit falsch erdichteten, erlogenen Worten, ehrlosen Practiken, Meutereien und Aufstagen" wider ihn aufgehetzt und der Kaiser könne "von der losen, leichtfertigen vermeinten Bischöfe und Pfeffersfäcke wegen" wohl schwerlich eine Ursache zur Ungnade gegen ihn haben, so ward er doch bald eines Andern überzeugt und Grumbach und der Kanzler Straß ershielten von ihm den Auftrag, eine Protestation und Recusation wider die Achtserklärung und das Kammers

<sup>1)</sup> Sammlung von 1557 S. 74—80.

gericht in seinem Namen abzufassen. Und wie ernst er die Sache bald nahm, beweist der seinen Hauptleuten gegebene Befehl: "sie sollten den Pfassen, seinen Feinden, zum glücklichen Neujahr ein zehn Orte anstecken oder zwanzig; sie sollten ein Feuer anzünden, daß die Kinder im Mutterleibe einen Fuß an sich ziehen oder auch beide. Wenn man mich verdirbt," rief er aus, "wohlan, so will ich bewirken, daß auch andere Leute nichts haben." )

Much um Grumbachs Angehörige mar jest Albrecht fehr beforat. Da er fürchtete, daß die Feinde auch Risingen einnehmen murden, fo meldete er dies Grumbachen, um beffen Frau und Kinder, die er in dem dortigen Kloster glaubte, wo möglich zu entfernen. Diefer hatte allerdings vom Reinde das Schlimmfte zu erwar= ten, denn der Herzog von Braunschweig hatte schon früher gedroht, wenn er ins Stift Burgburg fomme, merbe er alles, mas Grumbachen und beffen Unterthanen gehöre, niederbrennen und bis auf den Grund verwusten. Da sich jedoch Grumbachs Frau und Rinder Bu Rigingen in eines Burgers Saus verborgen hielten und die falte Jahreszeit ohnedies die weitere Entfernung ber schwächlichen Frau unmöglich machte, fo trug er feinem Freunde Wolf von Crailsheim auf, nothigen Falls ben Seinigen Schut und Bulfe zu gewähren. Dies dem Markarafen melbend, übersandte er ihm zugleich ben Entwurf einer Rlagschrift, worin dieser in seinem Namen der Bürzburgifden Ritterschaft mit schwerer Rache drohen follte, wenn Grumbache Besitungen vom

<sup>1)</sup> Ranke Deutsche Geschichte V. 340. Bucholy VII. 138.

Herzog von Braunschweig durch Feuer verwüstet mursten 1). Man schrieb es später dem Bischof von Wurzsburg als Verdienst zu, daß Grumbachs Güter vom Herzog verschont wurden.

Der Kaifer that vorerst in Beziehung auf die Erecution der Acht keinen Schritt, um die Erfolge der bereits eingeleiteten Unterhandlungen abzuwarten. Um nämlich den wilden Kriegsfehden in Franken ein Biel gu feten und auf irgend eine Beise eine friedliche Ausglei= dung zu bewirken, hatten die Fürsten des Beidelberger Bundniffes in Berbindung mit den Brandenburgern noch in der Mitte des Decembers einen Berathungstag zu Rotenburg a. d. Tauber angeordnet. Es fand bort eine gahlreiche Zusammenkunft ihrer Gefandten ftatt und wie die Bifchofe von Burgburg und Bamberg und die Stadt Nürnberg, fo mar auch der Markgraf Albrecht aufgefordert worden, Bevollmächtigte dorthin zu fenden. Da diefer indeg, weil feine Feinde, die Bifchofe und bie Nürnberger, mahrend der Berhandlungen zu Rotenburg keinen Stillstand bewilligen wollten, vielmehr für ben Markgrafen unerträgliche Bedingungen aufstellten (3. B. daß er zuvor all fein Kriegsvolf entlaffen follte), feine Baffen nicht ruben ließ, der Bischof von Bamberg von neuem über fortgesette Gewaltthaten flagte und der Fiscal des Kammergerichts auf Execution des ausgesprochenen Urtheils drang, fo erließ der Raifer aus Speier am 20. December (1553) ein Mandat gur Ausführung der Reichsacht.

<sup>1)</sup> Das Schr. Grumbachs an den Markgrafen v. 21. Dec. 1553 in Bisch. Friedrichs mahrh. Berantwort. S. 69.

Um so mehr beeilten jest Grumbach und der Kangler Straf die Abfaffung ihrer Protestationsschrift. 1) Sie übersandten fie dem Markgrafen in den ersten Tagen des 3. 1554, um fie, wo es nothig fei, noch einer Berbefserung zu unterwerfen. Da sie erfahren hatten, bag bie Gegner des Markgrafen die Stände der feche Reichsfreise (bes Frankischen, Bairifchen, Schwäbischen, Rheinischen, Nieder = und Ober = Gachsischen) um die Erecution der Acht ersucht haben sollten, so rathen sie ihm, jedem Kreise und zwar in jedem einem von ihnen namhaft gemachten Fürsten einen Abdruck der Protestationsschrift zuzuschicken, besaleichen auch dem Raifer und der Königin Maria, Rarls Schwester. Gie ersuchen ben Markgrafen, den Druck der Schrift möglichst zu beschleunigen, damit sie auch noch den Unterhandlungeräthen zu Rotenburg zugefandt werden könne, obgleich, wie sie fagen, zu beforgen sei, die Gegner des Markgrafen wurden durch jene nicht dabin zu vermögen fein, die Acht fallen zu laffen, wenn nicht der Raiser sie von Amts wegen eine Zeitlang suspendire ober mit Wiffen und Willen der Reichsstände gang aufhebe und ben Markarafen davon absolvire. 2)

Bis in die Mitte des Januars brachte man in Rotenburg die Zeit mit Verhandlungen über den beider Seits zu beobachtenden Waffenstillstand und über das sichere Geleit der Gefandten meist unnüß hin. Weder

<sup>1)</sup> Bifch. Friedrichs mahrh. Berantwort. S. 82.

<sup>2)</sup> Schr. Grumbachs und des Kanzler Straß an den Marksgrafen v. 2. Jan. 1554 bei Hortleder VI. 28. S. 1581 und in Bisch. Friedrichs wahrh. Berantwort. S. 83.

Grumbach noch der Markgraf hegte Hoffnung zu einer friedlichen Ausgleichung; es kam daher auch nicht zur Absendung der markgräflichen Rathe, Grumbache und des Ranglers, die als Gefandte bestimmt gewesen maren, benn nur unter der Bedingung, daß die Gegner die Acht fallen laffen wollten, hatte Albrecht fie fenden wollen. Er schrieb daher ben versammelten Rathen: "Wir laffen uns die vermeinte, nichtige, mit erlogenen Worten und Gelb erkaufte, an dem geldgeizigen und parteilichen Rammergericht übel ausgebrachte Acht gar nicht irren, fondern haben allbereits eine öffentliche Protestation da= wider stellen und ausgehen laffen, davon wir euch Ab= schriften hiemit zuschicken, mit gnädigem Begehr, diefelbe an unfere Berren und Freunde, die Unterhandlungs= Rur = und Fürften gelangen zu laffen, und find ohne allen Zweifel, sie und alle diejenigen, die Chre lieb ha= ben, werden und bei diefer unferer rechtmäßigen Protestation schüßen, schirmen und handhaben und sich darauf diese vermeinte Acht oder zu einiger Execution derfelben mitnichten bewegen laffen." Bu gleicher Beit ließ ber Markgraf eine Schrift: "Anderer und ferner mahrhafter Bericht" ausgehen, worin er ber franklichen Ritterschaft und dem gesammten Abel, namentlich auch in den Stiften Bamberg und Burzburg die Grunde anzeigte, warum er wieder zu 3mang und Waffengewalt gegen die Bischöfe und die Nürnberger genöthigt werde, weil fie fich fortwährend mit allem Trop der Aufrechthaltung ber Verträge widersesten. Der Sauptzweck des Schrift mar, den Abel in Franken für Albrechts Sache zu gewinnen. 1)

<sup>1)</sup> Datirt ist diese Schrift: Schweinfurt d. 12. Januar 1554.

In Rotenburg tonnte man zu feinem festen Beichluffe fommen. Die frankischen Ginungsverwandten wollten weder einen Waffenftillftand auch nur auf einige Monate bewilligen, noch auch die Achtserklärung fallen laffen, ja sich nicht einmal eher zu einer gutlichen Unterhandlung verstehen, bevor ihnen nicht die Beidelberger Bundesverwandten, der Kurfürst von Brandenburg und fein Bruder Markgraf Johann, eine fichere Burgichaft gegen alle Gewaltthätigkeiten von Seiten Albrechts ftellen würden und er felbst die Waffen niederlege. Albrecht aber, der "den treulosen, ehrlosen und siegelbrüchigen Pfaffen und Pfeffersaden", wie er bie Bischöfe und Nürnberger gewöhnlich nannte, feinen Schritt mehr trauen konnte, verwarf natürlich alle folche und ähnliche Unforderungen. Sonach blieb alfo der Berhandlungstag ohne allen Erfolg und vergebens hatten die Gefandten des Rurfürsten von Brandenburg und des Markgrafen Johann alles aufgeboten, der Sache Albrechts eine gun= stigere Wendung zu geben. 1) Man beschloß, es solle eine neue Unterhandlung und zwar ebenfalls in Rotenburg nach Dftern ftattfinden.

Zuvor aber eilte Markgraf Albrecht in Begleitung Grumbachs zu seinen Bettern, dem Kurfürsten von Brandenburg und dem Markgrafen Johann nach Küstrin, um sie in seiner Sache um Rath und Sülfe anzusprechen.

<sup>1)</sup> Ueber die Verhandlungen zu Rotenburg erschien eine Druckschrift: "Abdruck aller ergangenen Schriften und Widersschriften, darinnen begriffen, was bishero durch der Ainigungssverwandten, Chur= und Fürsten gesandte Unterhendler zu Rotetenburg auf der Tauber u. s. w. verhandelt worden."

Da er ihnen eröffnete: der Raiser habe ihm bereits vor= geschlagen, beide ftreitende Parteien follten, damit ein fester Friede eingeleitet werden konne, vor allem sich je= der Gewaltthätigkeit enthalten und ihre Streitsache frei und ohne weitere Bedingung ihm und einigen unpar= teiischen Reichsständen zur gutlichen oder rechtlichen Bermittelung und Entscheidung anheimstellen, und wenn dies von Seiten Albrechts geschehe, so wolle der Raifer es auch bei feinen Gegnern bewirken und dann, wenn es gur Berhandlung fomme, Albrechts Sache in forgfame Erwägung ziehen, um alles nach Gleichheit und Billig= keit zu entscheiden, so fand der Kurfürst, da ihm bes Raifers Vorschlag annehmlich schien, für rathsam, baß der Markgraf Johann und mit ihm der Kurpring Sobann Georg fich zum Raifer felbft begeben und ihres Betters Sache mit fordern helfen follten. Die beiben Kürsten reiften auch bald barauf zum Raifer ab. 1)

Während Albrechts Abwesenheit waren die Bischöfe und die Nürnberger eifrigst bemüht, sich mit der Feder vor der Welt zu rechtfertigen. Von Seiten der Erstern geschah dies in ihrer "Andern wahrhaftigen Verantwortung u. s. w.", einer Gegenschrift gegen den vom Marksgrafen an den fränkischen Abel gerichteten "Wahrhaften Bericht.") Der Nath von Nürnberg publicirte gleichseine "Wahrhafte Verantwortung, Gegenbericht und Ablehnung auf des erklärten und verrusenen Aechters

<sup>1)</sup> Schr. des Markgrafen Johann v. Brandenburg an den Herzog von Preußen, d. Mont. nach Latäre 1554.

<sup>2)</sup> Datirt ist die Schrift: Bamberg am Samstag nach Phislippi und Jacobi 1554. Hortleder VI. 22. S. 1204.

und Landfriedbrechers Markgraf Albrecht des Jungern von Brandenburg unehrliche, leichtfertige und erdichtete Lästerschriften" u. f. w., worin er elf vom Markarafen gegen Nürnberg erhobene Unschuldigungen zu widerlegen suchte. 1) Dabei ruhten aber auch die Waffen nicht. Berzog Heinrich von Braunschweig war zwar noch vor dem Schluß bes J. 1553 nach Braunschweig gurudgekehrt, aber nur mit dreihundert Mann. Gein übriges Rriegs= volk lag mit dem der Bischöfe in der Umgegend von Schweinfurt. Die Rurnberger hatten mahrend Albrechts Abmefenheit mehre feiner Schlöffer erobert, geplundert und niedergebrannt. Beinrich von Plauen hatte die Plafsenburg umlagert und fuchte sie durch Untergraben der Mauern zu gewinnen. Die Mauern von Sof und Baireuth waren niedergeriffen und Sohenlandsberg, das fefte markgräfliche Bergichloß, von den Bundestruppen erffürmt, ausgeplündert und in die Luft gesprengt worden. Dabei hatte das zügellofe Rriegsvolk die fürchterlichften Greuel an Geiftlichen, Frauen, felbst an zehn= und awölf= jährigen Kindern geubt. "Sie find", fagte Albrecht, "mit unfern armen Leuten tyrannisch und übertürkisch umgegangen." 2)

Da glaubte auch er das Schwert nicht ruhen lassen zu dürfen. Er ließ sofort im Brandenburgischen und Sachsen frische Truppen werben und schrieb seinem Obersten Jacob von Oßburg in Schweinfurt: er möge sich nur tapfer halten; er selbst werde bald mit frischer

<sup>1)</sup> hortleder VI. 23. S. 1227.

<sup>2)</sup> Die Beschreibung der Greuelscenen sindet man in Albrechts rechtmäßig. Erklär. S. 253 ff.

Macht zum Entsatz kommen, das Kriegsvolk in seinen Soldforderungen befriedigen und auch den Pfaffen und Pfeffersäcken schon mores lehren. Dieses Schreiben aber wurde aufgefangen und es sahen daraus die Bundes-verwandten, was sie von ihrem Gegner zu erwarten hatten.

Bahrend somit in Franken die Baffen immer noch in Thatigkeit blieben, waren in Rotenburg - die Gefandten der bundesverwandten Fürsten zu neuen Verhandlungen zusammengetreten. Markgraf Johann und der brandenburgische Kurprinz hatten sich ebenfalls dort eingefunden. Von Seiten Albrechts waren Grumbach und ber Rangler Straf als bevollmächtigte Gefandten erschienen. Man ließ indeß diese anfangs zur Verhandlung nicht einmal gu. 1) Boren wir, wie die beiden Markgrafen von Brandenburg am 7. Mai dem Raifer über den Berlauf der Berhandlung berichten: die frankischen Bereinigten seien zu keinem friedlichen Anstand zu bewegen gewesen, woraus zu schließen sei, daß die ganze Berhandlung ohne Erfolg bleiben werde. Sie, die Markgrafen, hatten verlangt, daß auch die Rathe des Markgrafen, Wilhelm von Grumbach und ber Kangler Straf, gur Unterhand= lung mit zugezogen werden follten; allein die franklischen Bermandten hatten dies nicht zulaffen wollen und da= mit die Verhandlung zwölf Tage lang aufgehalten. Sie hatten die Forderung gestellt: erft muffe über die von ihnen schon früher verlangte Affecuration oder die Burgschaft ber Fürsten wegen Sicherstellung gegen ben Martgrafen verhandelt, das Kriegsvolk beider Seits entlaffen,

<sup>1)</sup> Bucholz VII. 139. 144.

der Krieg also erst gang eingestellt werden, dann konne man auch über einen Vertrag berathen. Der Markaraf aber habe sich schriftlich durchaus gegen diefe Forderung erklärt und fie felbst, die Markgrafen, seien ebenfalls ber Meinung: die Affecuration konne nur ein nothwendiger Unhang eines abgeschloffenen Vertrags fein; man konne also über sie auch erft bann verhandeln, wenn man sich über die wesentlichen Punkte eines Vertrags vereinigt habe. Sie hatten fich in ihrem und des Rurfürsten von Brandenburg Namen dafür verburgen wollen, baf die Uffecuration erfolgen folle; allein trog dem hatten die frankischen Verwandten bei ihrer Forderung verharrt und fich in feine weitere Verhandlung einlaffen wollen, bevor nicht die Affecuration festgestellt werde. 1) — Ueber diese und andere Punkte stritt man fich viele Tage lang ohne Erfola hin und her. Ein vom Raiser an die Bersamm= lung aus Bruffel erlaffenes Schreiben, nach welchem ber Markaraf die Entscheidung der ganzen Sache dem Rai= fer und einigen Fürften anheimgestellt hatte, veranlagte ebenfalls Zweifel und Misverständnig. 2) Da überdies Grumbach und die übrigen markgräflichen Abgeordneten feine recht vollständige Vollmacht, fondern nur eine fehr gemeffene Unweisung mitgebracht und man sie auch schon definalb zu den mündlichen Verhandlungen nicht zulaffen wollte, fo blieben fie nur auf einen bloßen Schriftmechfel mit den Gefandten der frankischen Ginungevermand= ten beschränft. Man fandte gegenseitig Triplifen und

<sup>1)</sup> Sor. der Markgrafen v. Brandenburg an den Kaiser v. 7. Mai 1554 (Königsb. Archiv). S. Bucholz VII. 144.

<sup>2)</sup> Saberlin II. 442.

Quadrupliken, ohne daß man sich im mindesten einander näherte; niemand wollte nachgeben und so blieb auch diese Verhandlung wieder ohne Erfolg. 1)

Da nun der Raifer der ihm gemachten Vorstellun= gen ungeachtet bem Markgrafen Albrecht die Schuld der vereitelten Friedensstiftung zuschrieb, so erließ er auf die Nachricht, daß der unruhige Markgraf sich zu neuen Feindfeligkeiten in Sachsen und im Brandenburgischen mit frischen Streitkräften versehen habe, am 12. Mai nicht nur an die Hauptleute und bas gesammte Kriegs= volf in Schweinfurt den ftrengften Befehl, die Reichs= stadt fofort zu verlaffen und die Bewohner nicht ferner den Drangsalen des Kriegs preiszugeben bei schwerer Strafe faiferlicher Unanade 2), fondern es erfolgte zugleich auch am 18. Mai an die Reichoftande und die Reichs= freise ein Executionsmandat, worin ihnen mit allem Nachdruck die schleunigste Vollziehung der Acht am Reichsfriedensstörer anbefohlen ward. Berzog Beinrich von Braunschweig, ber längst beim Römischen König auf Vollführung der Acht gedrungen hatte 3), brach alebald mit Kriegsvolf nach Franken auf. Bei feinem Durch= zug durch die Herrschaft Benneberg ward fo wild geplundert und Alles verheert, daß der greife Graf Wilhelm, ben man beschuldigte, ben Markgrafen heimlich unterftust zu haben, um sich vor dem Keinde zu-sichern, fein schönes Schloß verlaffen und nach Rudolftadt flüchten

<sup>1)</sup> Die erwähnten Streitschriften bei hortleder VI. 25. S. 1296 u. ff. Bgl. haberlin a. a. D. Bucholz VII. 139.

<sup>2)</sup> In Bifchof Friedrichs mahrhaft. Berantwort. S. 88.

<sup>3)</sup> Budol3 VII. 145-146

mußte. Es glückte nun zwar bem Markgrafen, in Gilmärschen über Ilmenau mit etwa 500 Reitern und fieben Kähnlein Fugvolt fich nach Schweinfurt zu werfen. Allein er fand die Stadt durch wiederholte Sturmangriffe des Feindes an Thurmen und Mauern fo gewaltig beschädigt und so wenig mit Allem versorgt, daß er sie schon nach drei Tagen, am 13. Juni, bei nächtlicher Beile mit ber gesammten Besagung wieder verlaffen mußte. Sie ward noch an bemfelben Tage vom Reinde besett und fürchterlich barin gehaust. Der Nürnberger Sauptmann Sebald Schirmer war ber Erfte, ber fünf bis feche Baufer mit eigener Sand in Brand ftecte. Die gange Stadt murbe durchplundert, trop eines faiferlichen Schusbriefes, der sie gegen feindliche Angriffe sichern follte. 1) Der Markgraf schlug ben Weg nach Ripingen ein, um von da ins Bisthum Bamberg einzufallen. Gine feindliche Seerschar aber von achtzehn Geschwader Reiter und neunzehn Kähnlein Kußtruppen folgte ihm auf dem Fuß dorthin nach; er hatte nur einige Stunden voraus, und da das schwere Geschüt den eiligen Fortzug fehr hinderte, so ward er noch am 13. Juni unfern vom Steigerwald beim Rlofter Schwarzach vom Feinde ein= geholt, überfallen und nach kurzem Rampfe so gänzlich geschlagen, daß er sich mit einigen zwanzig Reitern kaum durche Schwimmen über den Main retten und nach Rigingen flüchten konnte. Sein Rriegsvolk zerftreute fich ober ward gefangen genommen. Alles, mas der Markaraf fein nennen konnte, fein Geschüt, das fammtliche Gepack,

<sup>1)</sup> Albrechts wahrhaft. Ausführ. S. 246. Bucholz VII. 150.

felbst feine Baarschaft und Kleider murden eine Beute des Feindes. Rach acht Tagen ging auch feine urväter= liche, feste Plaffenburg aus Mangel an Lebensmitteln nach einer langen, schweren Belagerung an den Feind über. Die feindlichen Befehlshaber plünderten das Schloß völlig aus. Nachmals sprach es ihnen der Römische Ronig formlich zu, und am 7. Juli erhielten die Feinde Albrechts vom Raifer den Confens, das markgräfliche Land bis auf feine fernere Berfügung "zu etwelcher Ergöglichkeit" in Besig zu halten und sich ihres Schadens daraus zu erholen. 1) Bei der Eroberung der Plaffen= burg und ber andern markgräflichen Schlöffer fielen auch Grumbachs Briefe und Schriften in bie Sande feiner Gegner, mas für diefe zum Behuf ihrer Untlagen gegen ibn von Wichtigkeit war.

Albrecht, jest aus seinen Landen vertrieben, "ein armer, verlaffener, verderbter und verjagter Fürst", wie er fich felbst nannte, flüchtete mit wenigen Getreuen zuerft über den Rhein nach Lothringen und bann nach Frankreich, wo er beim König Heinrich II. Aufenthalt und Schut fand, benn biefer, ber eben einen neuen Feldzug beabsichtigte und Bulfe aus Deutschland suchte, nahm ben verzweifelten Fürften, der im deutschen Reiche jest nichts an Besit mehr zu verlieren hatte, gerne bei sich auf. Der Kaifer aber erließ aus St. Dthmar am 25. August (1554) an alle Fürften und Reichsftande ein Mandat, worin er gebot, sich der Person des Markgrafen, wo man ihn finde, zu bemächtigen, ihn niederzuwerfen und

<sup>1)</sup> Albrechts rechtmäß. Erklar. S. 256. Lancizolle a. a. D. G. 488. Budolz VII. 150.

in festen Verwahr zu bringen, auch die Bischöfe von Bamberg, Würzburg und Nürnberg in Verfolgung und Vernichtung des Aechters in jeder Weise zu unterstüßen. 1)

## IV.

Auch felbst das traurige Gluck, an einem Gebieter fremden Landes einen Beschützer zu finden, mard Albrechts treuem Diener Wilhelm von Grumbach nicht zu Theil. Seit der Markaraf ben vaterländischen Boden verlaffen, stand jener verlaffen, verarmt, all des Seinigen beraubt und fast ohne alle Aussicht und Soffnung auf die Bufunft ba. Seine Guter famen gur Balfte in die Bande bes Berzogs von Braunschweig, der darüber einen Berwalter feste und fich den Ertrag davon nach Wolfenbuttel fenden ließ. 2) Wir haben feine Runde, wo er fich feit dem unbeilvollen Tage bei Schwarzach im Berlauf des 3. 1554 aufgehalten. Der Markgraf forderte ihn im Berbst dieses Jahres auf, qu ihm nach Frankreich zu kommen. Grumbach aber konnte sich nicht ent= schließen, diesem Rufe zu folgen und Frau und Rinder, beren Sorge ihm schwer auf dem Bergen lag, zu verlaffen. Er wollte versuchen, auf dem Wege des Rechts und durch Fürsprache einiger Fürsten wenigstens zu ei= nem Theil seines Gigenthums zu gelangen, um die Gei-

<sup>1)</sup> Markgr. Albrechts rechtmaß. Erklar. S. 233 ff.

<sup>2)</sup> Bischof Friedrichs mahrh. Berantwort. S. 74.

nigen gegen hunger und Kummer zu schüten. Da er deshalb den Markgrafen ersuchte, einige feiner Freunde und Bermandte unter den Kurften um Bermittelung und Kurfprache für ihn anzusprechen, fiel beffen erfter Blick babei auf ben Bergog Albrecht von Preugen, um fo mehr, ba diefer Fürst allgemein in dem Rufe stand, baf er fich aller Bedrückten, Verfolgten und Bedrangten ftets bereitwillig annehme. Grumbachen hatte er überdies bis= ber immer schon viel Vertrauen geschenkt. Als er im Anfange des 3. 1554 Nachricht erhielt, in welche neue Bedrangniffe durch die damaligen Kriegsereigniffe im Braunschweigischen seine Schwiegermutter, Die Fürstin Elifabeth von Senneberg (bes Grafen Poppo von Senne= berg Gemahlin) gekommen sei und welchen innigen Untheil Grumbach bei feiner damaligen Anwesenheit im Braunschweigischen an dem Misgeschick und den vielfachen Leiden der Fürstin genommen habe, dankte ihm ber Bergog in einem fehr verbindlichen Schreiben für fein bezeigtes Mitleid und fur "die Treumuthigkeit", die er ihr erwiesen. "Weil aber Treue und Förderung", schrieb ihm damals der Herzog, "in der Noth am hochften zu fpuren, verfeben wir uns ganglich, Ihr werbet Guer unterthänig Gemuth von ihrer Liebben nicht abwenden, fondern in jegiger Bedrückung Guere außerfts Gutherzigkeit zeigen und ihrer Liebden beweisen. Es ift daber an Euch unfer gnäbiges Sinnen, Ihr wollet in Erwägung, wie unfere Frau Mutter in diefe jegige Beschwerde gekommen, ihre Liebden Guch in Guere treuc Forberung befohlen fein laffen und biefelbe bei unferem Better Markgraf Albrecht befördern, damit ihre Liebden vermittelst beffen Forderung wiederum zu dem, beffen 6 \* \*

sie mit Gewalt entsetzt ist, kommen möge und nicht also Roth leiden durfe." 1)

Diefe Worte des Vertrauens des Bergogs gu Grumbach mochten bem Markgrafen noch erinnerlich fein, als fich jener mit ber erwähnten Bitte an ihn wandte. Er entließ am 23. März 1555 Grumbachen aus feinem bisberigen Dienstverhältniffe, indem er in einem darüber ausgestellten Entlaffungsichein erklärte: "Dieweil unferem Statthalter, Rath und lieben Getreuen Wilhelm von Grumbach ungelegen, fich in den frangofischen Dienft neben und einzulaffen und und derhalben um Erlaffung feiner Dienste unterthänig angelangt und ihm barüber einen Erlaffungsbrief mitzutheilen gebeten, als haben wir ihm feine Bitten gemährt und ihn, diemeil wir meder Land noch Leute biesmals zu verfehen, aller feiner Dienfte erlaffen und ihm barauf von uns zu scheiden gnädiglich erlaubt." 2) Un dem nämlichen Tage aber mandte fich der Markaraf für feinen entlaffenen Diener an den Berzog von Preußen. Er meldete ihm, wie im Anfange bes Krieges die Bifchöfe von Bamberg und Bürzburg ihn durch eigene Gefandtichaft hatten ersuchen laffen, zu bewilligen, daß in ihren Streithandeln jeder Diener bei bem Berrn bleiben fonne, in beffen Diensten er eben fei, felbst davon abgesehen, daß er des Gegners Lebensmann fei, und daß ihm folches an feinen Lehenspflichten oder

<sup>1)</sup> Schr. des Herzogs Albrecht v. Preußen an Wilhelm v. Grumbach, d. 6. Jan. 1554.

<sup>2)</sup> In Bisch. Friedrichs wahrhaft. Verantwort. S. 81. Der Entlassungsbrief ist aus Fontainebleau datirt; man findet ihn vollsständig bei Bolkhardt S. 120—121.

fonst in keiner Weise Schaden und Nachtheil bringen folle. Obgleich nun in der Bahl ihrer beiderseitigen Le= hensleute eine große Ungleichheit stattgefunden und weit mehr Lehensteute des Saufes Brandenburg fich im Dienste der Bischöfe, als Lehensleute von diesen sich im Dienste bei ihm erwiesen hätten, so habe er bennoch in den Bor= schlag eingewilligt. Nachmals aber hätten sich "die fiegelbrüchigen Feinde", die Bischöfe, an dieses Uebereinkommen nicht gebunden, und "sonderlich", fährt er fort, "hat der Bischof von Würzburg unserem Statthalter Wilhelm von Grumbach unferthalben und auch darum, daß dieser eine stattliche Nahrung gehabt, die jenem gelegen mar und die er schon vor diefer Zeit gerne gehabt hätte, in der Zeit als Grumbach in unserem Dienste in den Braunschweigischen Landen war und daselbst zu unserer gedrungenen Gegenwehr wider Bergog Beinrich von Braunschweig unfer Kriegsvolf versammelt, feine Schlöffer und Häufer geplündert, zerschlagen und ihm alle fahrende Sabe und mas er weiter gehabt, weggenommen." Der Markgraf berichtet dann auch, wie der Bischof gegen Treue und Glauben an Grumbachs Weib gehandelt, wie er gegen deffen Sohn Konrad, der ihn, wie er felbft be= kenne, nie in seinem Leben beleidigt, gegen Brief und Siegel verfahren, ihm nicht nur die ihm zu Leben versprochenen, sondern auch anderer Berren Lebengüter und die ihm von feinem Bater bei feiner Beirath übergebenen. eigenen Besitungen entzogen habe. "Der Bischof", fügt er hinzu, "fest dem Grumbach dermaßen und fo hart zu, daß er fich zur Sicherheit seines Leibes und Lebens hat außer Landes begeben muffen. Obwol wir ihn in Frankreich gerne bei uns unterhalten wollten, so ift ihm dies

aus vielen Ursachen doch bedenklich, befonders weil ihm ber Bischof, dem er doch etlichemal, wie wir ihm deß Beugniß geben muffen, unterthänig, treulich und nüglich gedient, auch ihn und fein Stift, Lande und Leute vor großem Berderben erhalten hat, fein armes Weib und Rind im Lande hin und wieder treibt und fie nicht zu dem Ihrigen fommen laffen will." Grumbach habe da= her gebeten, ihn beim Berzog und andern befreundeten Kürsten in Deutschland zu empfehlen, damit er sich mit feinem Beib und Rindern einstweilen in ihren Landen ficher aufhalten konne, bis Gott feine Sache beffere; er fei Willens, den Bischof auf dem Wege des Rechts dapin zu bringen, baf er ihn und die Seinigen in bas Eigenthum, welches er ihnen widerrechtlich und gegen Reichsordnung auf gewaltsame Beise entriffen und ge= raubt, wieder einseten muffe. "Dieweil denn Grumbach", schreibt endlich ber Markgraf, "aus ermähnter Ur= fache bei uns in diesen Landen zu fein beschwert ift, uns aber und unserem lieben Bater Markgrafen Rafimir nun über 36 Sahre unterthänig und treulich gedient, fo baben wir in Ansehung seiner treugeleisteten Dienste und daß ihm, feinem Beib und Rindern gegen zugefagte Treue, Glauben, Brief und Siegel und treuerwiesene Wohlthaten so große Gewalt und Unrecht geschieht, ihn anädia aberlaubt (beurlaubt), und ift demnach unfere freundliche Bitte, Em. Liebden wollen uns zu freund= lichem Gefallen ihm und feinem armen Weib und Rind vergönnen, in ihrem Fürstenthum zu wohnen und ihren Pfennig da verzehren zu laffen, auch ihnen gnädigen Schut, Schirm und Sandhabung um unsertwillen mitzutheilen. Wir wollen das um Ew. Liebden hinwieder in mehrem freundlich verdienen."

Dieses Schreiben des Markgrafen fam jedoch fehr fpat, erft im November bes 3. 1555 in bes Bergogs Bande. Seitdem hatte fich aber fo vieles in den Berhältniffen Grumbachs verändert, daß der Bergog nicht mehr erwarten konnte, jener werde sich zu ihm nach Preußen begeben. Der Markgraf hatte im Frühling dieses Jahres sich nicht nur an die zu Frankfurt ver= fammelt gewesenen Reichoftande gewandt und um unparteiifches Berhor in feiner Sache gebeten 2), fondern man mußte auch bald wieder neue Kriegsunruhen befor= gen, die er von Frankreich aus anzuregen suchte. Gelbft ber Römische König hatte Nachricht erhalten, daß Albrecht mit frangösischem Gelde allerlei beimliche Werbungen in Niedersachsen von mehren dazu ausgefandten Sauptleuten und andern alten Anhängern betreiben laffe. Man hatte bereits mehre ihrer Bestallungen zur Anwerbung neuer Rriegsvölker gefehen, und man fprach bavon, daß Als brecht für diese neuen Rriegsplane felbst bei mehren Für= ften und Reichsftanden Forderung und Vorschub finde. Die Brandenburger hatten fich fehr nachdrücklich wegen Berftorung der Plaffenburg, diefer urväterlichen fulm= bachischen Weste, beschwert und gegen den Besit und die Bermaltung des Landes durch die frankischen Ginungs= verwandten reclamirt. Der Römische Rönig befahl da= her dem Bergog von Braunschweig und den Ständen

<sup>1)</sup> Schr. des Markgr. Albrecht, d. Fontainebleau 23. März 1555 (Königsberg. Archiv).

<sup>2)</sup> Bucholz VII. 223.

des niedersächsischen Kreises, die nöthigen Vorkehrungen gegen die heimlichen Umtriebe des Markgrafen zu treffen und namentlich alle Kriegswerbung, so wie jede Versammlung von Kriegsvolk aufs strengste zu untersagen. 1)

Dies hatte auch auf Grumbachs Berhältniffe ruckwirkenden Ginfluß. Die Bischöfe von Burgburg und Bamberg hatten ihren Sauptfeind, den Markgrafen, fast bis gur Dhnmacht niedergeworfen und aus dem Baterland vertrieben. Sest, da er aus feiner Rraftlosigkeit wieder zu erwachen drohte, galt es die Aufgabe, Grum= bach, den verarmten, heimatlofen Rathgeber des Fürsten, in den Staub zu treten und völlig zu vernichten. Diefer hatte sich bereits mit einer Rlage gegen die beiden Bischöfe und Nürnberg an das Reichsfammergericht gewandt und auf Wiedereinsetzung in die ihm gewaltthätig entriffenen Guter angetragen. 2) Che es aber bort zur Entscheidung fam, erließ der Bifchof von Burgburg (wie Grumbach fagt) "gegen allen Rechtsgebrauch" eine Citation an ihn, worin er ihn am 11. Juni (1555) zur Berantwortung vor das Bürzburger Lehengericht vorlud, mit der Beschuldigung: er habe gegen alles geltende Recht seine Lebenspflicht vergeffen und hintangesest, da er nicht allein den Bifchof, seinen Lebensberrn, in den Sahren 1552 - 54 in beffen Nothen vermeffener und vorfählicher Beise verlaffen, sondern auch deffen und bes Stifts Reinden, dem Mechter Markaraf Albrecht, zu def= fen landfriedbrüchigen und feindlichen Bandeln gegen ben

<sup>1)</sup> Bericht aus Wolfenbüttel vom Sonnt. Invocavit 1555. Bucholz VII. 223.

<sup>2)</sup> Bisch. Friedrichs mahrh. Berantwort. S. 75.

Bischof, bessen Stift und Einungsverwandte Hülfe, Nath und Förderung bewiesen; er habe ferner in den erwähnten Jahren beim seindlichen Kriegsvolk hohe Aemter gegen den Bischof gehabt und auch darin sich untreu und feindlich bewiesen, diesem nach Land und Leuten getrachtet und, wie zu beweisen sei, "als ein Missethäter, untreuer Vasall und Lehensmann alle seine Lehen im Stiste Würzburg und im Herzogthum Franken verwirkt." Diese Citation (Grumbach nannte sie ein samoses Libell und eine Lästerschrift, womit man ihn im ganzen Reich habe dissamiren wollen) ließ der Bischof nicht nur in Grumbachs ehemaligen Gütern, sondern auch in Würzburg, Bamberg, Augsburg, Anspach, Koburg, Weimar und andern Städten des Reichs öffentlich anschlagen. 1)

Grumbach leistete der Vorladung keine Folge, denn abgesehen, daß die Sitation nicht nur ein voreiliges Urtheil ohne Verhör, sondern auch viele unwahre Anschulzdigungen enthielt, erwartete er die Entscheidung vom Reichskammergericht. Hier hatten nun zwar bereits auch die Vischöse eine Klage gegen ihn auf die Pön des Landfriedensbruches angebracht, ihn beschuldigend, er habe mit dem Markgrafen Albrecht an den landfriedbrüchigen Kriegshändeln gleiche Theilnahme und Mitwirkung, sei daher in gleicher Weise strafbar und habe dieselbe Strafe der Acht verwirkt, sei auch in und mit der That schon darein verfallen. Allein das Urtheil des Kammergerichts siel dennoch ganz anders aus, als die Vischöse erwartet. Es erfolgte ein Mandat, nach welchem Grumbach in den Besit seiner Güter wiedereingesett werden sollte. Dieser

<sup>1)</sup> hortleder VI. 26. S. 1326-27.

vertraute darauf, man werde jest dem Ausspruche des Reichsgerichts ohne weiteres Folge leiften. Wie aber die frankischen Einungsverwandten tros der Reclamation der brandenburger Fürsten sich weigerten, die befesten Lanber des verjagten Markgrafen an beffen Better, den jungen Markgrafen Georg Friedrich von Anspach, dem fie hätten zufallen muffen, zurückzugeben, fo sträubten sich auch Grumbachs Gegner, bas Restitutionsmandat in Ausführung fommen zu laffen. Gie mandten ein: Brumbach habe diefes Mandat lügnerisch erschlichen; er sei ein unleugbarer Landfriedensbrecher und Aufrührer zu ber Zeit gemesen, als man ihm feine Guter entzogen, ein Belfershelfer, Forderer und Unhanger bes Markarafen Albrecht vor und auch nach beffen Achtserflärung, ein landfundiger Miffethater, der weder gehört, viel meniger noch in feine Guter wiedereingefest werden durfe, ein Pflichtbrüchiger, der feinen Stand im Recht mehr haben fonne. 1) Sie bestritten selbst durch allerlei Ginwendungen über die Form die vollkommene Rechtskräftigkeit des gefällten Urtheils und trugen auf eine aber= malige Citation an, um "ihre ausführlichen articulirten Rlagen" wider Grumbach vor Gericht darzulegen. 2) Diefer suchte jest zu feiner weitern Berantwortung und gur Verfolgung seines Rechts, obgleich ihm nach der Reichsfammergerichtsordnung ichon ficheres Geleit zustand, um Berftarkung beffelben nach, weil er fich gegen feine Geg=

<sup>1)</sup> hortleder a. a. D. S. 1325.

<sup>2)</sup> Bisch, Friedrichs wahrhaft. Berantwort. S. 57. Schr. der Bischöfe v. Bamberg und Würzburg an den König v. Franksreich (1559).

ner noch keineswegs sicher glaubte. Allein die Bischöfe und die Nürnberger erklärten dagegen: Es komme ihm von Rechtswegen gar kein Geleit zu, weil sie sich von ihm jest nicht weniger als zuvor allerlei Meutereien, Rottirungen und Aufwiegelungen zu befürchten hätten; sie könnten daher in ein solches Geleit für den gefährzlichen Meuterer durchaus nicht einwilligen. 1)

In diefer Anschuldigung hatten allerdings die Ginungsverwandten nicht so gang Unrecht; es drohten wirklich wieder gefährliche Unruhen. Als nämlich dem vertriebenen Markgrafen die Nachricht zukam, daß zu Augs= burg ein Reichstag gehalten werde, ließ er durch einige Gefandte, unter benen auch fein Kangler Chriftoph Straß mar, dem Römischen Könige eine Bittschrift übergeben, worin er um Aufhebung der Acht oder wenigstens um beren Sufpension und um ficheres Geleit nachsuchte, um feine Streitsache mit ben Bischöfen und den Nürnbergern im Wege Rechtens ausgleichen zu können. 2) Da beiden Theilen auferlegt war, ihre Klage und Verthei= digung nochmals schriftlich weiter auszuführen, so hoffte er, seine Bitte werde ihm gewährt werden. Da er in= beg meinte, er werde von feinen Feinden nur dann et= was von Bedeutung erreichen können, wenn er ihnen qu= gleich in einer gewiffen brobenden Stellung gegenüber trete, oder vielleicht auch, weil er entschlossen war, das, was ihm die Rechtsverhandlung nicht gewähren möchte, mit dem Schwerte in der Sand zu erzwingen, fo hatte er insgeheim von Frankreich aus Wilhelmen von Grum-

<sup>1)</sup> hortleder a. a. D. S. 1325.

<sup>2)</sup> Saberlin III. 10. Buchola VII. 223 fg.

bach, der, wie es scheint, gegen Oftern biefes Jahres mit Albrecht eine perfonliche Zusammenkunft gehabt 1), und seinem Oberften Joachim von Zigewig 2) ben Auftrag ertheilt, sich ins nördliche Deutschland zu begeben unb bort theils bei ben ihm verwandten Fürsten um Beiftand burch Geldmittel zur Forderung feiner Sache ober menigstens um Fürsprache und Bermittelung für ihn zu bitten, theils auch neues Rriegsvolf anzuwerben, um feinen Anforderungen durch biefes den nöthigen Nachdruck zu geben. Wir erfahren burch eine geheime Mittheilung des Bergogs Johann Albrecht von Medlenburg an ben Bergog von Preufen, daß die beiden genannten Bertrauten bes Markgrafen im Anfang bes Septembers (1555) bei jenem angekommen waren. Gie hatten auch Auftrage von ihrem Beren an den Rurfürsten von Brandenburg, an Markgraf Johann Georg von Brandenburg, an die Bergoge Erich von Braunschweig, Albrecht von Preufen und mehre andere Fürsten. Ihre Kriegewerbung war bereits auch fo weit geglückt, daß fie wenig= ftens auf 3500 Reiter und 18 Fähnlein zu Fuß rechnen fonnten. Diefes Rriegsvolk follte, wo möglich, noch im Berbst gegen Franken anruden. "Sie geben an," fagt der Bergog, "es fei jest die rechte Zeit, denn die Gegner des Markgrafen glaubten fich gang ficher, hatten fein Soldnervolf in ihrem Dienst, überdies feien jest Scheu-

<sup>1)</sup> Darauf deutet eine Angabe bei Bucholz VII. 223 bin. Bei hortleder VI. 26. S. 1351 fpricht Grumbach felbft bavon.

<sup>2)</sup> Bei Saberlin III. 11 finden wir diesen Dberft unrich= tig Joachim von Zedtwiş genannt. In seinen eigenhändigen Bric= fen schreibt er sich Cipewis oder Zigewis.

nen und Weinkeller überall gefüllt und man tonne jest mit wenigerem Gelbe etwas ausrichten als zu einer an= bern Zeit. Ein ander Mal werde man auch schwerlich fo viel gute Kriegsleute aufbringen konnen, als fie eben an ber Sand hatten und die jest nur auf nahern Befehl warteten. Grumbach und Zigewig hatten ferner dem Bergog im Vertrauen mitgetheilt: Gie hatten vom Markgrafen hinreichende Bollmacht, mit feinen Gegnern einen Bertrag einzugehen; diefer konne aber nur bann gum Beften ihres herrn abgeschloffen werden, wenn fie ein hinreichendes Kriegsvolf beisammen hatten. Nicht sie ober der Markgraf wollten sich an die Spite stellen, sondern der Herzog Erich von Braunschweig habe sich bereits erboten, unter feinem Namen und in eigener Per= fon die Anführung des versammelten Kriegsvolks zu über= nehmen; er wolle auch die Versammlung beffelben in feinem Lande geschehen laffen. Auch Bergog Frang von Sachsen habe sich bereitwillig erklart und man hoffe, daß auch der Berzog von Wirtemberg und die Grafen Christoph von Oldenburg und Volrad von Mansfeld die Sand bieten murden. Auf diese Beife, vertraue man, werde es dann auch gelingen, den Römischen König und den Herzog Beinrich von Braunschweig von der Partei der Bischöfe und der Nürnberger abzuziehen.

Diesem ganzen Plan stellte der Herzog von Mecklenburg allerlei Bedenklichkeiten entgegen; er machte Grumbachen aufmerksam auf das Ungünstige der Jahreszeit für einen solchen Kriegszug, auf die Schwierigkeit, in so kurzer Zeit das nöthige Geld und Geschük zusammenzubringen, auf die Nachtheile des herannahenben Winters für das versammelte Kriegsvolk und auf bie Kosten, die ein Winterlager mit sich führe. Er rieth daher, die Unternehmung lieber bis zum nächsten Frühling aufzuschieben, den Winter aber anzuwenden, "Geld und mehr Anhang zu erwerben, denn wenn sie die nervos belli zur Hand hätten, dürften sie gar nicht um Kriegsleute besorgt sein; man werde alsdann derselben genug an allen Orten bekommen. Mittlerweile könnten sie mit den Bischösen verhandeln und zusehen, was sie zum Besten ihres Herrn erhalten möchten." Dies und Anderes stellte der Herzog Grumbachen und Zizewizen in einer mehrstündigen Unterredung vor. 1) Allein wie sie selbst erklärten, hing es keineswegs von ihnen ab, andere Entschließungen zu fassen.

Grumbach begab sich jest, um vor allem für den Markgrafen die nöthigen Geldmittel aufzubringen, an den Hof des Kurfürsten von Brandenburg. Er fand diesen zwar bereit, zur Sache die Hand zu bieten; da es ihm aber selbst eben an baarem Gelde fehlte, so konnte vorerst von ihm nichts weiter geschehen, als daß er versprach, ein Schloß zum Pfande einzuräumen, wenn dafür Jemand eine gewisse Geldsumme vorstrecken wollte. Man hoffte diese vom Markgrafen Johann von Branzbenburg zu erhalten. Grumbach, dem Alles daran lag, die Sache möglichst zu beschleunigen, eilte daher sofort in Begleitung des jungen Markgrafen Johann Georg, der seinem Better Albrecht immer schon sehr zugethan war, nach Küstrin hinüber. Allein wie der Herzog von Mecklenburg schon vorausgesagt, sie fanden den Marks

<sup>1)</sup> Der Herzog Johann Albrecht theilt bem herzog von Preusen ben wesentlichen Inhalt seiner Unterredung mit Erumbach mit.

grafen kälter, als sie erwartet hatten, und überhaupt nicht geneigt, für das Unternehmen irgend etwas aufs Spiel zu setzen oder auch nur darzubieten. 1)

Eben so wenig mochte fich der Bergog von Preußen, zu dem sich Joachim von Zigewig mit Beglaubigungs= ichreiben bes Rurfürsten und des Markgrafen Johann Georg begab, zu bedeutenden Opfern in einer auf fo unfichern Stugen ftebenden Sache verfteben. Er wies jenen ohne weiteres mit ber Erklarung ab, daß er, fo viel er darüber vernommen (er hatte bereits das er= mahnte Schreiben des Bergogs von Medlenburg), ju dem ganzen Unternehmen des Markgrafen Albrecht noch fein sonderliches Vertrauen faffen könne. Später mandte sich Zipewis zwar noch einmal an ihn, ihm vorstellend: welche hochwichtige Sache es eigentlich betreffe und wie es die Chre des gangen furfürstlichen und fürstlichen Saufes Brandenburg berühre, "daß ein fo naber, blut6= verwandter Fürst und Freund von den gottlosen Pfaffen und Pfefferfacken gegen alle Bertrage und bes Raifers Bestätigung mit Gewalt aus feinen Landen vertrieben sein und bleiben folle."") Allein der Bergog ließ sich nur zu der Zusage gewinnen, daß er alles näher erwägen und zusehen wolle, was er seinen Rräften nach für feinen Better thun fonne. Go fanden alfo Grumbach

<sup>1)</sup> So weit der Bericht des Herzogs Johann Albrecht in einem Schr. an den Herzog von Preußen, d. Güftrow 5. Sept. 1555 (Königsberg. Archiv). Das zweite Schreiben ist in Chiffern geschrieben.

<sup>2)</sup> Schreiben des Joachim v. Zitzewitz, d. Memel 8. Nov. 1555.

und Zipewiß bei den Fürsten nirgends den gehofften Beistand, bei keinem ein lebendiges, thätiges Interesse für Albrechts Sache.

Mittlerweile aber hatten sich die Verhältnisse auch schon anders gestellt. Der Römische König Ferdinand munichte ichon wegen der dringenden Aufforderungen der übrigen brandenburgischen Fürsten jest mehr als je eine Ausgleichung bes Streits zwischen dem geachteten Martgrafen und den frankischen Ginungsverwandten. Da er einfah, daß fie auf dem Reichstage zu Augsburg biesmal nicht bewirft werden konne und daß auch durch die lei= denschaftlichen Streit = und Klagschriften, die beide Parteien bei ihm einreichten, nichts gefördert werde, fo legte er ben Abgeordneten folgende Bestimmungen vor: Die Protestationen follten auf ihrem Berth oder Unwerth beruben und die hisigen Anzüge und Verschimpfungen hinfuro vermieden werden; die Lande des Markgrafen Albrecht follten vorläufig dem Raifer von den Ginungs= verwandten eingeräumt und von diesem durch einen un= parteiischen Sequester einstweilen verwaltet werden; Martgraf Albrecht folle mit etwa funfzig Reitern nach Deutschland zurückfehren dürfen, um den Unterhandlungen auf fünftigem Reichstag mit beimohnen ober fich wenigstens mit den Seinigen darüber berathen zu können; feine Anhänger, als Wilhelm von Grumbach, Wilhelm von Stein, Joachim von Bigewig, Chriftoph Straf, Ballenfels, Retwit und hieronymus hartung follten diefelbe Sicherheit, wie er felbst, genießen und alfo sicher zu und von ihm reisen konnen, "doch daß fie fich hierbei geleitlich verhalten follten." Die gutliche Unterhandlung follte jedenfalls am 1. März des nächsten Sahres anfangen.

Die Bischöfe und die Nürnberger nahmen diese Bestim= mungen an und es wurde festgesetzt, daß die weitere Ber= handlung auf dem nächsten Reichstag zu Augsburg statt= sinden solle. 1)

Während des Reichstags zu Augsburg fam auch Grumbachs eigene Angelegenheit von neuem zur Sprache. Schon früher nämlich hatte fich feine Frau, nachdem fich bas Kriegsvolk aus Franken entfernt, an den Bischof von Burgburg mit der Bitte gewandt, ihr menigstens ihr Witthum zu Unterbleichfeld zu ruhigem Besit und Aufenthalt wieder einzuräumen. Der Bischof hatte da= mals vorgewandt, er könne dies ohne Einwilligung des Berzogs Beinrich von Braunschweig nicht zugestehen, obmol er feiner Seits dazu nicht ungeneigt fei. Auf Grumbachs Rath ließ nun feine Frau zur Zeit des Reichstags beim Cardinal von Augsburg die Bitte anbringen, durch feine Kurfprache beim Bischof von Burzburg die Ginräumung ihres Witthumsguts zu bewirken. Der Bischof ließ fich nun auch geneigt finden und meldete dem Cardinal: "Die Frau moge nur nicht viel Geschrei machen und ihr Witthum beziehen, er werde sie nach allen Kräften im Besit beschüten." Diese Zusage ertheilte er auch drei dem Grumbachischen Sause befreundeten Rittern, Konrad von Bemelburg, Sans Balther von Sürnheim und Albrecht von Rosenberg, die, wie es scheint, eben= falls ein Fürwort eingelegt hatten. Im Bertrauen auf diese Zusicherung bezog hierauf Grumbachs Frau ihren einsamen Witwensiß. Allein sie genoß ihre Ruhe nicht

<sup>1)</sup> Saberlin III. 11. Bucholg VII. 224.

lange, benn bald barauf erließ ber Bischof an feinen Statthalter in Burgburg ben Befehl, die Frau aus ibrem Witthum wieder hinwegzuweisen; er gab als Grund por: er feiner Seits habe gwar in die Bitte gewilligt, jedoch der Frau die Bedingung gestellt, daß sie guvor auch die Einwilligung des Herzogs von Braunschweig einholen und eine Caution leiften folle, daß fie weder ihren Mann und beffen Diener, noch andere erklärte Unhänger und Diener des geächteten Markgrafen bei fich aufnehmen oder ihnen irgend eine Bergunftigung und Borfchub gemähren wolle. Gie habe aber meder die eine noch die andere dieser Bedingungen erfüllt, sei ohne Vormiffen des Statthalters des Bergogs in ihr Witthum eingezogen und muffe baber zuseben, mo fie, ba fie biefes jest wieder zu raumen habe, fich irgend einen andern Aufenthalt verschaffen könne. Die Frau indes verweigerte die Räumung ihres Besithums und widersette fich der Ausweisung trot allen Drohungen, womit man fie zu schrecken suchte. Da fich ber Bischof scheute, gegen das arme Beib Gewaltmittel anwenden au laffen, so erließ er durch seinen Procurator an alle Bewohner von Bleichfeld unter Androhung ftrenger Strafe den Befehl: mit Grumbache Frau, Rindern und Gefinde allen und jeden Umgang zu vermeiden, alle Gemeinschaft mit ihnen abzuschneiden und ihnen nicht das Geringfte, mas zu ihrem Unterhalte biene, zukommen zu laffen. Sonach murden fie also formlich wie in den Bann erflart, "worauf", wie Grumbach felbst fagt, "erfolgte, daß, obwol sie im Saufe sigen blieben, man ihnen doch von der Witthumenuhung meder Seller noch Pfennig bis auf diesen Tag hat zustehen lassen, sondern sie dessen alles von neuem mit Gewalt wiederum entsest." 1)

Mit außerstem Born und Ingrimm vernahm Grumbach die Nachricht von diefer schonungelofen und schnöben Behandlung ber Seinigen. "Das find", fagte er, "würdige Erempel von einem geiftlichen Bifchof, andern zur Abscheu öffentlich an den Tag und in Geschichtsbucher zu bringen. Vor der Zeit, wie es auch billig noch fein follte, hätte der ganze franklische Adel fich zu= sammengethan und eine folche Unthat, an einer ehrbaren Frau geübt und fürgenommen, geahndet und gerochen." 2) Tief erbittert über des Bischofs Sandlungsweise und weil auch auf dem Reichstage zu Augsburg von den Ginungs= verwandten die Ruckgabe feiner Guter nicht hatte erwirkt werden können, verfaßte Grumbach nach feiner Rückfehr aus dem nördlichen Deutschland eine Schrift, worin er das ganze gewaltthätige Verfahren der Bischöfe und der Murnberger gegen ihn und die Seinigen, wie es feit Sahren von jenen geubt worden, auseinanderfeste, mahr= icheinlich um auf diese Beise in nachster Reichsversamm= lung zu Regensburg, wo auch seine Sache wieder zur Sprache fommen mußte, die versammelten Reichsftande mit allem, mas er bisher erduldet und erfahren, genau bekannt zu machen. Er stellte ausführlich bar, auf welche

<sup>1)</sup> Grumbach spricht in seinen Schriften wiederholt von der schonungslosen Behandlung seiner Frau, so in s. wahrhaft. Ausstühr. S. 56 und bei Hortleder VI. 26. S. 1322—23. Er nennt es "Bann und Acht", worin die Seinigen hätten sisen müssen.

<sup>2)</sup> hortleder a. a. D.

gewaltthätige Urt und unter welchen Scheingrunden ihn feine Widerfacher unter Plunderung und Brand feiner Guter beraubt, feine adelige Ehre und feinen Ramen burch allerlei Injurien verlett, wie der Bifchof von Bur;burg zumal an feiner Frau und feinen Kindern fcho= nungelos, wortbruchig, argliftig und gottlos gehandelt, wie berfelbe auch in Betreff der Lebengüter gegen feinen Sohn nie Wort und Versprechen gehalten und alles Bertrauen, welches man in feine Bufagen gefest, mit argliftigen Ranten getäuscht habe. Er hob ferner auch besonders hervor, auf welche Weise man alles aufgeboten habe, feine Sache im Reichsfammergericht fets in dem nachtheiliasten Lichte barzuftellen, um ihn als Aufrührer und Landfriedensbrecher mit der Strafe der Acht zu beladen und mie trot des für ihn gunftigen Aussprudes des Rammergerichts die Bischöfe fich dennoch der Restitution seiner Guter widerset hatten. Dit folden Gewaltthaten gegen ihn und die Seinigen noch nicht befriedigt, hatten "bie unerfattigten, rachgierigen Bifchöfe und Rurnberger auch nicht verschmaht, ihn in öffent= lichen Druckschriften und beimlichen famofen Bedichten, wie nicht minder in Privatberichten an feiner adeligen Ehre läfterlich, schändlich und mit erdichteter Unwahrheit aufs allergreulichste anzutaften." Als Beweise führt Grumbach Beispiele aus mehren Schriften feiner Gegner aus den Sahren 1553 und 1554 an, in welchen "unmahrhaften, erdichteten Schandlibellen, Famoglibellen, Schandbuchern und lafterlichen Ausschreiben" er mit allerlei lügenhaften Anschuldigungen verunglimpft und angeschwärzt werde. Er theilt ferner mehre Auszuge aus einem angeblich aus bem Frangofischen ins Deutsche über-

festen, aber eigentlich von einem durch die Bischöfe und bie Nürnberger mit Geld gewonnenen Verfemacher verfaßten Gedicht mit, "Deutschlands Rlage" betitelt, worin ber Raifer, Markgraf Albrecht und er, Grumbach, un= ter Unschuldigungen von allerlei aufwieglerischen und aufrührerischen Planen "biffamirt, geläftert, geschändet und ausgeschrieen murden." ') Ueberdies hatten fie einen gewiffen Georg Ditt gu Fürstenstein, ehemaligen Brandmeifter ber vereinigten Stanbe in Franken, gegen ihn aufgehett, der wenigstens unter seinem Namen ,eine offene, unmahrhafte und erdichtete Schmäh = und Läfter= schrift" 2) gegen ihn habe brucken laffen muffen, worin ihn die Bischöfe zum Gegenstand des Spottes und Sohnes zu machen gesucht. Georg Ditt aber habe mehrmals of= fen erklärt: er habe vom Inhalt der Schrift nichts gemußt; sie sei feinem Namen untergeschoben. Endlich beschuldigt Grumbach seine Widersacher, daß sie auch ben Geschichtschreiber Sleiban burch falfche Berichte veranlagt hatten, ihn in feinem Werke als ,,einen Rundschafter,

<sup>1)</sup> Dieses Schmähgebicht ist aus dem 3. 1553 und liegt dem Berfasser dieser Abhandlung in einer alten Abschrift aus der wurze burger Bibliothek vor.

<sup>2)</sup> Der Titel dieser vor uns liegenden Schmähschrift ist: Bahrhaffte und gegründte antwort, mein Georg Ditten zum Fürstenstein, der vereinigten Stende in Francken gewesenen Brandtmeisters, auf Wilhelmen, der sich nent von Grumbach, Ehrenstürige, leichtsertige, schmahe und Lasterschrifft, so er unterm Dato Montags nach Margarethe nechstverschienenen LIII Jars, auff mein zuvor, an ine Rechtmessige und hochverursachte verwarnungsschrifft unverschembter wenß, und wider die offenbar warhent, an mich hat außgehn und an tage geben lassen. M. D. LIIII. — Bgl. Bolkhardt Wilh. v. Grumbach S. 32 ff.

Anheker und Aufwiegler (excursorem und emissorem) ichmählicher Weise zu bezeichnen; er hoffe aber, Sleidan werde aus diesem Gegenbericht ersehen, "daß er als ein Chrlicher von Abel und nicht als ein Buttel, Aufwiegler und Sethund gehandelt habe." - Diesen Vorwurf widerlegen die Nürnberger späterhin ausdrücklich, indem fie fagen: Grumbachs Thaten feien im ganzen Reich fo ruchbar, daß es unnöthig gemesen, andere Leute zu informiren und anzustiften; auch sei ihnen der genannte Geschichtschreiber weiter nicht bekannt, als daß etliche sei= ner Bücher ihnen zu Sanden gefommen seien. "Wir haben aber", fügen sie hinzu, "aus diesem Siftorienbuch so viel befunden, daß er diesfalls halben viel weniger, dann zu Gedächtniß und eigentlichem Grund und Wiffen der Nachkommenden wohl vonnöthen, geschrieben hat, ohne Zweifel aus der Urfach, daß er den geübten Sandlungen weit entfeffen und des Gegentheils unbefugte Handlungen nicht alle gewußt."1)

Nachdem Grumbach die gewaltthätigen Mishandlungen, unaufhörlichen Verfolgungen, Lästerungen und Schmähungen, die er von seinen Gegnern erduldete, weitläuftig
auseinandergeset, fast er in acht Klagpunkten die Beschuldigungen zusammen, womit seine Widersacher ihre Handlungsweise zu rechtfertigen und zu beschönigen suchten. Sie lauteten im Wesentlichen dahin: I. Er habe
dem Markgrafen Albrecht zu seinen landfriedbrüchigen,
strässlichen Handlungen gegen die Stifte Würzburg und
Bamberg und gegen Nürnberg Hülfe, Rath und Vorschub geleistet, sowol vor als nach der kaiserlichen Acht,

<sup>1)</sup> Sortleder VI. 28. S. 1494.

habe sich alfo auch aller landfriedbrüchigen Sandlungen theilhaftig gemacht und im Sahr 1552 vor Nurnberg in Berhandlungen es bahin gebracht, daß die beiden Stifte fast um alle ihre Lande und Leute gekommen. 2. Er habe fich aus Eigennut und zum Verderben feines Lebensherrn, des Bischofs von Würzburg, im Namen des Markgrafen zu allerlei Practiken und Anstiftungen brauchen laffen und darin seine Treue und Pflicht gegen feinen Lebensberrn verlett. 3. Er habe das Stift Burgburg als sein Vaterland "verpracticirt" und es wie den Bischof verrathen. 4. Er habe biefem in beffen und bes Stifts Sachen keinen Beiftand, vielmehr ftatt deffen ihrem Feinde, dem Markarafen, Gulfe geleiftet. 5. Er habe die beiden Bischöfe verächtlich behandelt und fie gemeinhin nur Pfaffen genannt. 6. In allen blutigen Aufrühren sei er stets der vorderste Aufwiegler und Anstifter gewesen, der alle bosen und tückischen Practiken gegen den Römischen König und einen großen Theil der Reichsstände angezettelt habe. 7. Er sei Schuld an der Trennung des franklischen Adels. 8. Er sei der Urheber bes Kriegszugs des Markgrafen vor Nürnberg und habe ben Abel vor dem Dienst der Nürnberger gewarnt.

Da Grumbachs Gegner sich vornehmlich auf diese Anschuldigungen stütten, wenn sie behaupteten, ein solscher Mann könne im Reich und auf deutschem Boden nicht länger geduldet werden, dürse kein sicheres Geleit genießen, müsse mit Weib und Kind aus seinen Gütern vertrieben bleiben, so widerlegte er jeden dieser acht Anklagepunkte in einer sehr weitläuftigen Aussührung der einzelnen Sachverhältnisse, wie sie sowol zwischen ihm und den Bischösen, als auch zwischen ihm, dem Marks

grafen und beffen Widersachern stattgefunden. Es heißt unter andern in Betreff bes erften Klagpunktes: "Ich fage zur Rettung meiner Chre: wer mir nachredet, aufleat ober zumiffet, daß ich meinem anädigen Beren Markgrafen Albrecht zu folchen Verhandlungen und Unthaten (wie fie feinen fürftlichen Gnaden diefelben vermeffentlich auf= und zulegen) gerathen und geholfen habe, der dich= tet mich fälschlich und boslich an, er sei gleich Bischof ober Bader; es wird's auch fein Chrbiedermann mit ei= niger Wahrheit nimmermehr auf mich bringen können." Bur Widerlegung eines andern Klagpunktes führt Grumbach die Documente, Briefe und Bertrage an, um baraus zu erweisen, daß nicht Eigennut in den Verhandlungen bei ihm die Triebfeder feiner friedlichen Bemühungen gewesen und namentlich ber-Bischof von Würzburg ihm damals aus Erkenntlichkeit Bewilligungen zugestanden habe, die er später mort = und vertragbrüchig wieder qu= rudgenommen. "Wer fann mir nun", fagt Grumbach, "mit Grund auflegen, daß ich durch diefe Bertrage ben Bifchof oder fein Stift vernachtheilt, verderbt ober etwas Unehrbares oder Verweisliches hieran gehandelt habe. Aber Berträge einzugehen und wieder davon abzufallen, das' ift bei den Deutschen nicht Berkommen, noch für ehrbar gehalten worden, wie mir denn diefer Bischof hievor in andern Sachen zwei des Stifts Bertrage, de= ren einen er als Dechant sammt dem Kapitel und den andern als Bischof felbst besiegelt, nebst andern vielfaltigen Zusagungen, die er mir meiner erzeigten Treue und feinem Stifte erwiesener Gutthaten halber, verfprochen, gleichergeftalt gebrochen und nicht gehalten hat." Bas feine dem Markgrafen geleifteten Dienfte anlangt,

fo sagt er darüber unter andern: "Daß ich meinem gnäsdigen Herrn Markgrafen Albrecht in diesem Kriegshansdel sowol nach als vor ergangener Acht, auch sonderlich wider die ergangene kaiserliche Erecutorial, Denuntiatozial und Mandata gedient haben sollte, das wird sich nimmermehr anders befinden, dann daß ich seinen fürstlichen Gnaden so viel sich Ehren halber und von Rechts wegen zu thun gehührte, zu gütlichen Vertragshandlungen gedient haben mag, wie denn dergleichen Dienste löblich und unstrafbar und in allwege zulässig sind."

Am Schlusse der Vertheidigungsschrift, die am 8. Januar des Jahres 1556 publicirt wurde, ruft Grumbach
als "ein Armer, Verlassener und Vedrängter von Adel,
die Kurfürsten, Fürsten und Reichsstände um Schutz und
Schirm, Nath und Beistand in seiner Sache an, in Betracht der hochsträslichen Gewaltthätigkeiten, Injurien und
Schmähungen, die ihm, seinem Weib und Kindern unverschuldet von den Bischösen und den Nürnbergern widersahren seien. Er bitte", sagt er, "und suche nichts
weiter, als was sich vermöge des Landfriedens und gemeiner Neichsconstitution eignet und gebührt; man möge
ihn in dem, was Necht sei (denn nur das bitte und suche
er), nicht verlassen."

Die Schrift Grumbachs machte, als sie erschien, bei Freund und Feind außerordentliches Aufsehen. "Wer im Grund der Wahrheit", schrieb Markgraf Albrecht,

<sup>. 1)</sup> Diese sehr weitläuftige Bertheidigungsschrift Grumbachs befindet sich in der erwähnten Sammlung von 1557 und bei Hortleder VI. 26. S. 1318—62; ein Auszug bei Bolfhardt Wilh, v. Grumbach S. 29 ff.

,,noch weiter erfahren will, mit welchen unehrbaren Stücken diese unsere Feinde bemakelt und welche strässliche, landstriedbrüchige, unchristliche und türkische Handlungen sie in dieser ihrer Empörung begangen, der mag unsers geswesenen Statthalters Wilhelm von Grumbach offenes Ausschreiben und was er auf sie im Nechten allbereit im Fall der Nothdurft zu beweisen, articulirt lesen; darin wird er dieses Gesinde in ihren Farben wohl ausgestrischen sinden." () Grumbachs Feinde dagegen nannten seine Schrift "ein unwahrhaftes, erdichtetes, unverschämtes und ehrendiebisches Famos», Schand = und Lästerbuch." (2)

Der Reichstag zu Regensburg, auf welchem man die Streitsache bes Markgrafen Albrecht mit ben frankischen Einungsvermandten verhandeln wollte, follte im Darg des Sahres 1556 eröffnet werden. Weil indeg der Römische ' Ronia durch vielfache Umstände verhindert mard, auf bem Reichstage zu erscheinen, fo mußte die eigentliche Eröffnung der Berhandlungen auf spätere Beit verschoben werden. Die Bifchofe von Burzburg und Bamberg und Nürnberg hatten jedoch ichon in den ersten Tagen bes Mar; ihre Bevollmächtigten zur Berhandlung nach Regensburg abgefandt und bald nachdem mar auch Martgraf Albrecht unter ficherem Geleit und einer ihm juge= ftandenen Bededung nach Deutschland gurudgefehrt. 21lein diefes Geleit mar fo gestellt, baf Grumbach ibm miderrathen haben foll, unter folchen Umftanden perfonlich auf dem Reichstag zu erscheinen. 3) Albrecht begab

<sup>1)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflar. S. 13.

<sup>2)</sup> Bijd. Friedrichs mahrh. Berantwort.

<sup>3)</sup> Schr. ber Bischöfe v. Wurzburg u. Bamberg an den König v. Frankreich vom J. 1559.

fich daher nach Koburg, wo ihn außer mehren Fürsten auch sein Better, ber Markaraf Georg Friedrich von Anspach und der Pfalzgraf Friedrich vom Rhein besuch= ten, um sich mit ihm über die Verhandlungen in Regensburg zu berathen. Mit Trauer vernahm er von ihnen: seine schöne Feste Plaffenburg sei völlig ausge= brannt und ihre trefflichen Bafteien zersprengt und auß= geworfen; den achtzig Rlaftern tiefen, in Fels gehauenen Brunnen habe man vergiftet und fo zugerichtet, daß er nicht mehr zu benuten sei. 1) Man begann nun von Roburg aus mit den Bevollmächtigten der Ginungsverwandten zu Regensburg schriftliche Unterhandlungen theils über die Form eines vollständigen Geleits für den Markgrafen, theils über die gegenseitigen Forderungen. 211= brecht verlangte zu feiner Schadloshaltung eine Summe von 800,000 Goldgulden, die Einungsvermandten dage= gen noch eine Entschädigung von 600,000 Goldgulden. 2) Schon diefe gegenseitigen enormen Unsprüche entnahmen bald alle Hoffnung einer baldigen Ausgleichung. Fünf Wochen unterhandelte man, ohne sich einen Schritt zu nabern. Es gewinne immer mehr das Ansehen, schrieb ber Pfalzgraf am 9. April von Roburg aus, als hätten die Leute nicht Luft, auf dem Reichstag etwas zu ver= handeln, denn die Gegner des Markgrafen scheueten das Licht und beforgten vielleicht, es werde, wenn man zum Berhör gehe, ihre Büberei an den Tag fommen. Auch feien des Markgrafen Lande noch nicht fequestrirt, fon= bern die Pfaffen und Nürnberger trieben darin ihren

<sup>1)</sup> Albrechts rechtmäß. Erflär. S. 257.

<sup>2)</sup> Säberlin III. 189.

Muthwillen nach wie vor. 1) Diese räumten jedoch balb nachher das ganze Land Albrechts dem zum königlichen Commissarius und Sequester ernannten Grafen Joachim von Schlick ohne Weiteres ein und Albrecht begab sich hier-auf von Koburg nach Nabburg, einer kleinen Stadt des Kurfürsten Otto Heinrich von der Pfalz, nur eine halbe Tagreise von Regensburg entfernt, um von dort aus in die Verhandlungen leichter mit einwirken zu können.

Ehe er aber Roburg verließ, marf er einen neuen Keuerbrand in den Streit. Es erschien von ihm eine fehr heftige, mit äußerster Leidenschaftlichkeit gegen die Bifchofe verfaßte Schrift 2), worin er neun Streitfragen über den Anlaß seines Rrieges gegen die Bischöfe und Mürnberger, über die Caffation und Bestätigung ber Berträge von Seiten bes Raifers, über die Nichthaltung dieser Verträge von Seiten feiner Gegner und über die vom Kammergericht wider ihn widerrechtlich ausgesprochene Acht weitläuftig erörterte. In die Beantwortung dieser Streitpunkte aber ergießt fich zugleich Albrechts grenzenlose Buth und Erbitterung gegen feine Gegner. Es erregt, wie er fagt, seinen höchsten Born und Ingrimm, daß er wie ein gemeiner Feind des Baterlandes ausgeschrien worden, daß man an mehren Orten sogar auf den Kanzeln ihn verunglimpft habe, daß auf einigen "von dem nurnberger Pobel abgerichteten Universi= täten in öffentlichen Collegiis über feinen Unfall mit be=

<sup>1)</sup> Son. des Pfalzgrafen Friedrich an den herzog v. Preuspen, d. Roburg 9. April 1556 (Königsb. Archiv).

<sup>2)</sup> Es ist die von uns hier öfter als "Albrechts rechtmäß. Erklär." citirte Schrift. Sie ist datirt vom 1. April 1556. Sasberlin III. 190 erwähnt ihrer ebenfalls.

sonderer Solennität Aggratulation und Dankfagung de= ichehen feien und er dabei für einen öffentlichen Keind gemeines Baterlands proclamirt worden. Gein Born befonders über die beiden Bischöfe geht über alle Grengen. "Sätte diefen Pfaffen gu Bamberg", fagt er, "und den Bobel zu Burzburg das Kutter nicht fo geil ge= macht, fo wollten wir des Krieges wohl überhoben geblieben fein. Go find aber diefe beiden Stifte vor andern dahin gerathen, daß bei dem mehren Theil derfelben Pfaffen alle Gottfeligkeit, driftliche Bucht und Ehrbar= feit erloschen und sie sich als schädliche Müßigganger aller Büberei und Unzucht befleißigen, auch weder Gott noch ber Welt nüte find, und doch fo großen, überschweng= lichen Unfosten boslich und übel verzehren, daß fie es gegen Gott nimmermehr verantworten fonnen. Derwegen fich gewiß niemand befahren barf, daß der himmel barum einfallen werde, wenn diese Pfaffen nicht mehr so viele Pferde, Sunde und schone Madchen halten."

Diese Schrift, in solchem Ton und Geist abgefaßt, machte ungeheures Aufsehen. Sobald sie Albrechts Gegenern bekannt ward, erklärten sie: er habe damit sein sicheres Geleit verwirkt. Sie trugen beim Römischen König auch darauf an, daß die Schrift nicht publicirt werden dürfe, und Ferdinand ließ auch wirklich mehre mit Eremplaren derselben vollgepackte Fässer in Ingolstadt in Beschlag nehmen. Auf Albrechts Betrieb indeß wurde sie alsbald von neuem und noch schöner gedruckt, nach Regensburg gesandt und dort dem Römischen König, den Reichsständen und anwesenden Gesandten übergeben." 1)

<sup>1)</sup> Saberlin III. 191. Albrecht fandte auch dem Bergog

noch murde amar in Regensburg über die Streitfache unterhandelt; allein Albrecht hegte schon nach wenigen Wochen kaum noch einige Soffnung zu irgend einer Ausgleichung. Er schrieb am 25. April feinem Freunde bem Herzog von Preugen: Er sowol wie seine Freunde trugen große Sorge, daß feine Begner fich auf feine Billigfeit einlaffen murben; er fei baher auch jest ichon Willens, fich zu andern Mitteln und Wegen gefaßt zu machen, um feinen erlittenen Schaben wieder qu erfegen: er habe es durch seinen Oberften Joachim von Bisewis in Stettin und Danzig bereits eingeleitet, daß ihm von bort eine Summe von 30,000 Thalern vorgestreckt merben folle, fofern der Bergog von Preußen dafür fein Umt Marienwerder jum Pfand ftellen merde; er felbit werde, fobald er wieder in den Befit feines gandes fomme, jenes Umt wieder auslösen. 1)

Herzog Albrecht aber, der dem Markgrafen zur Bestreitung seiner Bedürfnisse bereits ein Darlehen zugeswiesen hatte, konnte sich unter den obwaltenden Verhältnissen auf die erwähnte Anforderung unmöglich einlassen, denn er hatte mittlerweile auch von Grumbach, den er zur Belohnung seiner treuen Anhänglichkeit an seinen Herrn mit einem Rosse beschenkt, über den Markgrafen

ron Preußen ein Exemplar mit der Bitte, es in Königsberg von neuem abdrucken und ins Lateinische überseten zu laffen, um die Schrift auch in Pommern, Polen, Preußen, Wecklenburg und Danemark zu verbreiten. (Dieses Exemplar befindet fich noch jest im Königsberger Archiv.)

<sup>1)</sup> Schr. des Markgrafen Albrecht, d. Nabburg 25. April 1556 (Königsb. Archiv).

und beffen Angelegenheiten so wenig erfreuliche Nachrichten erhalten, daß auch er wenig Hoffnung für bessen Sache fassen konnte. 1)

Grumbach nämlich befand sich damals ebenfalls zu Nabburg beim Markgrafen, begab fich mitunter auch nach Regensburg, um feine und feines herrn Sache bort fo viel als möglich ju fördern. Er und Joachim von Bisewis waren zugleich gewiffermaßen die Unterhändler zwischen dem Markgrafen, dem Bergog von Preußen und mehren andern Kürsten, von denen Albrecht die nöthigen Mittel zu seinen weitern Planen zu erhalten hoffte. 2) Auf diefe Unterstügung der ihm gunftig gefinnten Fürften vertraute der Markgraf fo fest, daß er schon mit allerlei Entwürfen zur Demuthigung feiner Keinde beschäftigt war und es wurde auch, da der Reichstag für feine Sache ohne allen gunftigen Erfolg vorüberging und Die gewechselten Streitschriften durch ihre leidenschaftliche Seftigfeit die Gemüther nur noch mehr erbittert hatten, gewiß bald zu neuen Gewaltschritten und friegerischen Greigniffen gekommen fein, benn die Nürnberger hatten im Sommer ichon wieder zweitausend Sakenschüßen und anderes Rriegsvolk zur Abwehr eines befürchteten Unariffe in Sold genommen. 3) Allein wenn auch die nö-

<sup>1)</sup> Schr. des Herzogs v. Preußen an Grumbach, d. 28.º Mai 1556.

<sup>2)</sup> Schr. Wilhelms v. Grumbach und Joachims v. Zipewis an den Herzog von Preußen, d. am Tage Philippi und Jacobi 1556 (Königsb. Archiv).

<sup>3)</sup> Schr. des Herzogs Johann Albrecht v. Medlenburg an den herzog v. Preußen, d. Schwerin 10. Jul. 1556 (Königsb. Urchiv).

thigen Rriegsmittel dem Markgrafen, wie er fie munschte und suchte, zur Sand gestanden hätten, so mar boch feine Gesundheit seit seiner Rückkehr aus Frankreich so erschüttert, baf er wol kaum im Stande gemefen mare, Die Beschwerden eines Krieges lange zu ertragen. Sein Buftand mar im September ichon fo bedenklich, daß Dr. Rarl Drachstädt dem Bergog von Preugen meldete: "Der Markaraf liegt zu Nabburg so hart barnieder, daß man ihm fein Leben mehr zutraut und foll fehr schwach sein. Seine Sandlung geht langfam fort und wie fich's anseben läßt, wird der Handel durch fühnliche Mittel in aeternum nicht verglichen, denn des Markgrafen Forderungen follen boch geftellt fein auf einige 40 Tonnen Goldes, welches beim Gegentheil unmöglich zu erhalten ift; bas Gegentheil ichlägt feinen Schaben noch höher an auf einige 50 Tonnen Goldes, und fieht mich's dafür an, daß dies für die Sandlung nur ein Aufhalten ift." 1) -Der Markgraf hoffte indef immer noch auf beffere Beiten und begab sich noch mahrend des Reichstags in das Bellerbad oder Wildbad in der Markgraffchaft Baden, wo sich gegen Ende des Octobers fein körperlicher Bustand auch schon so weit gebeffert hatte, daß er felbst dem Herzog von Preußen schrieb: er hoffe nun bald mieber gang zu genesen, worüber sich freilich seine Feinde eben- nicht fehr freuen würden. 2)

Für Wilhelm von Grumbach waren jest die Aus-

<sup>1)</sup> Schr. bes Dr. Karl Drachstädt an den herzog v. Preuspen, d. 26. Sept. 1556 (Königsb. Archiv).

<sup>2)</sup> Schr. des Markgrafen Albrecht, d. Zellerbad 28. Octob. 1556.

fichten trauriger als je zuvor. Auch feine Soffnung auf den Reichstag mar unerfüllt geblieben und, wie es scheint, hatte man feine in bes Markgrafen Angelegenheiten fo enge verwickelte Sache nicht einmal befonders zur Sprache gebracht. Wir horen wenigstens nicht, bag auf feine eingereichte Rlagschrift irgend besondere Rucksicht genommen worben mare. Wohl aber hatte fie viel beigetragen, die Buth und ben Ingrimm der Bischöfe gegen ihn noch heftiger zu entflammen. Dies zeigte fich auch aus bem Gegenbericht, mit welchem diese in einer fehr heftigen Rlagschrift ber erwähnten Schrift bes Markgrafen am 19. Dec. des Jahres 1556 gegenüber traten und worin fie besonders auch die Thatigkeit und ben, wie fie es vorstellten, höchft verderblichen Ginfluß Grumbachs und des Kanglers Straf in ihren Angelegenheiten mit dem Markgrafen hervorhoben. Um Schluffe ber Schrift heißt es in Beziehung auf Grumbach: Bei Bollendung diefes Gegenberichts fomme bem Bifchof von Burgburg die Nachricht zu, daß "sein ungetreuer, pflichtlofer Lebensmann Wilhelm von Grumbach, der biefes blutigen und verderblichen Jammers in Deutschland nicht ber geringfte Urfacher gewesen", eine "Schandschrift" habe brucken laffen, worin er des Bischofs Borfahr Wigand und ihn, ben jegigen Bifchof felbft, mit vielen unordentlichen, leichtfertigen, schmählichen Anzugen antaften folle, "ohne 3weifel allein barum, um feine unverantwortlichen, ftraflichen Thaten damit zu verfinstern." Man habe ihn zu Burgburg am Lebengericht feiner Treulosigfeit megen verklagt, damit bei diesem ordentlicher Beise erkannt werde und jeder sich mit dem, was billig fei, genügen laffe. Bu folchem Austrag aber habe man ihn und feine Mitbeflagten bisher nicht bringen konnen. "Und werden wir Bischof Melchior", heißt es weiter, "insonderheit berichtet, bag unfer ungetreuer Lebensmann Wilhelm von Grumbach ben Anfang feines Schandbuches mit uns machen und uns gang gehäffig und schmählich beschuldi= gen foll, als follten wir mitsammt Bergog Beinrichen von Braunschweig ihm feine Guter, auch feiner Chewirthin ihren Widem wider Recht und Billiafeit eingezogen haben und noch verhalten." Dies befremde ihn nicht wenig, da Grumbach ja wol felbst wisse, in welcher Beise und wie sträflich er mit Bergeffen seiner Pflicht und Treue wider ihn gehandelt habe. Er, ber Bifchof, habe ihn daher mit Recht vorgenommen. Beil aber fein Cohn Rung von Grumbach eben beshalb auch bei bem Pfalzgrafen Otto Beinrich vom Rhein fürzlich ein Anbringen gemacht, welches der Pfalzgraf ihm, dem Bischof, habe zukommen laffen, so sei er Willens, diefem eine fo gegründete Untwort zu geben, baf er gar nicht zweifele, der Pfalzgraf und jedermann werde ihn und den Bergog von Braunschweig hierin entschuldigt finden. "Co viel wir", fügt der Bifchof hinzu, "aus gedachtes feines Sohnes Schreiben und Befculbigung vernehmen, ift's nichts anders, denn ein ungegründetes, argliftiges, erdichtetes Fürgeben. Bas aber die andern gemeinen Injurien anlangt, die Grumbach uns, unferm Porfahr und ben vereinigten Ständen laut bes an uns gelangten Berichts auflegen foll, so achten wir ihn, ben Schmäher, für diefen Mann und Ehren nicht, daß wir und mit ihm in schriftliche Befechte und Wortgegante einlassen sollten. Aber zu schuldiger und zugelaffener unferer fürstlichen Burde und Chrenrettung konnen wir nicht umgehen, ihn in Kraft und vermöge der gemeinen Rechte und Halsgerichtsordnung um verwirkte Pön solsches unehrbaren, verbotenen Famosbuchs und zugefügter Injurien halber beklagen zu lassen und unsere Ehrensnothdurft gegen ihn zu handeln und auszuführen." Um Schlusse dieser Auslassung bittet der Bischof die Kursfürsten und Fürsten: sie möchten Grumbachen, "diesen Landfriedbrecher und unbilligen Schmäher", wenn er in ihren Landen betreten werden sollte, vermöge der Neichssordnung einziehen lassen und ihm, dem Bischof, gebührendes Necht gegen ihn gestatten; daran werde man ein Erempel geben, daß auch andere sich solches vermessenen Frevels und verbotener Diffamation zu enthalten Ursache hätten.

Sprach sich schon in diesen Neußerungen des Bisschofs und aus seiner Drohung mit einer neuen Anklage gegen Grumbach eine Gesinnung aus, die jede Aussicht zu irgend einer Ausgleichung und Versöhnung vernichstete, so erfolgte bald darauf ein neuer Schlag, der Grumbachen alle Hoffnungen für die Zukunft raubte. Markgraf Albrecht hatte, ohne daß der Gebrauch des Bades seine langwierige und schmerzliche Krankheit merklich gemindert, den Winter bei seinem Schwager, dem Markgrafen Karl von Baden, zu Pforzheim zugebracht. Dort nahmen aber im Anfange des Jahres 1557 seine Leiden, die das Gerücht einem langsam wirkenden Gift zuschried<sup>2</sup>), in dem Maße zu, daß er ihnen troß aller

<sup>1)</sup> hortleder VI. 28. S. 1599-1600. Bgl. haberlin II. 191.

<sup>2)</sup> In dem von Dr. Jacob Seerbrand aus Pforzheim er=

Hülfe der Aerzte am 8. Jan. des Jahres 1357 erliegen mußte. Auf seinem Grabdenkmal in der Pfarrkirche zu S. Michael zu Pforzheim war er "Der Teutsche streitbare, berühmte Held" genannt, "der um die Freisheit Teutscher Nation mannlich gestritten!"

## V.

Hatte Grumbach seit dem Reichstag zu Regensburg auch nur wenig Hoffnung hegen können, daß er durch Albrechts Beihülfe wieder zum Besit seines Eigenthums gelangen werde, so war für ihn dieser sein Fürst und Freund doch immer noch gewissermaßen die Stüße ge-wesen, welche seine Aussicht und sein Vertrauen auf

statteten Bericht über Albrechts Ende, wobei er selbst gegenwärtig war, kommt keine Hindeutung auf eine Bergiftung vor;
eben so wenig in einem Schreiben des Kanzlers Straß, worin
er dem Herzog von Preußen den Tod seines Betters meldet.
Nach einem Schreiben der Bischöse von Bamberg und Würzburg
an den König von Frankreich (1559) sollte Grumbach das Gerücht von einer Bergiftung des Markgrasen verbreitet haben. Sie
sagen nämlich: Emisit Grumbachus die post obitum laudatissimi
principis (d. i. des Bischoss Melchior) impudentissimum quoddam scriptum idque sigillo suo consignavit, quo robur scilicet
et authoritatem suam adderet, mendacio teterrime, quo praesulem innocentissimum non minus falso quam scelerate incusat,
quasi nescio quorum ministerio (neque enim nominat quemque)
Conradum Bibrensem Episcopum (Konrad von Bibra) praesulem
et Albertum Brandenburgicum veneno sustulisset.—

ben Beistand anderer, dem Markgrafen verwandten und befreundeten Fürsten mit emporgehalten hatte. Auch diese war ihm nun gefallen. Nie im Leben fühlte er sich so einsam, so verlassen, so schwer vom Schickfal gestrossen, wie nach Albrechts Tod.

Der nächste Erbe des verftorbenen Markgrafen mar, da diefer nie vermählt mar und feine Bruder hatte, fein Vatersbruder = Sohn Markaraf Georg Friedrich zu Unspach und er konnte mit Recht die fequestrirten Guter und Lande feines Bettere in Unspruch nehmen. Er trug indef bennoch anfangs Bedenken, die Regierung der ihm zugefallenen Landschaft anzunehmen, weil fie in foldem Dage mit Schulden belaftet mar, bag, wie ihm von vielen verwandten Kürsten und Berren, namentlich von Wirtemberg aus berichtet murde, dreimal fo viel Schulden auf dem Lande lagen, als deffen Ginkunfte betrugen. Rur auf mehrer Rurfurften und Kürsten Rath nahm er endlich die Regierung an, aber ungern und nicht ohne Beschwerde, wie er selbst dem Bergog von Preugen erklärte. Der Rom. Konig hatte fein Bedenken, ihm die fequestrirten gander durch ben Grafen Joachim von Schlick ohne weiteres einräumen zu laffen, worauf er sich alsbald auch huldigen ließ. König Ferdinand trat auch bereitwillig ins Mittel, um eine Ausgleichung zwischen ben frankischen Ginungsverwandten und dem Markgrafen wegen des Lettern Forderun= gen in Betreff einer Entschädigung für die in dem Rurftenthum verübten Berheerungen und Berftorung ber Schlöffer zu bewirken. 1)

<sup>1)</sup> Säberlin III. 197. 560 ff.

Raum aber hatte Georg Friedrich die Regentschaft übernommen, ale er mit der Erklarung hervortrat, daß er fich zur Uebernahme der Schulden feines Bettere, fie möchten fein, welche sie wollten, in feiner Beife verpflichtet halte und demnach auch feine Schuldenzahlung leisten werde. Man glaubte, ber Markgraf Johann von Brandenburg habe ihn zu diefer Erklärung bewogen, meil er den Plan gehabt, seine Tochter an einen der jungen Fürsten von Anspach zu vermählen und fich badurch die Aussicht zu eröffnen, die Lande des verftor= benen Markarafen an feine Familie zu bringen. Für die Statthalter und Rathe und überhaupt fur alle Diener des Markgrafen Albrecht mar dies ein neuer schrecklicher Schlag. Außer bem, mas fie fast alle an ruckständigem Dienstgeld zu fordern hatten und mas fie gum Theil an ihren Saufern und Gutern durch Brand, Raub und Verheerung mahrend des Kriegs mit den Bischöfen und Nürnbergern verloren, hatten mehre von ihnen für ansehnliche Geldsummen, die der Markgraf aufgenom= men, Burafchaft geleiftet. Grumbach mar auch in diefer hinsicht in der traurigsten Lage; er berechnete seine Verlufte auf nicht weniger als 300,000 Gulben und überdies hatte auch er sich für mehre aufgenommene Geldsummen als Burge verpflichtet, beren eine nament= lich den Berzog Albrecht von Preußen betraf.

Dieser hatte nämlich nach langem Zögern und erst nachdem er sich dazu die Beisteuer seines Bruders, des Erzbischofs von Riga, verschafft, dem zu ihm gesandten Oberst Joachim von Zipewip eine Hulfssumme von 15,000 Thalern für seinen Better Albrecht als Anlehen zugesagt und diesem aufgetragen, die Summe bei einem

Banquier ober anderswo gegen eine von ihm eingehandigte Berschreibung aufzunehmen. Der Berzog hatte jedoch ausdrücklich die Bedingung gestellt, daß dieses Geld zu feinem andern 3weck als nur zu dem ihm mit= getheilten Plan des Markgrafen verwandt werden folle. Bisewis hatte bas Geld bei einem Banquier aufgenom= men. Während des Reichstags zu Regensburg aber war der Markgraf genöthigt gewesen, zu seinen noth= wendigen Bedürfniffen aus Geldmangel Zigewißen zu ersuchen, ihm von der erwähnten Summe 5000 Thaler vorzustrecken. Da diefer wegen der erwähnten ihm ge= stellten Bedingung Schwierigkeit erhoben, fo hatten fich auf Ersuchen des Markgrafen Grumbach und der da= malige Sauptmann auf dem Gebirge Wilhelm von Stein aum Altenstein ausdrücklich verburat und als Selbftschuldner gutgefagt, daß der Markgraf die 5000 Thaler wieder beilegen werde. 1) Da nun aber die Rückzahlung nicht erfolgt mar, fo trat jest Zipewis mit der Forderung auf, Grumbach und Stein follten als Burgen und Selbstschuldner die Zahlung leisten. Da beide von ihren Gutern verjagt und ohne alles Ginkommen völlig außer Stand waren, der Forderung zu genügen, Markgraf Georg Friedrich aber auch felbst diesen fleinen Schuld= posten seines Betters nicht auf sich nehmen wollte, so wandten sich jene von Roburg aus an den Berzog von Preugen mit der Bitte, die ermahnte Summe auf feinen Namen zu nehmen, mobei fie bemerkten: der Banquier wolle die übrigen 10,000 Thaler wieder gurud= nehmen und erbiete fich, die 5000 Thaler dem Bergog

<sup>1)</sup> Diefer Burgbrief ift bat. vom 24. Juli 1556.

wenn er sie jest anderwärts brauche, auf Zinsen zu leihen. 1)

Da sie indeß ungewiß waren, ob der Bergog sich so leicht durch ihre bloge Bitte jur Uebernahme ber Schuldfumme werde bestimmen laffen, so entwarfen sie einen andern Plan, durch ben fie den Bergog zu gewinnen hofften. Gie ließen ihm burch ben ehemaligen Secretar bes verstorbenen Markgrafen Leonhard Grun, den fie zu ibm fandten, vorstellen: die verburgte Summe zu ent= richten, fei fur fie in ihrem außerften Glend und Berderben eine Unmöglichkeit. Die Sache fonne aber mol in anderer Beife in Ordnung gebracht werden. Grum= bach und ber Dberft Bigewig hatten zur Ausführung des erwähnten Kriegsplans des verftorbenen Markgrafen insgeheim vorläufig ein ziemlich ansehnliches Kriegsvolf besprochen; ein großer Theil beffelben ftebe noch jest gur Sand. Werde der Bergog nun fich mit feinem Better, Dem Markgrafen Georg Friedrich, burch Entschädigung mit einer Geldsumme wegen der Besitzungen des verftorbenen Markgrafen dahin vergleichen, daß er in den Befit bes Landes fame, fo feien Grumbach, Bigewit und mehre andere bereit, es bei den Gläubigern Albrechts, unter benen dreizehn Fürsten seien, durch Unterhandlungen babin zu bringen, daß eine ansehnliche Gelbfumme susammenkomme. Mittlerweile konne man mit diesem Geld bas besprochene Kriegsvolk zusammenziehen, wenn Dies geschehen, die Bischöfe von Bamberg und Burgburg und die Rurnberger, die feit des Markgrafen Tod

<sup>1)</sup> Schr. Grumbachs und Wilhelms v. Stein an den Herzog v. Preußen, bat. Koburg 6. März 1557 (Königsb. Archiv).

all ihr Kriegsvolk entlaffen hatten, ploglich überfallen und bann zwingen, die fammtlichen Schulben bes Martgrafen Albrecht zu übernehmen, fo daß hiemit bas Land mit einemmale von allen Schulden befreit werde. Diefen Plan auszuführen, fei eben jest bie gunftigfte Beit; mit mehren Fürsten sei er auch bereits besprochen. Auf die Markgrafen von Brandenburg, die jungen Berzoge von Sachsen, auf Pfalg, Wirtemberg, ben Markgrafen Rarl von Baden und die Bergoge von Pommern, Medlenburg und Luneburg konne man fich babei gang ficher verlaffen. Auch so viel sei gewiß, daß der Landgraf von Seffen und der Kurfürst von Sachsen sich ruhig verhalten wurden. Der Rurfürst vom Rhein habe sich bahin erklärt: er werbe, fo lange die Sache glücklich gebe, fich neutral verhalten; follte fie aber fur die Unführer Grumbach und Stein, die fich an die Spipe stellen wurden, eine bedenkliche Wendung nehmen, fo wolle er einen Frieden vermitteln, burch den bas Land von feiner Schuldenlaft befreit und diefe den Bischöfen und Nurnbergern aufgeburdet murbe. Die Gache fei auch bereits mit dem Rurfürsten von Brandenburg und dem Markgrafen Johann Georg besprochen; beibe hat= ten gemeint, der junge Fürst von Anspach solle zur Ausführung bes Plans eine Summe von 100,000 Thalern verwenden. Rur der Markgraf Johann von Brandenburg habe Bedenklichkeiten geaußert: Markgraf Georg Friedrich konne fich, wenn die Sache nicht gut ausschlage, durch diefe Summe in neue Schulden fturgen, fofern nicht die Gläubiger des verstorbenen Markgrafen fich bewegen ließen, bei etwanigem Mislingen bes gangen Plans diefe Summe an ihren Anforderungen fich abziehen zu laffen. So weit sei die Sache bis jest verhandelt und es beruhe nun alles darauf, daß alle Gläubiger zusammenberufen würden, um einen festen Beschluß zu fassen.

Diesen Plan legte der Secretar dem Bergog Albrecht in einer Audienz am 2. Juni vor und fügte bingu: wenn er dem Bergog gefiele und er etwas zu Ehren des Saufes Brandenburg thun wolle (,, denn es werde bereits im gangen Reich unter allen Ständen übel davon gesprochen, daß man des frommen Kürsten unschuldigen Tod und den dem Sause Brandenburg von folch lofen Leuten angethanen Sohn und Spott ungeahndet hingehen laffe"), so komme es jest nur darauf an, daß der Herzog die 10,000 Thaler, die der Oberst Zigewiß noch in den Sanden habe, dazu verwenden laffe, um die besprochenen Rittmeister und das Rriegsvolf durch gezahltes Wartgeld zusammenzuhalten. Der Name bes Ber= zogs durfe dabei gar nicht genannt werden. Man habe bereits auch baran gedacht, als ein angesehenes Dberhaupt den Pfalzgrafen Ludwig, der nichts zu verlieren habe, an die Spite der Unternehmung zu ftellen, und der Kurfürst, sein Bater, mit dem dies schon besprochen fei, habe eingewilligt. Ueberdies habe auch der Graf Christoph von Oldenburg fich von Grumbach und Bigemis in einer Zusammenkunft mit ihm beim Kurfürsten von Brandenburg zu Berlin zu dem Versprechen geminnen laffen, 2000 Pferde und 8000 Fußtnechte aufzubringen und bazu eine Summe von 10,000 Thalern anzumenben. "Und endlich," fügte ber Secretar bingu, "wollen auch Grumbach, Zigewiß und andere Gutherzige, Die um ihrer getreuen Dienste willen um das Ihrige gekommen sind und auf Erden nichts mehr haben, ihre Haut von des frommen Fürsten wegen noch vollends daran hängen, denn sie haben es mit dem löblichen Hause Brandenburg ja immer getreulich und gut gemeint."

Man ersieht hieraus, mit welchen Gedanken sich Grumbachs Geift um diefe Beit beschäftigte. Go vieles in dem Plane auch noch unsicher ftand, so versprach er dem Bergog Albrecht für den Befit der frankischen Lande doch eine viel zu lockende Aussicht, als daß er ihn nicht einer naheren Berathung mit feinem Sofmeifter, Burg= grafen und Marschall hätte werth finden follen. Er legte ihn bann schriftlich zur weitern Erwägung auch feinem Kanzler Kreit und den übrigen Rathen vor. "Wir find auf ben Gedanken gekommen," schrieb er die= fen, "die Sache, fo viel fich bavon berichten läßt, bem Könige von Polen zu melben und ihn um feinen Rath zu fragen, auch bei einigen andern Fürften, besonders beim Rurfürsten von Brandenburg (da fie auf ihnen mit beruht) Erkundigung einzuziehen, wie fie barin gefon= nen find, benn wir bedenken, follten die Sachen alfo ins Werk geftellt werden (wie wir doch glauben, fo fie bedacht, daß man fie um der 10,000 Thaler willen nicht nachlaffen wird), und wir uns berfelben um einer ge= ringen Summe Geldes willen entaugern, daß folches uns und unferem geliebten Sohne an ber Erbichaft ber Lande Franken nicht geringen Nachtheil geben konnte, und wenn durch diese Dinge nur die Wege gefunden werden könnten, daß wo nicht wir, doch unfer Sohn gur Erbschaft gestattet und die vaterlichen Erbvertrage badurch bei Rraften erhalten wurden, ließen wir uns bedunken,

die 10,000 Thaler waren nicht übel angewendet." Der Bergog ichlug baher vor, den Secretar bahin zu beichei= ben, daß man ihm eine bestimmte Antwort auf feinen Untrag nach Berlin nachschicken werbe. Der Rangler Kreit indes war anderer Meinung und rieth dem Bergog aufs entschiedenste mit vielen Gründen, sich in die gefährliche und in aller Sinsicht so bedenkliche Sache nicht weiter einzulaffeni. 1)

Auch der Bergog befann sich bald eines andern. Dhne Zweifel davon unterrichtet, daß der ermähnte Plan vorzüglich von Grumbach ausgegangen fei, weil diefer hoffte, auf folde Weife wieder zu feinen Befigungen gu gelangen, schrieb er ihm am 12. Juni: "Wir haben vernommen, mas und eueres Briefs Beiger, ber Gecretarius Leonhard Grun in euerem Namen berichtet. Wir fagen euch für euere Treue, die ihr unferem Better und Sohn bis in feine Grube erzeigt, anäbiglichen Dank und zweifeln nicht, der liebe Gott werde mit Gnaden die Mittel ordnen und schaffen, die ihr in aller Wohlfahrt für solche euere bewiesene Treue Ergöplichkeit befinden möget, bagu wir euch gnädige Forderung ju erzeigen und in Gnaden wollen finden laffen. Soviel benn die gefuchten Sandel anlangt, haben wir dem Secretar zu unserer Rothdurft unfer Gemuth eröffnet, der wird euch foldes ohne 3weifel mit Fleiß berichten und begehren gnädiglich, ihr wollet uns, daß wir uns in Unsehung jegiger Gelegenheit in ein Mehres nicht eingelassen, entschuldigt haben, benn euch fonst anäbigen

<sup>1)</sup> Alle diese Berhandlungen geschahen am 2. u. 3. Juni 1557 (Königsberg, Ardiv).

Willen zu erzeigen, sind wir geneigt und wollen euch solches gnädiger Wohlmeinung nicht verhalten." ) — Auf diese Antwort an Grumbach verwies der Herzog auch den Kanzler Christoph Straß, der sich ebenfalls mit der Klage an ihn gewandt hatte, daß er sowohl als alle übrigen Diener des verstorbenen Markgrafen durch die Weigerung seines Nachfolgers in Betreff der Schulden und rückständigen Soldzahlungen, die sie noch zu fordern hatten, in die traurigste Lage und Bedrängniß gesetzt seien.

Konnten diefe Briefe an Grumbach und Straf bei= ben wenig Troft einflößen, so schrieb ber Berzog an bem nämlichen Tag auch an Bigewig in Betreff ber 5000 Thaler, für welche Grumbach und Stein fich als Gelbitschuldner verbürgt hatten: "Ihr wußtet wohl ohne Zweifel, wozu diefes Gelb aufgebracht, wohin es gemeint war und wozu es hatte verwendet werden follen. Deshalb wollten wir euch wahrlich wohl gonnen, daß ihr euch nicht hattet bereden laffen, etwas von dem Gelbe anders als zu dem bewußten Handel auszuleihen." Der Bergog erklärte baber: er konne in diefer Sache jest weiter nichts thun, diefer Schuldpoften muffe unter allen Umftanden gedeckt werden. Bibewit theilte biefe Erklärung bes Bergogs Grumbachen und Stein nebft einer febr ernften Erinnerung an ihren Burge = Brief und einer Ermahnung an "ihre abelige Chre" mit, fie gu= gleich als Gelbstschuldner mit strengem Nachdruck auffordernd, die verburgte Summe bis Martini zu erstatten,

<sup>1)</sup> Schr. bes Herzogs v. Preußen an Grumbach, b. 12. Juni 1557.

"denn follte folches," fügte er hinzu, "von euch nicht geschehen, so würde ich die nothdürftigen Wege an die Hand nehmen müssen, die ich sieber umgehen wollte." Dugleich beruhigte Zipewiß auch den Herzog Albrecht, indem er ihm versprach, daß die Bürgen auch selbst die hinterstelligen Zinsen für die 5000 Thaler entrichten sollten. 2)

Grumbach und Stein mußten in ihrer Noth feinen andern Ausweg, als sich nochmals an ben Berkog zu wenden. Gie ichrieben ihm unter andern von Roburg aus: "Joachim von Zipewig hat uns jungst unferer Verschreibung erinnert und zum höchsten ermahnt, die 5000 Thaler zwischen hier und Martini zu erlegen; also ha= ben wir aus höchster gedrungener Roth nicht unterlaffen fonnen, Em. fürstl. Durchlaucht nochmals unterthänigft zu ersuchen und bitten dieselben gang unterthäniglich, Sie wollen und als getreue Diener, welche um ihrer Dienste willen von Sabe und Gut vertrieben find und noch bazu unsicher fenn muffen, gnädigst bedenken und diefer 5000 Thaler entheben, in Betracht, daß folches Gelb der Blutsfreund und Vetter in feinen höchsten Nöthen gebraucht, denn ob wir wohl von Zigewiß barum gemahnt worden, fo ift une boch folche Summe zu erlegen unmöglich, dieweil wir, wie vorsteht, des Unfrigen entfest und beffen bis auf diefe Stunde entrathen muffen, auch nicht wieder dazu zu kommen wiffen,

<sup>1)</sup> Schr. des Joachim v. Zipewiş an Grumbach und Stein, d. Altenburg 8. Juli 1557 (Königsb. Archiv.)

<sup>2)</sup> Sor. des Zipewis an den Herzog v. Preußen, d. 8. Juli 1557.

wenn uns Em. fürstl. Durchlaucht und die andern unfere gnädigsten und gnädigen Rur = und Fürsten Saufes Brandenburg nicht wieder dazu verhelfen, als wir nicht zweifeln wollen, daß sie uns als getreue Diener nicht verlaffen, sondern vielmehr unserer getreuen Dienste wie billig genießen laffen werden, der unterthä= nigsten hoffnung, Em. fürftl. Durchlaucht werden folches alles zu Gemuth führen und uns in folcher Laft nicht steden laffen." Sie bitten baber ben Berzog nochmale aufe bringenofte, die erwähnte Geldsumme auf fich zu nehmen, zumal da fie noch für eine andere große Summe, die weit über ihr Bermogen gehe, für ben verstorbenen Markgrafen Burgschaft geleiftet. "Wir zweifeln nicht," fügen fie bingu, "Em. fürftl. Durch= laucht und die andern Markgrafen werden dahin bedacht fenn, daß alle Gläubiger bezahlt und des frommen Fürften Treue und Glauben unter der Erde erhalten merden." 1)

Der Herzog zeigte sich jedoch nicht so geneigt, als es Grumbach und Stein gehofft hatten; er erwiderte auf ihr Schreiben: so gerne er ihnen aus ihren Bedräng=niffen helsen möchte, so sei ihm dies in seinen Umstäns den und bei den großen Ausgaben und Unkosten, die ihm sein Bruder Markgraf Wilhelm, Erzbischof von Riga, durch Unterhaltung und Besoldung des sivländischen Kriegsvolks verursache, ganz unmöglich. Ueberdies gehöre das in Rede stehende Geld mehr dem Erzbischof von Riga als ihm selbst und jener könne und werde es

<sup>1)</sup> Sor. Grumbachs und Steins an den Herzog v. Preußen, d. Koburg 19. August 1557 (Königsberg. Archiv).

gerade unter seinen jetigen beschwerlichen Verhältnissen nicht entbehren wollen. Der Herzog schlug somit die Bitte, die Schuld auf sich zu nehmen, abermals ab und verwies die Bittenden auf den Markgrafen Georg Friedrich und die andern Markgrafen von Brandenburg, die auf ihr Ansuchen ja wol Mittel und Wege sinden würzden, Treue und Glauben ihres verstorbenen Vetters zu erhalten und die alten getreuen Diener aus ihren Besträngnissen zu retten. 1)

So standen Grumbach und Stein in Diefer Sache, die sie aus treufter Unhanglichkeit an ihren Fürsten einft auf fich genommen, jest, von seinen Bermandten verlaffen, ohne Troft und Sulfe da. Aber sie war nicht einmal die einzige, Die sie schwer niederdrückte, denn un= terdeffen waren noch mehre andere Gläubiger bes ver= ftorbenen Markgrafen, bei benen Grumbach und Stein ebenfalle Burgichaft geleistet, mit ihren Forderungen an fie aufgetreten. Gine Frau von Begberg verlangte von ihnen 12,000 Gulden, die ihr der Markgraf schuldig geblieben war und wofür fie fich ale Burgen verpflichtet hatten. Ernft von Mandelsloe forderte von ihnen eine Schuldsumme von 6000 Goldgulden; eine gleiche Forberung erhob Sobst von Alten und auch die Stadt Braunfchweig mahnte fie einer fehr ansehnlichen Summe megen, die fie auf ihre Burgichaft früher dem Markgrafen bargeliehen. 2)

<sup>1)</sup> Schr. des Herzogs v. Preußen an Grumbach und Stein, d. 2. Octob. 1557.

<sup>2)</sup> Wir erfahren dies von Grumbach selbst in einer Beilage zu einem seiner Briefe an den Herzog v. Preußen (Königsberg. Archiv).

Grumbach, alles des Seinigen beraubt, felbft mit ben nöthiaften Bedürfniffen des Lebens fampfend, für den Unterhalt feiner Familie ohne Rath und Gulfe, fah jest durchaus fein Mittel mehr, den Anforderungen, in benen er feinen Namen verpfändet, in irgend einer Beise zu genügen. Da wandte er sich noch einmal an ben Rom. König Kerdinand, der im Kebruar des 3. 1558 einen Fürstentag zu Frankfurt a. Dt. hielt, mit ber Bitte, dafür zu forgen, daß ihm in Folge und auf Grund des Restitutions = Mandats des faiferl. Rammer= gerichts feine Besitungen wieder eingeräumt wurden. "Da mich," fügte er hinzu, "ber Bischof von Burgburg fammt feinen Ginungsverwandten über mein recht= mäßiges und überflüffiges Erbieten weder zum Berhör noch zu dem Meinigen kommen laffen will und mir dies wider Necht und alle Billigkeit gewaltthätiger Beise ferner vorenthalten wurde, fo bitte ich Em. kon. Maj. allerunterthänigst, sich zu feiner Ungnade gegen mich bewegen, noch es ihr miffallen zu laffen, daß ich nach den Wegen gedenke, wie ich folch mein angestorbenes, rechtmäßiges, väterliches Erbgut sammt anderem von bem Bischof von Burgburg der Gebühr nach bekommen moge." 1) So fprach es Grumbach ichon flar aus, baß er nöthigen Kalls auf Mittel der Gewalt denke. bem vorzubeugen und auf Kurbitten mehrer Reichsfürsten ließ Ferdinand, als er nach beendigtem Tag zu Frankfurt über Mergentheim zog, die Bischöfe von Burzburg und Bamberg, sowie den Rath von Nürnberg dorthin zu sich einladen und rieth, in dem Streithandel einer

<sup>1)</sup> Bifch. Friedrichs mahrh. Berantwort. S. 121-122.

gütlichen Unterhandlung Raum zu geben und namentlich Grumbachen zue Berhütung mehrer Beiterungen bas Seinige wieder einzuräumen. Der Rath indef blieb ohne Erfolg, benn man antwortete: Die Sache gebe nicht fie allein an, sondern auch den Bergog Beinrich von Braunschweig; also muffe auch dieser zuvor befragt werben. 1) Der Bischof von Würzburg war aber seit Markgraf Albrechts Tod weniger als je geneigt, seinem ehe= maligen Lehensmann irgend etwas zu bewilligen; er schien sich seitdem auch in feine weitern Unterhandlungen mit Grumbach mehr einlaffen zu wollen. Deffen wieberholtes Anerbieten, den Streit jedem richterlichen Ausfpruch zu unterwerfen, die Fürbitten mehrer Rurfürsten und Fürsten, schriftliche und mundliche Bitten von Grumbachs Freunden um Milbe und Schonung gegen ben unglücklichen Mann, deffen Weib und Kinder, alles dies wurde vom Bischof falt zuruckgewiesen. 2)

Jest blieb Grumbachen nur noch ein Ausweg übrig, sich aus seiner verzweifelten Lage zu retten: — der Entschluß, sich der Person des Bischofs zu bemächtigen, um ihn zu einem Vertrag zu zwingen, in welchem ihm dieser alle seine Forderungen ohne weiteres erfüllen müsse. Der damalige Krieg in Frankreich im Anfange des I. 1558 hatte ihm Anlaß geboten, sich an die Spise von vier Fähnlein Reiter zu stellen; sein geseierter Name

<sup>1)</sup> Bifd. Friedrichs mahrh. Berantwort. S. 118.

<sup>2)</sup> Grumbachs wahrh. Ausführ. S. 65—66. — Bolkhardt S. 66 fagt: "Unleugbar war dem Bischof sein gegebenes Wort nicht heilig; unleugbar verleitete ihn Rachbegierde und Ländergeiz zu Handlungen, die nicht entschuldigt werden können."

und hoffnung auf Gold hatten sie unter seine Fahne gelockt. 1) Diese Reiterschar führte Grumbach mit mehren feiner Kriegsgenoffen, Dietrich Dicht, Jobst von Zedwiß u. a. im Anfang bes April in einzelnen Saufen nach Franken. In Roburg und Schweinfurt fanden mehrmals zwischen Grumbach und feinen Freunden Bufammenkunfte und Berathungen über die Ausführung des Planes statt. 2) Es wird berichtet: ein Theil von Grumbachs Reitern habe einige Zeit dem Bischof bei feinem Jagdvergnügen im Guttenberger Walde in der Nahe von Burgburg aufgelauert, fein Geleite aber, um ihn anzugreifen, meist zu reisig und zu stark gefunden 3), denn der Bischof soll gewarnt worden sein, sich gegen seine Feinde mehr zu fichern und mit einer gehörigen Leibwache zu umgeben. 4) Wie aber bem auch fein mag, es ward in einer Berathung Grumbachs mit mehren seiner Genossen zu Koburg beschlossen: man wolle sich des Bischofs wo möglich in seiner eigenen Stadt bemächtigen. Man wußte, daß zur Zeit, wenn bas gewöhnliche Frankfurter Meggeleit die Raufleute bis gen Rigingen führte, der Bischof seine wenigen Reiter bagu bergeben mußte. Man fand rathsam, diesen Umstand gur Ausführung des Unternehmens zu benuten. Am

<sup>1)</sup> Thuanus T. I. 414 erwähnt Grumbachs cum IV equitum vexillis. Berzeichniß deutscher Kriegsvölfer im Dienste Franksreichs (Königsb. Archiv) gibt Grumbachen 1600 Reiter.

<sup>2)</sup> Bifd. Friedrichs mahrh. Berantwort. S. 132.

<sup>3)</sup> Dies soll, wie Bisch. Friedrich a. a. D. S. 133 angibt, schon ein Jahr vorher geschehen sein, nach andern Berichten aber nur einige Wochen vor des Bischofs Tod.

<sup>4)</sup> Saberlin III. 502.

13. April fand die lette Berathung zu Koburg statt, worauf sich Jobst von Zedwitz, Dietrich Picht und Chrisstoph Kretzer nebst einigen andern von Grumbach trennsten und desselben Tags die Schweinfurt ritten. Um Tage darauf kamen sie bei Würzburg an. 1) Sie sollen alsbald eine Anzahl ihrer Kriegsleute als Meßkausleute mit einigen Knechten zu Fuß in die Stadt gesandt und diese sich in verschiedenen Wirthshäusern ins Quartier gelegt haben, um auszukundschaften, ob irgend welche Reiter in der Stadt lägen, mit denen man ihnen nach ihrer That nacheilen könne. Man ersuhr, daß der Bischossich jeden Morgen nach der Stadt in die Kanzlei begebe, wo er seine Geschäfte besorge, und zu einer bestimmten Stunde auf das Schloß Frauen oder Mariensberg, seine Residenz, zurückzureiten pflege.

So geschah es auch am 15. April, Freitags nach Ostern, nachdem der Bischof der Frühmesse beigewohnt. Es soll ihn, der sonst mehr eines heitern und aufgeweckten Gemüthes war, am Morgen dieses Tages eine auffallende Schwermuth und traurige Stimmung beherrscht haben. Mehre seiner Räthe, um ihn zu erheitern, sollen ihn eingeladen haben, das Morgenmahl in ihrer Gesellschaft einzunehmen; der Bischof aber habe das Anerdieten abgelehnt und die Räthe ersucht, zu ihm zum Morgenmahl aufs Schloß zu kommen. Mittlerweile hatten sich Grumbachs Reiter, zwölf die sechszehn an der Zahl, nachdem sie früh den Bischof in die Stadt zur Kanzlei hatten reiten gesehen, in der Vorstadt am Wege, der zum Schlosse führt, an der Mainbrücke, wo

<sup>1)</sup> Bisch. Friedrich a. a. D. S. 141.

man die Pferde zu tränken pflegte, versammelt und dann nach verschiedenen Posten vertheilt. Einige stellten sich an's Zellerthor, um es zu bewachen und im Nothsfall zur Flucht offen zu halten, andere mußten in der Gegend der Kanzlei aufpassen, um schnell Kundschaft zu geben, wann der Bischof von dort aufs Schloß zurückstehren werde. Die übrigen, an ihrer Spize Jobst von Zedwiß, Dietrich Picht, Peter Weigel, gemeinhin der dicke Peter genannt, und einige andere lagen unsern der Maindrücke bei einem Weinhaus, zum Rebstock genannt. Da eben das Frankfurter Geleit nach Kißingen abgegangen war, so hatte man nicht zu besorgen, daß der Bischof mit starker Begleitung umgeben sein werde.

Es war um die zehnte Stunde, als die Kundschafter meldeten, daß der Bischof komme. Begleitet von drei Hoffunkern, dem jungen Freiherrn Friedrich von Graseneck, David von Nott und Christoph Voit von Reineck, seinem Kämmerling Jacob Fuchs von Wunfurt, die ihm voran ritten, und hinter ihm sein Stallmeister Hans Kipp, der Amtmann von Iphofen Wolf Karl von Wenckheim und der Nath Hans Citel von Knorringen nebst einigen Dienern, ritt der Bischof aus der Kanzlei vor dem Dom durch die Domstraße, die damals der Fischmarkt hieß. Er hatte den Weg über die Mains

<sup>1)</sup> Wir haben über dies alles theils den Bericht des damasligen Domdechanten Friedrich von Wirsberg an den Landgrafen von Heffen, d. Würzburg 15. April (1558), theils eine Mittheilung des Hieron. Schürftab aus Nürnberg vom 19. Mai vor uns (Königsb. Archiv). Ersterer wurde dem Herzog von Preußen durch Justus Jonas aus Leipzig übersandt. Bgl. Boigt Briefswechsel der berühmt. Gelehrten u. s. w. S. 356—357.

brucke schon zurückgelegt und war in der Nähe des genannten Wirthshaufes angelangt, als einige von Grumbache Reitern aus einer Pforte deffelben plöglich berporbrachen und unter Begrüßung des Bischofs an ihm vorüberritten, einige andere folgten, den Bischof gleich= falls grußend. Unter ihnen war Christoph Rreger, Grumbachs vieljähriger Diener, den der Bifchof fannte. Raum war diefer noch einige Schritte vorwärts gerit= ten, so daß er in gerader Richtung des Wirthshauses war, als jene, schnell ihre Roffe wendend, auf den Bischof zusprengten. Christoph Kreger zog rasch eine unter dem Mantel versteckte, bereits gespannte Buchse hervor und unter dem Buruf: "Pfaffe, du mußt fterben!" schoff er den Bischof durch die linke Bruft. In demfelben Augenblick feuerten auch die übrigen ihre Büchsen auf den Bischof und seine Begleiter ab; es fielen elf bis zwölf Schuffe, von denen einer noch den Bifchof traf; 1) pon dem Geleite wurde der Kammerling Jacob Fuchs von Wunfurt durch zwei Rugeln und der Amtmann Wolf Rarl von Wencheim burch einen Schuf fo tödtlich verwundet, daß Erfterer in der vierten Stunde nachher, ber Andere am Tage barauf ftarb. Auch einige Edel= knaben wurden getroffen und zwei von ihnen starben bald nachher an ihren Wunden. Die drei verwundeten Hoffunker Freiherr von Grafeneck, Christoph Boit von Reineck und David von Rott famen mit dem Leben davon. Als die That geschehen war, ergriffen die Mör=

<sup>1)</sup> Der Bericht des Domdechanten spricht nur von einem Schuß. Man fand aber nachmals, daß der Bischof ron zwei Kusgeln getroffen war.

der eiligst die Flucht und entkamen durch das Zellerthor glücklich aus der Vorstadt, ehe sie noch verfolgt werden konnten. Den Ort, wo die blutige That vollführt ward, bezeichnet noch heute eine steinerne Dentfäule mit einer bezüglichen Inschrift, deren Anfangebuchstaben den Namen des Bischofs lefen laffen. — Der tödtlich verwundete Pralat mard noch eine Strecke den Schlofberg hinangetragen, jedem, der ihm begegnete, zurufend, die Stadt vor einem Ueberfall zu schützen, weil er eine große feindliche Schar in der Nahe vermuthete. Bald aber ward er durch starken Blutverlust so ermattet und fraftlos, daß man ihn niederlegen mußte. Sier, wo noch jest eine zweite Denkfäule den Drt bezeichnet, ward er mit den Sacramenten versehen. Darauf nahm man ihn wieder auf, um ihn bis jum Schloffe zu tragen. Che man diefes aber erreichte, war man genöthigt, ihn abermals am Schlofwege in den Schatten eines Baumes niederzulegen; es war kaum noch fo viel Zeit, den Leibargt vom Schloffe herbeigurufen, als er unter großen Schmerzen verschied. Gine britte Denkfäule oder vielmehr ein steinernes Kreuz bezeichnet noch heute den Ort feines Hinscheidens. 1)

Der Schrecken und das Entsetzen, welches die That in Würzburg erregte, verbreiteten sich schnell durch alle Theile Deutschlands. Man fandte alsbald von Würz-

<sup>1)</sup> Außer der genauen Erzählung bei häberlin III. 505 ff. sind die beiden schon erwähnten handschriftlichen Berichte des Dombechanten von Würzburg (vom 15. April) und des hieronymus Schürstab aus Nürnberg hier benutt. Sie stimmen im Ganzen mit häberlin überein. Bon der Localität hat sich der Berfasser dieser Abhandlung durch eigenen Augenschein Kenntniß verschafft.

burg eine Angahl Reiter zur Verfolgung der Morder aus. Sie trafen nicht fern von der Stadt auf Sans Bobel von Giebelftadt, einen naben Bermandten des Bischofs, der nach Burzburg reiten wollte; sie erfannten ihn als folden, verwundeten ihn durch einen Schuß, riffen ihn vom Pferde und beraubten ihn alles beffen, mas er mit fich führte, auch feines Sutes und Pferdes. Er ward nach Burgburg gebracht und glücklich wiederhergestellt. Man erfuhr von ihm zwar die Richtung, welche die Mörder auf ihrer Flucht genom= men; allein sie hatten sich balb von einander getrennt. Man wußte auch anfange nicht gang genau, wer bie Theilnehmer der schrecklichen That seien. Da man aber vermuthete, daß sie sich in die nächstbenachbarten gander gerftreut und dort verftect halten wurden, fo erließ als= bald der Domdechant und Senior des Würzburger Dom= stifts noch am nämlichen Tage an mehre benachbarte Fürsten Ausschreiben mit der Aufforderung, die Morder, wo man sie finde, aufzugreifen und festzunehmen. "Da dies," fchrieb er dem Landgrafen von Beffen, .. eine folche jämmerliche, erbärmliche, verrätherische und landbrüchige That ift, bergleichen im Reiche zuvor nie erhört ift und also billig von männiglich mit Ernft ge= trachtet werden foll, wie die Thater zu billiger Strafe zu bringen, so haben wir folden leidigen, gräulichen, erschrecklichen und erbärmlichen Fall und mörderische und verrätherische That mit bochstem Trauern und Befummerniß Em. fürstl. Gnaden unterthänig zu flagen und anzuzeigen nicht umgeben können." Er bittet den Landgrafen, mit allem Gifer ben Mördern in feinem Lande nachspuren und fie, wo man fie treffe, in Berhaft bringen zu laffen. "Wiewohl wir," fügt er hinzu, " die Thäter noch nicht alle wiffen, so haben wir doch so viel in Erfahrung, daß sich ber eine, ber neben ben andern Thä= tern in etlichen unterschiedlichen Berbergen ausgetheilt und abgesondert und über Nacht allhier zu Burgburg gelegen, einer von Zedwiß genannt hat. Der andere ift Chriftoph Rreger, Wilhelms von Grumbach Diener, welcher Sanfen Bobel von und zu Giebelftadt, unfere gnädigen Fürsten und herrn Better, als der von Deffelhausen nach Würzburg reiten wollen und von den Thatern nicht weit von Meffelhausen im Felde angetroffen, ihn erft fehr hart geschoffen, folgende verftrickt, fich, da er gemahnt murbe, zu ftellen, und über folches, allem ehrlichen Berkommen und Gebrauch zuwider, allererft beraubt, ihm drei Pferde, feine Retten, Pet= schaftring, sammt bem Beutel und mas darinnen ge= nommen." 1) Der Domdechant verspricht dem Land= grafen auch die übrigen Thater, sobald er sie erfahren werde, anzuzeigen. In einer Nachschrift melbet er noch: "Wir wollen Em. fürftl. Gnaden ferner nicht bergen, daß wir auf fleißige gehabte Nachforschung und eingenommene Rundschaften fo viel befunden, daß diefe jam= merliche, verrätherische Mordthat von niemand anderm, denn von des Stifts ungetreuen Lehensmann Wilhelm von Grumbach herrührt und angestiftet ift, daß er auch durch feine Diener unfern gnädigen Fürften und Berrn hat auskundschaften und ben Thätern verrathen laffen, welches Em. fürstl. Enaben wir barum anzeigen, bamit

<sup>1)</sup> Einige Nebenumstände erzählt noch Bisch. Friedrich in f. wahrh. Berantwort. S. 122.

fie folches besto mehr zu Berzen nehmen und ernstlicher Befehl thun, nach solchen Uebelthätern zu trachten." 1)

Also schon am Tage nach der Mordthat hatte man Machricht, daß Grumbach der Anstifter des verbrecheri= schen Unternehmens fei. Man wollte wiffen: Die Thater hätten sich gerühmt, daß sie die 2000 Thaler, womit fie Grumbach gedungen, an dem Pfaffen wohl verdient. Diefer, mahrscheinlich mährend der That noch in Roburg oder vielleicht schon in der Nähe von Würzburg verweilend, flüchtete, ale er von dem Ausfall des Unternehmens hörte, in größter Gile nach dem Rhein. stellte er sich mit Wilhelm von Stein als Dberfter an die Spige eines von ihnen geworbenen Reiterhaufens und führte diesen nach Strasburg bin, wo er mit bem Bergog Johann Wilhelm von Sachfen, Gunther von Staupit aus Meifen, Jacob von Sabsburg, Reifenberg, Kalkenberg, Georg von Reckrod und mehren andern Rottmeistern in den Sold des Königes von Frankreich trat und den Rämpfen gegen die Engländer beimohnte, während sein Gegner Bergog Beinrich von Braunschweig, damals mit einem Reiterhaufen im Dienste ber Eng= länder, ihm auch hier mit den Waffen gegenüberftand. Wir finden, daß auch dort Grumbach überall besondere Ehre genoß. Unter "ben Vornehmsten vom deutschen Abel" sehen wir ihn vor allen obenan genannt und bei einem glänzenden Gastmable, welches der Rönig dem

<sup>1)</sup> Schr. des Domdechanten v. Würzburg d. Würzburg Freitag nach Oftern, d. 15. April; die Nachschrift ist dat. Samsstag d. 16. April 1558 (Abschrift im Archiv zu Königsberg). Volkhardt a. a. D. S. 63—65.

Herzog von Sachsen und den übrigen deutschen Rittsmeistern und Lieutenants zu Ehren am 6. August in seinem Feldlager in der Champagne gab, hatte Grumsbach die Ehre, neben dem Cardinal von Lothringen und mehren andern Fürsten zu sißen. Man sagte damals: der Herzog von Sachsen sei unter den deutschen Fürsten der erste, der mit dem Könige von Frankreich eine Mahlzeit gehalten habe. 1)

Es war eine wilde, unruhige und stürmische Zeit, zumal in Franken. Zwar hatten sich dort schon im Marz diefes Jahres der Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg, mehre Abgeordnete des Bischofs von Burgburg und anderer geiftlicher Fürsten des frankischen Kreises in einem Convent zu Anspach über die Mittel und Magregeln berathen, wie ben vielfältigen Place= reien und Räubereien in Franken ein Ziel gefett und Ruhe und Sicherheit wiederhergestellt werden fonnten; allein man fah davon noch keinen Erfolg. meln sich täglich," fchrieb man im Mai aus Nurnberg, "viele Saufen von Reitern und Anechten im Stift Fulba, in Seffen, bei Frankfurt, und bei uns hieraußen hat die jungst entstandene Kriegsempörung, das schändliche Ermorden, Rauben, Plankiren und Wegeauflauern noch fein Ende, fondern daffelbe ereignet fich von Tag gu Tag je länger je mehr." Um fo mehr eilte auch bas Domkapitel zu Burzburg, einen neuen Bifchof an feine

<sup>1)</sup> Gedruckte Zeitung aus dem J. 1558, betitelt: Warhafftiger bestendiger Bericht von dem Kriege zwischen Frankreich und Engelland" (Königsb. Urchiv).

186 Wilhelm von Grumbach und feine Sandel.

Spiße zu stellen. Es erwählte schon am elsten Tage nach der Ermordung Melchiors von Zobel den bisherizgen Domdechant Friedrich von Wirsberg zu seinem Nach= folger. 1)

<sup>1)</sup> Schr. des Sieronnm. Schurftab an den Bergog r. Preufen, d. Nurnberg 19. Mai 1558. Saberlin III. 508.

<sup>(</sup>Der Schluß diefes Auffațes folgt im nachften Jahrgange.)

## Graf Karl Friedrich Reinhard.

Eine Sfizze.

Von

G. E. Guhrauer.

Bortrag, gehalten in der Gefellschaft fur vaterländische Cultur zu Breslau im December 1843.



Bon den edeln Deutschen, auf welche die französische Revolution vor andern ihre wunderbare Attraction geübt und sie in ihre Kreise gebannt, muffen zwei, als geborne Schlesier, unter uns besonders lebhafte Sympathien erregen; dem einen dieser beiden ift von Meifterhand ein Denkmal gesett, während der andere als namhafter Schriftsteller sich felbst ein hinlangliches Denkmal feste: es sind der Graf Schlaberndorf und R. G. Delsner. Der dritte, den wir den Genannten nicht nur wegen der allgemeinen Aehnlichkeit ihrer ursprünglichen Lebens= verhältniffe an die Seite stellen muffen, sondern der noch in dem Leben Schlaberndorfs, wie Delsners (befonders des lettern) - in den achtungswerthesten und gemuthlichsten Beziehungen häufig genannt wird, der Burtemberger, Graf R. F. Reinhard, als Pair von Frankreich vor mehrern Jahren in Paris verstorben, wartet noch auf eine würdige und zulängliche Darstellung feines Lebens, feines Geiftes, Charafters und Wirkens von deutscher Sand. Was frangosische Celebritäten,

Freunde Reinhards, der Bergog von Baffano '), der Fürst Tallegrand 2), der Baron Bignon 3) in Gedacht= niff = und Lobreden über ihn gefagt, ift von einem fo erclusiv frangosischen Standpunkte gefaßt, baß es uns weder dem Inhalt noch der Form nach gang befriedigen fann; in Deutschland haben der Freiherr von Gagern 4) und der Geheime Rath von Harnier b) durch ihre fragmentarischen Mittheilungen fast nur ihren persönlichen Gefühlen und Beziehungen einen Ausdruck gestatten Bare, der einen 25 jahrigen Zeitraum ausfül= lende Briefwechsel Reinhards mit Gothe schon erfchienen, fo wurde diefe von une fehnfüchtig erwartete Brieffammlung unterdeffen die Stelle eines beutschen Denfmale für ben erftern würdig einnehmen. Aber wie burch ein fcmer zu erklarendes Disgefchick wird uns diefer Schat, gleich spannend für Gothe, wie für Reinhard, immer noch vorenthalten, obaleich schon Tallenrand in feiner Gedächtnifrede vor fünf Sahren ihn mit Entschiedenheit als bereit, die Preffe zu verlaffen, angefündigt hat. Berr Kangler von Müller in Weimar hatte es wenigstens noch bei Reinhards Leben und mit deffen Einwilligung übernommen, diesen Briefwechfel herauszugeben, wozu der Graf Reinhard unter der Bedingung einwilligte, "daß alsdann auch keine Menderung ober Auslaffung

<sup>1)</sup> Le Messager, 31. Decembre 1837.

<sup>2)</sup> Gedächtnisrede auf Graf Reinhard. Deutsch in der Augsburger Allg. Zeitung, 13.—14. März 1838.

<sup>3)</sup> Rede in der Pairskammer, Le Moniteur universel, 13. Mai 1838.

<sup>4)</sup> Augeburger Zeitung, 28. - 29. April 1838.

<sup>5)</sup> Brans Minerva, Mai 1838.

stattfinde" -, wie une Berr von Gagern, der bei den Berhandlungen zugegen mar, berichtet. 1) 3m Grunde lebt nur einer, welcher Beruf und Mittel hat, Reinhard in einer Auswahl feiner gedruckten wie ungedruck= ten Schriften, Gedichte und Briefe ein mahrhaft literarifches Monument unter und zu fegen: es ift fein mur= diger Sohn, Berr Graf Reinhard, gegenwärtig erfter Gefandtschafts - Secretar Frankreichs in der Schweiz. Da ich während meines Aufenthaltes in Paris im Jahr 1837 bas Glud hatte, ben Grafen, feinen Bater, in den letten Monaten seines Lebens fennen zu lernen, auch ihn felbst dort antraf, so verdanke ich diesem Umstande mehrere authentische, aus dem Nachlaffe Reinhards geschöpfte Nachrichten und Papiere, welche, verbunden mit andern, nicht allgemein bekannten oder zuganglichen Quellen, befonders den beinahe verschollenen Jugendgedichten Reinhards, mich vielleicht in den Stand seben, Ihnen ein skizzirtes Bild von dem in mehr als einer Beziehung uns werthen Manne zu entwerfen; zu= mal mir auch aus Delsners Nachlaffe an unserm Orte, im Besige seines altern Bruders, des Srn. Geheimen Commerzienraths, unvermuthet eine neue Quelle sich aufthat in den Briefen Reinhards und feiner Gemahlin Christine, gebornen Reimarus, welche auch auf das Le= ben jenes unfere berühmten Landsmanns manches neue Licht zu werfen geeignet fein möchten.

Rarl Friedrich Reinhard 2) wurde geboren in dem .

<sup>1)</sup> Augsburger Zeitung a. a. D.

<sup>2)</sup> Ursprünglich Reinhardt; das t hat Reinhard in Frankreich in seinem Namen nicht mehr geschrieben.

murtembergischen Städtchen Schorndorf an der Reme, den 2. October 1761, in demfelben Jahre mit Datthisson, an den er als elegischer Dichter erinnert, und zwei Jahre nach Schiller, seinem Landsmanne, bem ihn Freundschaft und Poefie fruh zuführten. Sein Bater, Paftor zu Schorndorf, und feine Mutter, eine Frau von hoher Frommigkeit, wandten auf diefen ihren Gohn, ben altesten von zwölf Rindern, die aufmerksamfte Sorgfalt und bestimmten ihn fruh fur bas Studium ber Theologie. Er selbst gibt sich in einer seiner auf der Universität verfaßten Glegien bas Zeugniß eines fleißigen Schülers auf ber Schule feiner Baterftadt und wirft Blicke mehmuthiger Erinnerung auf die glückliche Rnabenzeit 1), als er noch mit seinem Freunde, dem Dichter Cong, an welche die Elegie gerichtet ift, am Ufer ber Rems spielte -

Da wir, noch Knaben, Unser sorgloses Spiel spielten am User der Rems. Da uns allein noch der Stab des Lehrers, und selten nur,

Der wohlthätig vom Schlaf weckte den Trägen, nicht und. Damals fühlt' ich noch Kraft, wenn mit dem hölzernen Schwerdte,

idrectte,

Ich an der Spisc des Heers kühn und gebieterisch stand; Oder die Königsburg, auf stolzem Haupt die papierne Flitterkrone, mir wählt' in den Gewölben des Walls; Oder wenn mit dem Erwachen des Wais wir suchten die schlankste

Buche des Baldes, und fie weihten dem mordrischen Beil;

<sup>1)</sup> In den Elegien, als Anhang zu der von ihm ohne Ra= men herausgegebenen Uebersehung des Tibulus, Zürich 1783.

Und ich mit Eichenlaub kranzte den hut, im Gefolge von helben,

Spottend des Druckes, zur Stadt hoch im Triumphe sie trug 1),

Damals fühlten wir schon der Natur sanftstrahlende Schönheit; Und ins mächserne herz grub sie fich tiefer, dann jest —

Dem Gange gemäß, der damals den jungen Leuten, die sich der Theologie widmeten, in Würtemberg vorgesichrieben war, bezog Reinhard in seinem dreizehnten Jahre die niedern Seminare von Denkendorf und von Maulbronn; in seinem siebenzehnten Jahre, 1778, ging er zur Universität Tübingen über, wo er im obern Seminar der theologischen Fakultät fünf Jahre sich für den geistlichen Stand vorbereitete.

Talleyrand hat in der akademischen Lobschrift auf Reinhard ein gewisses Gewicht darauf gelegt, daß sein in der Diplomatie späterhin zu Nuhm und Ansehen gestiegener Freund von dem Studium der Theologie ausging. Mit Hinweisung auf berühmte Staatsmänner Frankreichs, wie der Cardinal von Osfat, Nichelieu und Andere (vielleicht dachte er dabei auch an sich selbst), welche Theologen gewesen waren, bemerkte er geistreich eine gewisse Alehnlichseit zwischen der Geistesthätigkeit des Theologen und des Diplomaten. Ob indeß ein Verzgleich unsers, selbst auf den Staffeln des Glückes bes

<sup>1) &</sup>quot;Es war in dem Städtchen, wo ich in die Schule ging, Sitte, daß zu Anfang des Mais Schüler aus dem Wald einen jungen Baum (einen Maien) holten, und ihn ihrem Präceptor fürs haus trugen. Er ward dann am Fenster angebunden, und blieb stehen, bis die Blätter seines Wipfels verdorrt waren."

Scheidenen Landsmanns mit jenen Kornphäen ber Staats= funft so recht pafte? Db man nicht sagen konnte, daß Die Richelieu, die Tallegrand geborne Diplomaten maren, welche ihren dialektischen, dabei aber doch so biegfamen und geschmeidigen Geift in die Theologie nur mit binübergenommen? Benigstens find die großen Unterichiede ber Zeiten, vorzüglich aber die Unterschiede ber katholischen und protestantischen Kirche in Unschlag zu bringen, wobei die Spigen jenes Bergleichs fich ichon fehr abstumpfen muffen. Die fatholische Rirche mar von jeher geeignet, vortreffliche Staatsmanner und Diplomaten zu bilden, viel weniger der Protestantismus, zu= mal wenn wir auch hier die Epoche, in welche Reinhards Studien fielen, naher ins Auge faffen. Bar bie geiftige Bilbung einer frühern Zeit, besonders noch im fiebenzehnten Sahrhundert, ihrem Grundtone nach eine theologische gewesen, so wurde die Bildung in Deutschland im letten Drittheil bes achtzehnten Jahrhunderts eine vorzugsweise rationell=philosophische, zugleich eine humanistisch = fritische; in der Theologie mar die Ruckwirkung des Zeitgeistes am fühlbarften und eine Ummalzung, ein Zwiespalt, eine Auflösung bereitete fich vor, wodurch mit der Zeit die Theologie, ehemals die Ronigin driftlicher Wiffenschaft (wenigstens die erfte unter ben Fafultaten, mas fie bem Ceremoniel nach noch jest ift), unter das Joch bald der Philosophie, bald ber Rritif und Erudition gebracht murde. Gediegene Gei= ster, von diesem Zwiespalt ergriffen, suchten jest die Einheit ihres miffenschaftlichen Strebens, auch indem fie Theologen waren, außerhalb der Theologie; von da bis jum Gintritt in eine neue, fremde Sphare mar oft

nur noch ein Schritt. So feben wir Reinhard auf ber Universität fich mit aller Barme feiner Geiftestriebe vor allem dem Studium der flaffischen Poefie und Literatur, aber auch der Philosophie, der Geschichte, der orientali= fchen Sprachen (er überfeste aus grabischen Dichtern) und ber Erudition überhaupt ergeben; im Umgange von Landsleuten, welche alle später mehr oder weniger in Deutschland bekannt worden sind, mit Cong, Barbili (mit diesem erhielt er 1780 zu gleicher Zeit die Magi= fterwurde), Stäudlin, Dfiander, Planck, Sartmann und Undern. Bas diefem Freundschaftsbunde jedoch bas Band der Begeifterung und eine höhere Ginheit verlieh, das war die Poesie. Die Poesie war es, welche von den Junglingsjahren an mitten durch die Laufbahn des, Staatsmanns und Diplomaten unfern Reinhard als treue Gefährtin begleitete, und wozu er in Tubingen Unftof und Richtung erhalten hat.

Das Jahr 1781 ist wichtig als das Jahr, wo Schiller, als Dichter der Räuber und schwungvoller lyzischer Poessen, von einer bis dahin nicht geahneten Glut der Empsindung, in Schwaben, seinem engern Baterlande, auftrat. Er ward sogleich von seinen Landeszund Altersgenossen als ihr Haupt und Anführer enzthusiastisch begrüßt; man fühlte sich durch den neuen Geist gehoben, und wie in der schönen Zeit einer neu aufgehenden Morgenröthe behandelte und trieb man hier, wie zehn Jahre vorher in Göttingen, die Dichtkunst als ein Gemeinsames, das keinem einzelnen für sich eignete, sondern dessen, die Liebe, die Tugend, vor allem das deutsche Vaterland, seine Sprache, seine Sitte. Diese

Stimmung gab ben Mufenalmanachen, welche in unferer Nationalpoesie eine wichtige Rolle spielen, den Ur= iprung; fo mar 1771 ber Göttinger Musenalmanach entstanden, so jest, 1782, der schwäbische. Und hier war es, wo neben Schillers Gedicht an Laura auch Reinhards erste Poesien erschienen sind, wichtig genug für ibn, weil sie ihn bald mit Schillern zusammenführten. Che ich auf diesen intereffanten Moment komme, wird es der Mühe werth fein zu bemerken, daß in den von G. Boas 1839 herausgegebenen Nachtragen zu Schilters Sammtlichen Werfen (II., G. 313) eine Schiltern beigelegte anonyme Recension bes Schwäbischen Musenalmanachs fteht, wo (wenn ber Berausgeber fich nicht geirrt hat) Schiller Reinharden neben fich vor allen übrigen als Dichter anerkannte und ruhmte. "Reinhards Poesien," heißt es hier, "verrathen die gärtlichste Empfindung und den liebenswürdigsten Charafter ihres Berfaffers (er hat sich auch an eine Uebersetung bes Tibull gemacht und wird zuverläffig barin glücklich fein). Cong (fo schließt diefer Artikel) hat den Klopstock ftu= dirt, und hat einen fühnen mannlichen Ion. Die Uebri= gen machen die Maffe." Cong hatte übrigens nicht allein den Klopftock studirt, Schiller felbst, wie die übrigen, hatten die erfte Nahrung aus Rlopftocks Dben gezogen. Auch Reinhard fagt ausbrucklich in der Borrede zu seiner damals von ihm bearbeiteten Uebersetung bes Tibull, daß Klopftocks Dden ihm eine neue Welt auf= geschloffen hatten. Rothschilds Graber fielen ihm auf einem Bogen, der zum Umschlag eines Paquets gebient hatte, zuerft in die Sande; er wußte damals noch nicht, daß Klopstock ihr Verfasser sei. "Es ist unglaublich,"

bekennt er, "welchen Eindruck besonders auch die mir im Deutschen noch ganz ungewohnte Versart auf mich machte." Klopstocks Elegien waren es auch, welche ihn dahin führten, sich in einer Uebersezung des Tibull im Metrum des Driginals zu versuchen.

Ueber diesen glücklichen Moment seines Lebens handelt aussührlicher ein in Reinhards Nachlasse befindlicher Aufsat, woraus ich so glücklich bin, hier eine Stelle mitzutheilen, und zwar die, welche Reinhards Zusammentressen mit Schiller im Sahre 1781 betrifft. "Im Jahre 1781," drückt Reinhard sich aus, "erschien von Stäudlin herausgegeben der erste Schwäbische Almanach, der vier oder fünf Fortsetzungen erhielt. Ich hatte zum erstenmale die Freude, Verse von mir gedruckt zu sehen. Im Herbst unter ihren Auspicien ging ich nach Stuttgardt. Sie hatten Anerkennung gefunden, nicht die schlechtesten unter den mittelmäßigen. Deutsche Literatur sing damals an in Würtemberg sich Bahn zu brechen." Hierauf spricht Reinhard von einer Reise, die er nach Heilbronn gemacht, und fährt fort:

"Damals sahe ich zum ersten = und letztenmale nur drei Tage lang Schiller'n, der so eben die Karls = Akademie verlassen hatte. - Eine hohe hagere Figur, mit hochblondem Haar, blasser Farbe und militairischem Schritt, nicht Haltung; so erschien er mir damals. Meine metrischen Uebersetzungen aus dem Arabischen und aus Tibull gesielen ihm. Er faste zu mir eine Zuneizung, die ihn nie verlassen hat. Bei einer Fehde, die aus jugendlichem Uebermuth und aus Nivalität sich entspann zwischen dem Herausgeber der Anthologie und

dem Herausgeber des schwäbischen Almanachs ') gab er mir Beweise davon, und nach seinem Tode fand ich anstere, mir wichtig und werth gewordene in Weimar." So weit das mir bekannt gewordene Fragment, das uns auch um Schillers willen theuer ist, der, wie wir wissen, Liebe und Treue nicht bloß gesungen, sondern auch gehalten und geübt hat. Das aus der Erinnerung mit wenig, aber scharfen Jügen entworfene Bildniß von des Jüngling Schillers äußerm Erscheinen stimmt übrigens zu dem, das seine übrigen Jugendfreunde uns hinsterlassen, vollkommen überein.

Bei der (dem Grafen Leopold zu Stollberg gewid= meten) metrischen Uebersegung des Tibull, welche bas Jahr darauf (1783), mit dem Beifalle Schillers, doch ohne den Namen des Uebersegers und Dichters heraus= fam 2), haben wir die poetische Seite von der philolo=

<sup>1) &</sup>quot;Schiller," schreibt Hoffmeister in dessen (S. 100), "zerfiel, es ist nicht bekannt warum, mit G. F. Stäudlin, dem Bruder des bekannten Theologen, welcher als Kanzleiadvokat in Stuttgart lebte, und sich, bei geringem Talente, zum Chorführer der poetischen Junft im Lande aufgeworsen hatte. Da Stäudlin den Plan hatte, einen Musenalmanach herauszugeben, so wollte Schiller nach seiner Sinnesweise denselben "zermalmen," wie Scharffenstein sagt." Aus Reinhards Bekenntnissen geht jedoch hervor, daß diese Rivalität erst später, nicht bald ansangs und vor dem Erscheinen des Stäudlin'schen Almanachs sich entsponnen hat.

<sup>2)</sup> Der Titel lautet: "Alb. Tibullus. Nebst einer Probe aus dem Properz, und den Kriegsliedern des Tyrtäus. In der Bersart der Urschrift übersest. Mit einem Anhang von eigenen Elegien." Zürich bei Drell, Geßner, Füßli und Comp. 1783. (Die Kriegslieder aus dem Griechischen des Tyrtäus sind von C. P. C., d. i. Conz.)

gifchen diefes Unternehmens zu unterscheiben. In letterer Beziehung hat Reinhard bas Berdienft, die erfte Uebersetung der Elegien des Tibull im Metrum des Driginals geliefert zu haben, zu einer Zeit, ba, nach Klovstocks Vorgang, und durch die damals noch gang junge Bof'sche Uebersetung des Homer das deutsche Dhr an ben Berameter sich zu gewöhnen anfing; um fo mehr ift Reinhards Berametern und Pentametern die, felbft Bof nicht nachstehende rhnthmische Beweglichkeit und Sicherheit, die gemandte Beherrschung ber Sprache, mit einem Wort der Geift der antiken Form anzuerkennen. Rritif und Erudition bilden die Grundlage biefer Bear= beitung (dies zeigen unter andern die fritischen und er= flärenden Noten hinter der Uebersetung); doch der in beutscher Bunge rebende Dichter athmet die freieste Ueber= windung des Stoffes, und der Dichter ift in dem Ueberfeber zu erkennen. Er felbst stellt sich in der ersten unter ben' eigenen Elegien "An Tibullus" mit feinen bamaligen Bestrebungen und Ibealen bar. Der römische Elegifer ruft ihm ben jung hingeschiedenen Solty in die Seele, er ruft aus:

Höltn! höltn! . . da wein' ich ihm nach, dem Sanger ber Wehmuth; . .

und zu Tibull gewendet:

Ja ich hab' es gewagt, mit oft entfinkenden Händen Deine Grazie zu hüllen in deutsches Gewand. Reize hat deutsches Gewand, die nur der französische Knabe, Und Ein Mann nur, so werth hellern Blickes, verkennt. . . .

Zur nähern Bezeichnung dieses Einen, hervorragens ben Mannes ist, wie zum Ueberfluß, unter den Text die Note gesett: Sur la littérature Allemande. Es war Ein Gefühl der von Stolz erhöhten Scham in der das maligen Blüthe deutscher Jugend über diese Schrift, worin Friedrich der Große in dem Momente ihres Aufschwungs die deutsche Literatur vor dem Auslande hersabsete, was Schillern noch zwanzig Jahre später sagen ließ:

Von dem größten deutschen Sohne Bon des großen Friedrichs Throne Ging sie schucklos, ungeehrt . . .

- Als Reinhard nach mehrern Jahren zu Bordeaur in der anspruchlosen Stellung eines Erziehers fich für feine glanzende politische Laufbahn vorbereitete und nach dem Ausbruche der Revolution eine Rolle unter den geistreichen Männern Bordeaurs zu spielen anfing, fand er mitten in jener aufgeregten Zeit Duge und Theilnahme für die in jener Beit überraschende Idee, seinen neuen Landsleuten einen Begriff von der deutschen Poefie und Literatur beizubringen. Ich habe ben Artikel diefes Inhalts von Reinhard, aus einer Nummer des Journal de Bordeaux von 1791, welches mir auf einer Reise im mittäglichen Frankreich in der Bibliothek zu Borbeaur in die Bande fiel, in dem von Savone herausge= gebenen Panorama de l'Allemagne (1838) wieder abbrucken laffen. Auch hier bildet Friedrich der Große den Anknüpfungepunkt für eine zeitgemäße Bürdigung deutscher Poesie: bei aller Berehrung für den großen König findet er sich nun um so mehr veranlagt, ihn zu wi= berlegen. Er faßt seine Kritif in die Worte gusammen: Friedrich II. habe darin gefehlt, daß er sich nicht begnügte, einzig zu fein: er habe auch noch univerfell fein wollen. .

Alle aber, welche damais das anbrechende goldene Beitalter deutscher Poefie begrüßten, maren großentheils nicht für ein engeres, ausschließlich deutsches und an Institutionen des deutschen Reichs geknüpftes politisches Intereffe, sondern für höhere Ideen der Nationalität und der Menschheit begeistert: und diese Begeisterung sprach sich theils indirect in Sag und Bitterkeit gegen das alte Frankreich, theils in Schwärmerei für einen erträumten Naturzustand aus, wie Rousseau ihn erdichtete, und dem Cooks Reife um die Belt, bas bis zum Romischen idealisirte Dtaheiti einen Augenblick Nahrung aab. Es mar der Vorabend der Revolution. Es bildet dies die porherrschende Stimmung in Schillers Gedichten aus seiner Jugendveriode und ift auch die Seele von Reinhards Clegien. Leffing hatte Boltairen den Rimbus abgestreift, in welchem er als Dichter, Philosoph und Rritifer vor Europa gestanden, der Abgott einer gangen Generation: die Jugend begeisterte fich jest für Rouffeau. Die Gelegenheit und Veranlaffung mit Rouffeau vertraut zu werden gab unferm Reinhard auf der Universität Tübingen der Umgang mit einigen franzöfischen Studenten aus Mömpelgard, damals dem Bergog von Bürtemberg gehörig; bei ihnen erlernte er frango= fische Sprache und Literatur, und Rouffeau machte ben tiefsten Gindruck auf ihn. Bu diefer Charafteriftik ber Beit liefern Reinhards Elegien auf jeder Seite die Belege. Eine gewiffe Naivität, welche ben Schwaben in feiner Gemüthlichkeit erkennen läßt, dient dazu, die Wahrheit jener Empfindungen und Gefinnungen noch zu erhöhen.

So ruft er in der Elegie "Der Maitag" (1782) der Jugend Tübingens zu:

"Noch erscheint ihr kunstloß, so wie der Ungeschminkten Natur Mutterhand sorgsam euch schuf . . . . Hätt', o Gallien! doch mit deinen Moden der Deutsche Nur den Körper, und nicht selber die Sitten entstellt! Aber freut euch, ihr Knaben und Mädchen! Bom Fittig des Maimonds

Träufelt Leben und Luft! Feiert sein heiliges Fest. Mag der unschwäbische Thor die kindischen Freuden belachen! Lacht ihr seiner und fliegt hurtiger schwäbischen Tanz!...1)

Die Elegie "An meinen Bruder" knüpft an die Gestanken einer Neise um die Welt eine Schilberung des Ideals, welche die Seele des Jünglings, voll Feuer für Wahrheit, Necht und Menschheit, erfüllten und nur scheinbar ihn zum Zweifler an derselben machen. Treffslich ist zu Anfang die Idee der Wissenschaft gezeichnet:

— "Suchst du Wissenschaft? Soll bein Nachen Meere durch= irren?

Gipfel erklimmen dein Fuß, wo dir der Athem verlischt? Sieh! Bis hinunter zum Seraph von jenem unnennbaren Etwas Welches Ist und von Richts Welten zur Wirklichkeit denkt, Und vom Seraph hinab zur Gränze, wo noch der Gottheit

Funke, vom trägen Stoff zehnfach umhüllet, kaum glimmt; Dann vom Menschen bis hin, wo nicht mehr thierische Pulse Schlagen; wo Leben sich durch fühllose Röhren noch gießt; Bon, wo auf Einem Punkt die Pflanze keimt und dahinwelkt, Bis wo die Masse starrt und die Bewegung verstummt; Auf dem Schritt, wo dein Auge noch hindringt, und wo es

hinausstarrt, Lagert nicht rings sich umher dichte verwirrende Nacht? Dämm'rung vielleicht?"....

<sup>1) &</sup>quot;Wirklich hatte ein sehr weiser Ausländer, deffen Namen ich leider nicht weiß, um ihn aufs Piedestal dieses Denkmals zu schreiben, sich des Ausdrucks bedient: Da sieht man die Schwaben! Ha, da sieht man sie!" (Anm. des Dichters.)

Nachher, wo er von der Wiffenschaft zur Kunst übergeht:

"Dort, wo die majestätische Zinnen der Louvre verbreitet; Dort, wo Verschwendung und Pracht über Versailles schwebt, Dort hat Ludwig die Bölker entnervt; die Größe durchs Blut von

Myriaden verkauft; und durch Dragoner bekehrt . . .

— Sieh! dort haben sich Menschen in Pyramiden gebrandmarkt:

Diefen Rorallenfels haben Infekten gethurmt.

Sieh! dort hat sich Bernunft im zwecklosen Werke geschändet, hier des Würmchens Instinkt Menschen den Wohnplat erbaut. . .

Und weiter hinab:

— "Nicht bei den Wundern Europas Will ich weilen; nicht da, wo sich die Menschheit vermummt. Mich erwartet das allumgränzende Weltmeer: ich segle Glücklichen Inseln und friedlichen Wohnungen zu!.. Edler Nousseau! Uch! hätte dir einst von Taheiti sein Tano 1)

Wiedergehallet, kein Gram hätte gebrochen dein herz:
Ja! dort hätte kein Mönch ins Sanbenito dich Armen
Eingehüllet, dein Buch hätte kein Henker verbrannt.
Oort kein duldender Arouet dich verfolget, kein Priester
Seinen Pöbel empört, oder kein Pöbel gehorcht.
.... Du hättest Menschen gefunden, gespottet des eignen
Traums, und — du haßtest ja selbst jene nicht — diese
geliebt.

Wohl! Nun ruheft du fanft auf deiner einsamen Insel: Mehr dann der Marmor des Grabs glänzet dein Denkmal, dein Herz"...

Unwillfürlich fallen uns hier die aus benfelben Jahren herrührenden Verse Schillers auf Rouffeau ein:

<sup>1) &</sup>quot;Freund!"

Monument von unsrer Zeiten Schande, Ew'ge Schmachschrift deiner Mutter Lande, Nousseau's Grab, gegrüßest seist du mir! — Sofrates ging unter durch Sophisten, Nousseau leidet, Nousseau fällt durch Christen, Kousseau —, der aus Christen Menschen wirbt.

- Jener heftige Freiheits = und Unabhangigkeitstrieb, von dem die damalige Jugend beseelt und begeistert ward, borgte feine Symbole und Allegorien auch gern aus der griechischen Mythologie. Göthes dramatisches Fragment "Prometheus" vom Jahre 1773 ift ein prägnanter, zugleich hochpoetischer Ausdruck jener Stimmung, aber ohne Sinblick auf die Zeit feiner Bervorbringung faum zu verstehen. Un Schillers Räuber und andere Gedichte aus jener Epoche denkt hier jeder von felbst. In Deutschland hing diese Richtung mit bem Widerwillen der edlern Geifter gegen die matte schwächliche Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts und einem tiefern Schöpfen in der speculativen Philosophie vergangener Zeiten zusammen. Diese Wendung wird in der Geschichte der deutschen Philosophie durch Leffing bezeichnet. Man kennt die merkwürdige Wirkung des Gothe'schen Fragments "Prometheus" auf Leffing, welche er in der bekannten Unterredung mit Jacobi nicht verbarg, mas späterhin ben Streit zwischen Jacobi und Leffings Freunden über deffen vorgeblichen Spinozismus veranlagt hat. Ich werde auf diese Betrachtungen geführt burch ein Fragment in Reinhards Clegien, bas nichts weniger als weich und schmelzend klingt, sondern im Gegentheil den nämlichen Titanen = Sochmuth ausfpricht, den wir aus Gothe und Schiller fennen. "Enzeladus an Jupiter. Ein Fragment" ist es überschrie= ben. Der in den Aetna hinabgeschleuderte Titane ruft:

— "Zeus, Besieger! Wir kennen dich nun! Nicht die stolze Empörung

War Verbrechen; nur dies, daß wir erlagen der Macht. Du der bliggewaffnete Fürst, wir Sflaven, vom Schickfal hingeschleudert dem Fuß Stärkerer, daß er zum Scherz Uns zermalme —, da liegen wir nun gefesselt und kraftlos: Stolzer schüttelst du dein weltenerschütterndes haar! — Sieh! Ich sodre dich auf! Vereine, du Fürst, mit des

Netnas

Die lette Elegie: "Auf Bodmers Tod" (1783) ift wiester voll klagender Empfindung. Sie entspricht einer der vorhergehenden Elegien "An H." (1782), welche die Sehnsucht des Dichters nach der Schweiz ausdrückt; denn dieses Land hatte durch Mopstocks Dde "Der Zurscherse", noch mehr aber durch die Namen eines Lavater, Gesner, Bodmer für Deutschland einen idealischen Reiz angenommen, welcher späterhin durch Johannes von Müller den höchsten Grad erreichte —, doch endlich beim Erblassen dieser nur künstlichen Beleuchtung ganz matt geworden und erloschen ist.

— "Bodmer soll meine Umarmung hinübernehmen! und festlich

Ist an der Ewigkeit dämmernder Pforte der Kuß. Lavaters Geniusssug soll mächtig mich heben zur Gottheit; Trinken will ich, wie Er, Strahlen vom Urquell des Lichts, Da, wo es feuriger blist am Thron, und wo es im Umkreis Ihrer Schöpfungen durch sanste Dämmerung glänzt. Lesen will ich mit ihm im Menschenantlis die Seele, Lernen die Liebe von ihm, üben die Liebe, wie Er . . . . . Frei, wie ein Schweizer, und einfach Weih' ich ihnen dies Herz ohne der Worte Gepräng . . ."

Daß Reinhard, noch als Student, wenn nicht vielleicht bei einer Reise in die Schweiz, doch durch schriftliche oder anderweitige Vermittelung Bodmers Bekanntschaft und Liebe erworben, geht aus der Elegie auf Bodmers Tod hervor, wo sich die Verse sinden:

"Höre die Klage des Jünglings, den du ge= liebt hast,

Da dein filbernes haupt hin nach dem Sarge schon fank -"

Als bedeutsam möge noch der Schluß des vorigen Gedichts hier stehen, weil das Schicksal der Schweiz in Folge der Revolution hier wie in bangen Ahnungen verstündet wird, um so bedeutsamer, als Reinhard alsdann selbst zur Unterdrückung der alten Formen dort mit wirsten sollte: —

"Land der glücklichern Zone, wohin die Einfalt gestoh'n ist, Wo kein gelber Despot opfert der Laune sein Bolk 1), Möge dich nie entweih'n das Geschwäß des geründeten Franzmanns,

Nie dir modisches Gift mälich verzehren die Kraft! Niemals zischen in dir die Schlangengeißel der Herrschsucht, Niemals tönen in dir blutiger Sklaven Geschrei!" —

— So reicht Reinhard in den Gedichten seiner Jugend den Vätern unserer modernen Poesse, welche uns lange schon historisch geworden sind, die Hand, wäherend er durch seine bis an den Tod währende Freunds

<sup>1) &</sup>quot;Mulen Ismael pflegte sich, wenn er in der Laune war, Menschen zu morden, gelb zu kleiden." (Anm. des Dichters.)

schaft mit Göthe bis in unsere lebendige Gegenwart hinseinreicht. Ueber seine eigenen Gedichte dürsen wir kurz sein. Es sind Erstlinge seiner Muse, aber von vielverssprechendem wahrhaft poetischem Gehalte, den ein Schiller anerkannt hatte. Reinhard selbst fagt in der Vorrede: "Für meinen Beruf zum Dichter schreib ich keine Aposlogie: einen äußern hab' ich nicht — hat wohl keiner in Deutschland. Db ich einen innern habe, mögen diese Gedichte beweisen, wenn sie — können." Wenn künstig Reinhards in den verschiedenen Zeiten und Lasgen seines Lebens verfaßten Gedichte gesammelt vorliegen, wird dieser Beruf sich entschieden herausstellen. Die Geschichte der deutschen Poesse wird ihn wenigstens nicht ganz mit Stillschweigen übergehen können. 1)

Doch ich fahre fort, die anziehendsten Umstände aus der fernern Entwickelung von Reinhards Lebensgange nach den mir vorliegenden Nachrichten und Papieren Ihnen vorüberzuführen, wobei ich die allerdings immer spärlicher zu Tage kommenden Erzeugnisse seiner Muse wenigstens werde nennen können. Gleich hier erwähne ich einer zweiten Sammlung von Reinhards Gedichten, welche unter der Aufschrift "Episteln" ebenfalls zu Zürich bei denselben Verlegern im Jahre 1785 herausgekoms men sind, die ich bisher aber nuch nicht gesehen habe.

Reinhard brachte nach dem Abgange von Tübingen zwei und ein halbes Jahr in dem Hause seines Baters in Balingen zu, wohin dieser unter der Zeit von Schorn-

<sup>1)</sup> Eine ganz allgemeine Angabe von Reinhards Leben und Schriften findet sich nur in Gubens Chronologischen Tabellen, Leipzig 1831. S. 28.

dorf als Pafter und Prafident bes Confistoriums berufem morden mar; er ftand feinem Nater als Vicarius aur Seite. Aber je langer, je mehr fühlte fein vielumfagenber, auf die Belt und bas Leben gerichteter Geift bas Bedurfnif, den beschranften Greis feiner geiftlichen Mirfiamfeit au verlaffen und bie große Belt fennen gu bernen. Seine Acltern mibersetten fich anfangs biefem Triche; bis er sie qulest burch einen unvorhergeschenen Umftand für seinen Plan jur Auswanderung gewann. Er mar als ber Verfaffer eines im Jahre 1786 in eimer, ich fann nicht sagen welcher beutschen Zeitschrift ericbienenen icharfen fritischen Beleuchtung bes theologi= ichen Seminars in Tubingen und des gangen barin befolgten Spfiems theologischer Studien entbedt worden. Diefer für une boppelt intereffante Auffat wird von einem in der murtembergischen theologischen Literatur mehr als ich Bemanderten gewiß mieber aufgefunden werden konnen. Er erregte viel Aufsehen, und jest hielt ber Paftor Reinhard seinen ftrebenden Cohn nicht langer gurud, überzeugt, baf bie Laufbahn im Baterlande für ibn jest auf lange, wo nicht für immer verschloffen mare; um fo mehr als Reinhard für ben geiftlichen Stant feinen mahren Beruf in sich verfpurte.

Im 3. 1786 also, ein durch Friedrich des Großen Tod in Deutschlands Cultur = und politischer Geschichte scharf gezeichnetes Jahr, ging Reinhard zunächst und direkt nach der Schweiz, dem Lande seiner poetischen Sehnssucht; und lebte an den Ufern des Genfer Sees als Erzieher im Hause der Familie von Blonan nicht viel über ein Jahr. Daß er die Lavater, Fußli, Gesnet in Zürich aufsuchte, bedürfte kaum der besondern Erwähs

nung. In Schaffhausen lernte er Ebel kennen, benselsben, der später durch seine Verbindungen mit Delsner bekannt geworden ist. Seine jugendliche Heiterkeit wurde hier durch die Nachricht von dem Tode seiner Mutter getrübt. Seine Trauer ergoß sich in eine rührende Elegie, fast gleichzeitig in deutscher und lateinischer Sprache niedergeschrieben, und noch in seinem Nachlasse bewahrt. Mehrere andere lateinische Gedichte flossen das mals aus seiner Feder, während er zugleich mit versstärktem Eiser auf die französische Sprache und Litezatur sich legte, wohin ihm einmal der mächtigste Zug seines ganzen Strebens, wenn auch anfangs in dunkeln Uhnungen, hintrieb.

Reinhard vertauschte 1787 seine Stelle mit einer ähnlichen in dem Saufe einer protestantischen Familie in Bordeaux. Diese berühmte frangösische Handelsstadt schloß damals eine nicht gewöhnliche Regsamkeit höherer Intelligenz in fich, welche in ben Ideen fur Reformen ber Societat fich concentrirte, Manner, die bald gang Frankreich, ja Europa kennen lernen follte. Reinhard ward als Geiftesverwandter voll Talent, Geift und Rennt= niffen von den Repräfentanten jener Bewegung begrüßt. So faßte ihn denn die 1789 ausbrechende Revolution mit verstärfter Macht und gab feinem Leben die Rich= tung. Die Ideen und Empfindungen, welche ihn hin= riffen, begeifterten ihn noch vor dem Ausbruche der Bewegung zu einer frangösisch geschriebenen Dbe an Die Freiheit (1788); von andern in diese Zeit fallenden poetischen Arbeiten kann ich noch eine an den Abbé Rannal gerichtete Epitre sur la liberté religieuse nen= nen. Das vorhin ermähnte Schreiben Reinhards an

den Redacteur des Journal de Bordeaux über die deutsche Poesie glüht durch und durch von Begeisterung für die neuen Principien. Urtheilen Gie nach einigen Auszugen baraus. Bum Eingange fagt er: "Gie forbern, Berr Redacteur, die Uebersetung einiger Stude aus ber deutschen Literatur von mir. Welchen Augenblick mahlen Sie bazu? . . . Bährend Sie kaum fich erinnern, daß Sie einen Racine, einen Corneille, Deshoulières und Saint = Lambert gehabt haben, möchten Sie, baß ich Ihnen von unferm Leffing und unferm Schiller, unferm Wieland und unferm Goding rede!" ... Beiterhin: "In der That, alle Mal wenn ich mich mit Unbekann= ten zusammenfand, unterließen diejenigen unter ihnen, welche mir die Ehre erwiesen, mir einigen Beift zuzutrauen, niemals mich zu fragen: "Gie find ein Eng= länder?" Wann ich nun so aufrichtig war zu sagen: "Nein, mein Berr, ich bin ein Deutscher," fo hatten diese Leute, welche ohne Zweifel das Problem des P. Bouhours - ob ein Deutscher Geist haben könne bereits gelöst hatten, nichts eiligeres zu thun, als mir den Rucken zu fehren. Sätte ich Gold gehabt, bann freilich, diesem Golde zu Liebe, welches alles ersest und alle Claffen einander gleich macht, hätte man es mir verziehen, meiner Nation anzugehören; aber Deutscher und ohne Gold, konnte ich nur ein Tropf fein! . . . Sch verstand nicht zu lugen, und überdies, beim Beageben hatte ich meinen Freunden geschworen, immer ein Deutscher'zu bleiben, benn, bis auf einige fleine Modificationen, ein Deutscher in Deutschland fein, will genau das Nämliche befagen, was Franzose in Frankreich bedeutet." --

" Nicht alle meine Landsleute lieben Eure Revolution, und zumal find es die Belehrten, welche am meiften fläffen. Ift einer ein Gelehrter und hat Geift, fo macht er fich ein Suftem und halt an Diefem Suftem; ift einer ein Gelehrter und hat feinen Geift, fo ift es noch schlimmer. Alebann zieht sich bas Denkvermögen in bem Mage zusammen, als die Belefenheit an Ausbehnung gewinnt. Es foll einmal einen Musiker gege= ben haben, welcher während feines erften Unterrichts immer auf einem Raften faß: er konnte feitdem niemals eine Note fpielen, wenn er nicht auf einem Raften faß. Die Gelehrten (les erudits) find ihm ähnlich: fie fonnten niemals ihren Geift in Gang bringen, wenn fie nicht ihre Augen an einem Buche fleben haben (jamais ils ne pourraient faire aller leur esprit, que les yeux collés sur un livre). Nun findet sich aber Eure Constitution noch, nicht in den Büchern der Gelehrten. Mich anlangend, der ich weder Gelehrter bin, noch ein Sy= ftem habe, ich finde fie gang einfach bewundernswerth, weil ich sie in dem Buche der Natur geschrieben finde."

— "Schon glaube ich unter Euch einige Keime jener allgemeinen Brüderlichkeit sich entwickeln zu sehen,
welche die Grundlage der besten Constitution sein muß,
wie sie die der besten Religion ist. Jenen Leuten,
welche der Despotismus auf den Isolirschemel des Egoismus gestellt hatte, erschien diese allgemeine Brüderlichkeit (cette fraternité universelle) als eine Chimäre, wie
alle die erhabenen Resormen, welche unter ihren Augen
sich leicht verwirklicht haben; aber das erinnert mich an
das Erlebniß eines deutschen Prosessors, welcher vom
Katheder herab die Unmöglichkeit des Lustballons mathe-

matisch erwies; er sprach noch, als zwei Aeronauten majestätisch in ben Lüften wogten ..."

Reinhard blieb nicht bei literarischen Ergüssen seiner Sympathien für die Nevolution stehen; er sing an Ort und Stelle thätig einzugreisen an. Er wurde Mitglied der in die meisten Städte des innern und mittäglichen Frankreichs verzweigten, in Bordeaur so mächtig wirkenden Societé des amis de la Constitution, eigentlich eines Filiale des Jakobinerklubs, und war daselbst angesehen genug, um einen Monat lang (länger gestattete es ihre Verfassung nicht) den Stuhl des Präsidenten einzunehmen.

Der zweite Act der Revolution, die Berufung der geschessehenden Versammlung, rief 1791 seine neuen Landsleute und Freunde für eine so tragische als berühmte Nolle in den Mittelpunkt der Bewegung. Neinhard ergriff diesen Mosment. Er begleitete seine Freunde, die Deputirten der Gironde, Vergniaud und Royer Ducos, in einem Wagen nach Paris. Mit Ducos war er besonders befreundet, und der Nachlaß des Grafen Reinhard enthält noch den höchst insteressanten Briefwechsel, den er nach der Trennung von seinen Freunden mit Ducos dis an das tragische Ende der Girondisten (31. October 1793) geführt hat.

Nämlich schon das nächste Jahr, im April 1792 trat Reinhard, der sich in Paris besonders dem vielgelztenden Abbé Sienes (unter andern durch die Ausarbeitung einer kurzen Darstellung der Kant'schen Philosophie, welche in einem von Reinhard herausgegebenen Journal "Deutschland" in deutscher Sprache abgedruckt wurde 1), empfohlen hatte, seine diplomatische Lausbahn

<sup>1)</sup> Steffens, Bas ich erlebte, V, 318.

an, vorher hatte er, vermöge einer formellen Dispensfation von Seiten seines frühern Landesherrn, des Herzogs von Würtemberg, die Autorisation erhalten, in französische Dienste zu treten. Zu einer directen, einsgreisenden Thätigkeit, um eine eigentliche Rolle in dem sich immer rascher entwickelnden blutigen Drama zu spieslen, wobei so mancher auch von unsern deutschen Landsleuten zu Grunde ging, war Neinhard nicht berufen: und so gehörte er zu den Wenigen, welche, vom Strome erfaßt, nach heftigen Stürmen zulest in einen ruhigen Lebenshafen einkehrten.

Dier höre ich manchen fragen: welch ein höheres, und welch ein deutsches Intereffe kann uns Reinhard jest noch einflößen? Bas ift bas Refultat feiner diplomatischen Laufbahn? Gine vierzigjährige geheime Correspondeng im frangösischen Archive der auswärtigen Angelegenheiten, worin, nach feinem Lobredner und allei= nigen vollgültigen Beurtheiler, Tallegrand, die Substanz feines Lebens niedergelegt mare. Bon diefer negativen Seite wird auch gewöhnlich das Leben eines Diplomaten betrachtet; ich habe mit Bezug barauf einen geift= reichen Mann, der felbft viel in Gefchäften gebraucht worden, einst fagen hören: ein todter Diplomat höre auf, intereffant zu fein. Diefer negativen Betrachtungs= weise gegenüber fühle ich mich, weil es einen Mann wie Reinhard betrifft, doppelt angeregt, die positive und universellere Seite in der Stellung eines Diplomaten und Gefandten anzudeuten. Gewiß, es liegt etwas Universelles, die Idee der Civilisation selbst in dem Wefen, der Person des Gesandten, die ihm, wenn er fie in feiner vollen Bedeutung erfaßt, einen höhern, felbstftan=

digern Charafter verleiht, als den der blogen Repräfentation feines Berrn ober feines Landes. Er ift vielleicht am meiften berufen, von der negativen und exclusiven Schranke einer bestimmten Nationalität au der Sphare des civilisirten chriftlichen Europa überhaupt sich zu erbeben. Und bei einem Manne, wie Reinhard, der durch eine ursprüngliche Begeifterung für die Ideen der Revolution gang unerwartet auf die Laufbahn des Diplomaten getragen murde, beffen Geift burch Literatur, Philosophie, Geschichte und Poefie bas Geprage universeller Bildung erhalten, deffen perfonlicher Charafter durch vollendete Redlichkeit und Integrität Allen Sochachtung abnöthigte - find wir zu jenen höhern Beariffen von dem Wefen eines Diplomaten gewiß veranlaft. Bei jedem andern Amte, jeder andern Rolle, die er mahrend der Revolution übernommen oder beibehalten hatte, wurde Reinhard die angeborne gediegene beutsche Natur, die universelle Richtung vielleicht aufgeben oder zuruckbrangen haben muffen: der Diplomat und Gefandte durfte fie, unbeschadet feiner übrigen Pflichten, freier in sich malten laffen. Chedem suchten, und mit gutem Grunde, Potentaten und Republifen ihre Bertreter unter Gelehrten von europäischem Ruf; solche Manner waren es, die man Miffionare der Civilifation, der Literatur und Runft nennen fonnte. Die Literaturgeschichte enthält davon bekannte Beisviele. Ein höheres Runft = Bewuftsein über Poefie und die Formen der italienischen Dichtkunst hat z. B. Spanien im fechezehnten Sahrhundert durch den venetianischen Gefandten und Dichter Andrea Navagero erhalten. Bas aber in miffenschaftlicher und literarischer Beziehung ein Sugo Grotius als Gefandter durch eine Reihe von Jahren wirken mußte, ift unberechenbar. Wir fahen, wie Reinhard noch in Bordeaur fich getrieben fühlte, der Kenntniß und bem Geschmack an der damals in Frankreich noch ziemlich unbekannten deutschen Literatur Eingang zu verschaffen. Ohne ihn mit jenen Kornphäen zu vergleichen, fo durfte man im Laufe der letten 50 Jahre faum ei= nen Diplomaten antreffen, ber mit gleichem Erfolge in feinem nächsten Berufe jenen hohen Grad von Gelehr= famkeit und Wiffenschaft vereinigte, wie Reinhard; mahrend eigentliche Fachgelehrte, wie bekannte Beispiele gelehrt haben, die Stellung des Diplomaten erst ihrer ei= genen Person anzupaffen hatten. Um so mehr ist jene feltene Bereinigung bei Reinhard anzuerkennen. Geine gediegene Bildung hat Tallenrand hervorgehoben. "Er trat," brudt er sich aus, "mit einem großen Schape erworbener Kenntniffe in die Geschäfte. Er kannte wohl funf bis feche Sprachen, deren Literaturen ihm vertraut maren. Er hatte sich als Dichter, als Siftorifer, als Geograph berühmt - machen fonnen, und murbe in letterer Eigenschaft gleich nach der Errichtung des Inftitutes Mitglied beffelben." Berband fich mit diefen Beiftes = und Charaftereigenschaften eine feltene Sumanität, zu beren Aeußerung vielleicht Niemand mehr Gelegenheit hatte, als ber Gefandte einer Nation, einer Macht, welche über zwanzig frieg = und siegerfüllte Sahre mit eifernem Fuß zertrat, mas in den Weg fam - fo möchte man munichen, daß mehr als Gin Reinhard, mehr als Ein Deutscher feine Nation im Auslande fo vertreten hatte. Merkwürdig, Manner wie Schlabern= dorf, wie Deloner (um bei diesen stehen zu bleiben),

melde, wie Reinhard, aus Begeisterung für die frangofische Revolution an den Seerd ihres ersten, alles ver= sengenden Feuers gezogen murden und alle ihre Sturme durchlebten, aber niemals einen Dienst annahmen, lebten bort bei allen ihren übrigen Beziehungen zum beutschen Vaterlande wie in einem lebenslänglichen Erile, und gemiffermaßen nur ihren Ideen; Reinhard dagegen hat in feiner langen Laufbahn in Frankreichs Dienste den größten Theil derfelben in Deutschland, an verschiedenen Orten verlebt, in beständigem Contact mit deutschen Gelehrten und Dichtern, Wiffenschaft und Poefie. Durch fie fam er in die Berbindung mit dem durch die herr= lichsten literarischen Traditionen berühmten Sause Reimarus, durch sie kam er in die Bekanntschaft mit Gothe, Johannes von Müller; gelangte er endlich gu dem edeln Ruhme - ich bediene mich der Worte eines Gegners - "eines Belfers und Befchüters ber Deutichen, ja eines edeln Deutschen, eines deutschen Mäcens und Musageten" ..., mahrend er in Burtemberg vielleicht das unbemerkte Dasein eines Landgeifflichen verlebt hätte.

Reinhard trat die diplomatische Laufbahn als erster Gesandtschafts = Sekretär in London an. Der französische Gesandte daselbst war der in der Folge als geistreicher Oppositionsredner bekannte Marquis von Chauvelin. Nach Ludwigs XVI. Hinrichtung verließ Chauvelin die Gesandtschaft, halb freiwillig, halb von der englischen Regierung gezwungen, und Reinhard führte die Gesschäfte dis zu dem gänzlichen Bruche allein fort. Noch ehe er England verließ, erhielt er (den 16. Februar 1793) seine Ernennung zum ersten Sekretär der frans

zösischen Gesandtschaft in Neapel: der Gesandte daselbst war Berr von Mackau. Giner der größten Genuffe, welche Reinhard sich von dieser Reise, die ihn auf fei= nen neuen Posten führen follte, versprach, mar die Ausficht, Rom zu sehen. Aber in dieser Epoche mar der frangösische Gefandte in Rom, Baffeville, ermordet morden. Auf die Anfrage Reinhards und feiner frangofi= schen Begleiter, ob es ihnen erlaubt wurde, Rom zu feben, gab der Papst die ihnen bitter klingende Ant= wort, daß er es ihnen bewillige unter der Bedingung, daß sie des Abends ankamen und noch in der Nacht ab= reiften. Reinhard wollte sich diefer Bedingung nicht unterwerfen: er machte ben Weg gur Gee, und ber Unblick der Ruppel von St. Peter, den er vom Schiffe aus hatte, begeifterte ihn ju einer deutschen Dbe: Baffevilles Schatten, voll von den schmerzlichsten und poetischsten Erregungen, von der man fagen konnte: Facit indignatio versus.

Die Kriegserklärung des Königs beider Sicilien gesen Frankreich nöthigte bald Reinhard, Neapel zu verslaffen; er kehrte nach Paris zurück, um über seine Mission Rechenschaft abzulegen. "Mein Vater hat mir oft erzählt (so lautet eine handschriftliche Nachricht seisnes Sohnes), daß er, wohl wissend, daß er bei seiner Ankunft in der Hauptstadt mitten unter die durch den Sturz seiner Freunde, der Girondisten, erregten Leidenschaften fallen würde, während der ganzen Reise sich die Gefahr lebhaft vorstellte, in der Proscription der Girondisten verwickelt zu werden; daß aber nichts desto weniger sein Entschluß, die zum letzen Augenblicke sich seinem Udoptivvaterlande zu weihen, unerschütterlich ges

blieben ware." Reinhard war auch eines Tages auf bem Punkte, verhaftet zu werden, mas damals fo viel be= deutete, als zu fterben. Was ihn befreite, mar nur der Umstand, daß die Schreckensregierung felbst feine Dienste in Unspruch nahm. Das Borzeigen feines Unftellungs= patentes auf der Strafe, als einer aus bem Bolfe ihn als Girondiften anrief, rettete ihn. Durch ein Bufam= mentreffen der wunderbarften Umftande mar Reinhard nämlich nach seiner Rückfehr als Chef der dritten Ubtheilung im Departement der auswärtigen Angelegen= beiten angestellt worden, zusammen mit feinen Freunden, Dtto, nachmale frangofischem Gefchäftsträger in Munchen, und Colchen, späterhin Senator unter Napoleon, gegen welche er vollständiges Bertrauen faffen fonnte. So schritt Reinhard die ganze Schreckensepoche, mabrend welcher er im Fructidor für den Dienft des Wohlfahrtsausschuffes als Divisionschef requirirt murde, glucklich hindurch. Er behielt letteres Amt auch nach Robespierres Kall bei bis zum 6. Meffidor des Jahres III., in welcher Zeit er zum bevollmächtigten Minister der Republif bei den Sansestädten Bremen, Lübeck und Hamburg ernannt murde. Tros diefer feltenen Gunft des Schicksals, welche ihn einer noch glänzendern und freiern Laufbahn aufbewahrt, hat Reinhard noch in feinen letten Lebensjahren nie ohne Aufregung von dieser Epoche fprechen hören; bei dem Namen Robespierre em= porte fich fein innerftes Gefühl.

In Hamburg, wo er nach einer schwierigen Untershandlung sich als bevollmächtigten Minister anerkannt sah, machte Reinhard im Hause von J. A. H. B. Reimarus (dem jüngern) die Bekanntschaft von dessen

Tochter Christine, der würdigen Nichte von Glife Reimarus, der Freundin des großen Leffing, und vermählte fich dort mit ihr ben 12. October 1796. Er feierte diefes für fein Berg wie feinen Geift glückliche Ereigniß durch ein schönes Gedicht "Am Tage meiner Trauung." Noch andere Gedichte Reinhards fallen in diese Zeit, welche zum Theil in hamburger und andern norddeut= ichen Zeitschriften durften aufgefunden werden konnen. Diese Verbindung brachte Reinhard mit den ausgezeich= netsten Mannern Deutschlands in Berührung; benn bas haus seines Schwiegervaters, wie das seines Schwagers Sievefing bilbeten damals Mittel = und Bereinigungs= punkte für alle Fremde von Bedeutung, und Samburg fand fich damale, in den letten Jahren des vorigen Jahrhunderts, in Folge politischer und Sandelsconjuncturen auf der Sohe des Wohlstandes. Man muß die Schilderung lesen, welche Steffens in seinen Erlebniffen (V, 311) von diesem "europäischen Vereinigungspunkte der großartigsten Gesellschaften" (wie er es nennt) entwirft. Wie Reinhard indeß die politischen Angelegenheiten der Sanfestädte anfah, zeigt ein Schreiben, furz vor feinem Abgang von Samburg, an Delsner, den 14. Pluviose VI (1797), das bereits ein langeres und innigeres Berhältniß zwischen ihnen voraussett. — "Ihre Bunsche, Ihre Bemerkungen, Ihren Rath nehme ich an, mein vortrefflicher Freund, als Resultate ber Zuneigung und Erfahrung. Ich danke Ihnen für alles; ich werde alles befolgen, so gut ich fann. Dag ich nach Paris gehe, ift entschieden."

"Die Städte spielen mit der Zeit. Nach und nach fühlt man den Sporn der Nothwendigkeit, zu handeln;

allein ich fürchte, die ersten falschen Schritte, die schon gemacht sind, seien kaum wieder gut zu machen. Ich bestätige Ihnen, was ich in meinem letten Briefe gesagt habe, aber noch ist nichts entschieden. Nun ich abreise, hat man mir endlich ein Wörtchen gesagt. Ich will gern noch handeln, wenn es nicht zu spät ist. Ihre wenigen Zeilen haben mich in den Stand gesetz, eben so viel Gutes zu stiften, als Schl. (?) verhunzt hätte. Lassen Sie diesen Menschen. Fahren Sie fort, in jeder Nückssicht sich so erhaben über ihn zu zeigen, als Sie es wirkslich sind. Ihr Name soll und wird genannt werden, alles zu seiner Zeit."

"Man schreibt mir von Bremen, man habe abgeschlagen, das ist nicht möglich. Wann es wäre, so soll es nicht so bleiben, dafür stehe ich Ihnen."

"Ich danke Ihnen für Ihre gute Aufnahme des jungen saftigen Nepublikaners, den ich Ihnen zugesandt habe. Der Bursche ist im Himmel. Eine solche Stadt und Menschen, wie Sie und Ihre Freunde, schreibt er, habe er noch nie gesehen."

"Ich reise in höchstens zwölf Tagen von hier weg. In höchstens einem Monat bin ich in Paris. Auch unser Band, hoffe ich, soll alsdann noch fester geknüpft werden, und für immer."—

Reinhard kam indeß nicht nach Paris. Den 26. Frismaire des Jahres VI trat er, begleitet von seiner jungen Gemahlin, von Hamburg direct seine Mission als Gestandter beim Großherzog von Toskana nach Florenz an. Er kam durch Rastadt, wo Treilhard ihn zu bewegen suchte, an seiner Stelle die schwierigen Verhandlungen

an diesem Congresse fortzusegen; ein Vorschlag, den jedoch Reinhard zu seinem Glück nicht annahm.

Bei seiner Ankunft in Florenz traf Reinhard ben Großherzog nicht mehr an. Diefe Hauptstadt war bereits von den frangofischen Truppen besett. Seine Functionen, als Gefandter verwandelten fich durch biefe Umftande in die eines Commiffairs der frangosischen Republik in Toskang. Die Columnen bes Moniteur von 1798 ent= halten bleibende Spuren feiner damaligen Thätigkeit: fo regelte er das Geschick und die Berhältniffe aller ber Personen, welche in personlichem Dienste des Großherjogs gestanden, feste ihnen Gehalte, ben Schwachen und Kranken Pensionen aus. In einer andern Ordonnang fette er das Municipalsustem in Florenz, Pifa, Livorno, Siena, Arezzo, Viftoja und andern Städten bes Landes ein, wobei der Regierungscommiffar fur jede Art von Beschwerden die höchste Inftang bildete. Auch verhin= berte er die Wegführung der dortigen berühmten Gemalbegalerie. Die Ereigniffe des Feldzugs von 1799, ber Verluft der Schlacht an der Trebbia führten Reinhards Abzug von Florenz herbei. Bei diefer Gelegenheit rettete er mehrern Franzosen, welche Gegenstand der Berfolgung wurden, das Leben. Giner von diefen mar ber Gelehrte und Schriftsteller Mangourit, welcher von der französischen Regierung zu einer geheimen Mission nach Griechenland zum Behufe eines Berfuchs, die Griechen zu einer Auflehnung gegen die Pforte zu bewegen, gefandt worden war. Reinhard mußte ihm und ben übrigen durch den Bischof von Aquapendente, Bertholi, Rleibungen zufommen zu laffen, mit deren Sulfe fie ihren Berfolgern entgingen. Mangourit, ber späterhin, 1802,

Reinhard in Hamburg wieder antraf, hat ihm in seiner "Reise in Hannover" ein begeistertes Denkmal seines dankbaren Herzens gesetzt. 1)

Mit seiner Familie (in Florenz mar ihm ein Sohn geboren worden) schiffte Reinhard sich in Livorno ein, um nach Frankreich zurudzukehren. Das Schiff, bas er zu diesem Behuf gemiethet hatte, wird auf der See von einem englischen Rriegsschiffe angehalten, boch der Capitain, in Folge des Cartels, das zu diefer Zeit gu Gunften der diplomatischen Agenten ftattfand, geftattete ihm, ben Weg frei fortzuseten. Weil inden das englische Fahrzeug von Malta fam, widersette sich die Strenge des Reglements der Quarantaine von Villefranche, dem erften frangofischen Safen, feiner Landung. Die stürmische Seefahrt auf dieser fluchtartigen Reise, die Krankheit und ber Tod feines Rindes auf dem Schiffe, welche mahrscheinlich auf dem Lande gehindert worden mare, machte diese Zeit den beiden Gatten zu einer höchst bewegten und schmerzlichen. Bei der Ankunft in Toulon, wo ihnen der Aufenthalt im Lazareth angewiesen wurde, fammelte Reinhard feine Stimmung und Empfindungen in einem schönen Gedichte "Italien". Den gangen Zeitraum von 1798 bis 1801 hat Reinhard im lettern Sahre in einem Gedicht auf ben Geburtstag feiner Gattin bargeftellt. Diefe, wie die übrigen Poefien, bewahrt noch der Nachlaß.

Im Lazareth von Toulon erhielt Reinhard seine Er= nennung zum bevollmächtigten Minister der Republik in der Schweiz; aber fast unmittelbar darauf seine Ernen=

<sup>1)</sup> Voyage en Hanovre. Paris 1805. p. 75.

nung zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten (2. Thermidor VII). Talleyrand, welcher ihm diesen Possien abtrat, zeigte selbst ihm diesen unerwarteten Ruf in einem Billet an, das in den Papieren des Grafen aufsbewahrt ist.

Von Reinhards Wirkfamkeit als Minifter der auswärtigen Angelegenheiten unter dem, feiner Auflösung entgegengehenden Directorium läßt fich nichts Außerorbentliches für die Geschichte bemerken, wenn nicht gerade ichon ber ausgewanderte murtembergifche Candidat der Theologie auf dem höchsten und wichtigften Staatspoften bes mächtigsten Reiches in Europa bas Außerordentliche ber ganzen Zeit hinreichend bezeichnete. "Notre bon Wurtembourgois, hat wol einer oder der andere der fünf Directoren von Reinhard gefagt", bemerkt Br. v. Bagern, und sucht dies zu Bunften unfere Landsmannes auszulegen. Daß fie feinen Werth erfannten, lehrt, die Sache felbst abgerechnet, die Art, wie das Directorium feinen Minifter gegen die Angriffe gemiffer Zeitschriften (2. B. des Journal des Hommes libres) auf Reinhards Gefinnung und Patriotismus im Moniteur vertheidigte. "Le directoire a declaré", heißt es vom 19. Fructidor, , que les calomnies, dont ce citoyen a été l'objet, n'ont pas pu altérer un seul instant la confiance qu'il a eu en lui." Und gleich zu Anfang, als ein Mitglied des Rathe der 500 Reinharden, den er spöttisch "digne successeur de Talleyrand" nannte, fälschlich anklagte, bas Reglement der Quarantaine bei feiner Landung übertreten zu haben: "Combien est déplorable une pareille guerre entre des fonctionnaires publics d'un ordre superieur! elle ne prépare à la patrie que des déchiremens et des malheurs!..."

Ein Geständniß dieser Art klingt bereits wie die Prophezeiung einer naben Auflösung, bas hieß zu ber Beit: einer neuen Revolution. Die Katastrophe, welche den Angelpunft der frangösischen Revolution bilden sollte, Bonapartes Rudfehr aus Meanpten, und ber 18. Brumaire ftand vor der Thur. Man hatte früher geglaubt, Bonaparte fei ohne Wiffen und gegen den Willen des Di= rectoriums zuruckgekommen. Ersteres ift mahr: bas anbere aber, daß das Directorium feine Ruckfehr nicht gewünscht, mare eine eben so irrige Voraussetzung als die, daß das Directorium dem General Bonaparte den Bug nach Alegnoten aufgegeben habe, um fich feiner zu entledigen. 1) 3m Gegentheil bedauerte es das Directo= rium, nach den Niederlagen im Felde, wozu die Unordnungen im Innern famen, "ben mächtigften feiner Bertheidiger und die ruhmvollste der Armeen so weit geschickt

<sup>1)</sup> Diesen Punkt im Berhältnisse zu der Frage nach dem Zusammenhange mit Leibnisens Denkschrift an Ludwig XIV. über die Eroberung von Aegopten habe ich im ersten Buche meisnes "Kur-Mainz in der Epoche von 1672" näher beleuchtet. In Beziehung darauf siel mir später noch die seltene Schrift: Ph. Ant. Merlin au conseil des cinq-cent. Paris an VII. in die Hände, wo S. 20 einerseits jener Borwurf vom Directorium abzgelehnt wird, daß es Bonaparte wider seinen Willen nach Aegopten gesandt, anderntheils aber die Conception des Planes selbsteinem andern als Bonaparte vindicirt wird: .. et si l'on ne peut pas dire, que c'est lui qui a conçu le premier l'idée de cette expédition, au moins etc. Worte, welche nach einer nähern Eröffnung uns begierig machen könnten.

au haben." 1) Es beauftragte ben spanischen Gefandten in Konftantinopel, herrn v. Bouligny, die Räumung von Meanpten und die Ruckfehr der Armee und ihres Unführers mit der Pforte zu verhandeln. Dhne aber den Erfolg biefer Unterhandlung abzuwarten, forderte Reinhard, als Minister der auswärtigen Angelegenheiten, in einem Briefe vom 19. April 1798 den General Bonaparte bringend zur Rückfehr auf. Diefen furzen, in fast militairischen Styl gehaltenen Brief lesen wir bei Dignet, in der Denfrede auf Sienes (a. a. D.). Er moge auch hier eine Stelle finden: "General! das ausübende Directorium hat mir aufgetragen, Ihnen zu fagen, baß Ihre Lage, fo wie die Ihrer edeln Waffengefährten, es mit Sorge und Theilnahme erfüllt: daß es Ihre Abmefenheit bedauert und mit Spannung Ihre Ruckfehr verlangt ... Es erwartet Sie, Sie und die Braven, welche mit Ihnen sind. Es will nicht, daß Sie sich auf die Unterhandlungen des Herrn v. Bouligny verlaffen. Es autorifirt Sie, für die Beschleunigung und Sicherung Ihrer Ruckfehr, alle militairischen und politischen Maß= regeln zu ergreifen, welche Ihr Genie und die Begeben= heiten Ihnen an die Hand geben werden ..."

Aber fast in dem Augenblicke, da dieser Brief von Paris abging, landete auch schon der General Bonaparte in Frejus. — Nach dem 18. Brumaire, den Bonaparte mit Hülfe von Sienes und von Tallenrand herbeigeführt, trat Neinhard, nach einem Ministerium von sechs Moenaten, seinen Plas an Tallenrand wieder ab. Dieser

<sup>1)</sup> Mignet, Notices et mémoires historiques. T. I. Paris 1843. p. 21.

Umstand ließe schon entnehmen, daß Reinhard sich bei der Katastrophe, welche Bonaparte zum Herrn von Frankreich und bald von Europa gemacht, nicht nach seiner Gunst gedrängt haben werde. Indeß hat Napoleon als mahrhaft großer Machthaber es verstanden, auch die, welche er nicht liebte, im Auge zu behalten und zu rechter Zeit an ihren Ort zu stellen; und selbst eine entschiedene Unzusriedenheit, die Neinhard später sich beim ersten Consul zuzog, hat dessen wahre Achtung vor ihm nicht schwächen können.

Zunächst wurde Reinhard als Minister der französseschen Republik nach der Schweiz gesandt; da blieb er bis zum Anfange des Jahres 1802; dann kam er in gleicher Eigenschaft zum zweiten Male nach Hamburg (1802—5). Die Misbilligung der Verhaftung des engslischen Residenten Rumbold, womit er sich mit seiner Regierung in Widerspruch seste, kostete ihm die schmerzeliche Trennung von der Familie seiner Gattin, da er sosort und zwar durch den berüchtigten Vourrienne in Hamburg ersest wurde.

Von Erzeugnissen seiner Muse ist uns aus dieser Zeit ein französisches Gedicht genannt, zur Feier bes 1. Januars 1805: Les trois Emblemes.

Rurz nach seiner Rückkehr nach Paris, den 18. März 1806, wurde Reinhard als Resident in den türkischen Donauprovinzen und Generalcommissair der Handelsvershältnisse in der Moldau nach Jassy geschickt, eine Art von Eril, welches er mit großer Selbstverleugnung ansnahm, und ein Wirkungskreis, bei welchem er seine ganze Gründlichkeit und Vielseitigkeit entfalten konnte. Seine Berichte aus dieser Zeit galten, wie Herr v. Gagern

fich ausbruckt, burch beffen Banbe fie fpater gegangen, im frangofischen Cabinet ftets für Mufter nach Stil und Inhalt; fie haben dazu gedient, für daffelbe und für alle Zeiten die hohe Wichtigkeit diefer Fürstenthumer in Beziehung auf Europa und fein Gleichgewicht hervorzuheben. Dr. v. Gagern versprach fogar, von diefen Berichten in feiner "Rritif des Bolferrechts" in ihrem gan= zen Umfange wefentlichen Gebrauch zu machen: allein unsere Erwartung hat sich getäuscht gefunden; mit zwei Worten geht er darüber meg. 1) In Bucharest fah Reinhard den Fürsten Ppsilanti. Der Fürst Morusi mar Hospodar der Moldau; während Reinhards Miffion war Joseph v. Sammer, der berühmte Drientalist, gleichzeitig öfterreichischer Consul in Saffn, und trat damals mit Reinhard in freundschaftliche Verbindung, welche durch fein ganzes Leben fortdauerte.

Eine ebenso brutale als unerwartete Gewaltthat riß ihn plöglich aus diesem Kreise. Als die russische Armee die Fürstenthümer betrat, hatte ihr Anführer, der Genezal Michelsen, den Fürsten Dolgorucki bei sich, denselben, welchen Napoleon in dem Bulletin über die Schlacht von Austerlig als einen jungen Windbeutel (jeune freluquet) bezeichnet hatte. Der Fürst Dolgorucki hatte damals versprochen, sich an dem ersten Franzosen, den er antreffen würde, zu rächen, und unglücklicherweise für Reinzhard sollte auf seine Kosten diese Nache geübt werden. Auf die Anreizung des Fürsten ließ der General Michelsen ihn mit seiner Familie, den Beamten seines Constulats und mehrern Franzosen, die sich seiner Mission

<sup>1)</sup> Rritif des Bolferrechts. Leipzig 1840. S. 330.

angeschloffen hatten, in das Innere von Rugland füh-Diese Reise, welche nach der Aussage der Rosaken Sibirien zum Ziel haben follte, hielt indef in Krement= schuck an. Die ruffischen Beamten, melchen Reinhard während der Reise und feines Aufenthalts in Krement= schuf mit dem Born ihres Raisers gedroht hatte, konnten fich bald überzeugen, daß er feine Lage richtig begriffen hatte. Sobald der Kaifer Alexander die Verhaftung Reinhards erfuhr, gab er die nöthigen Befehle, ihn in Freiheit zu fegen und ihm die Rückkehr nach Frankreich zu gestatten. Der Fürst Dolgorucki, der sich als Courier zum Raifer begeben hatte, um über fein Berfahren Rechenschaft abzulegen, murde schlecht empfangen; ja die Anstrengungen der Reise und die Aufregung, in welche der Born des Raifers ihn feste, riefen bei dem Fürften eine Krankheit hervor, die ihn in wenig Tagen hin= raffte.

Diese Episode in Reinhards Laufbahn ist schon vor längerer Zeit in den Hauptzügen durch Goethe bekannt worden, mit welchem Reinhard und die Seinigen jest zusammentrasen. Seine Gesundheit hatte in Folge seines Aufenthaltes in der Moldau und in Rußland geslitten, und Reinhard nahm, vor der Rücksehr nach Paris, einen kurzen Aufenthalt in Karlsbad, wo gerade Goethe (1807) eben so sehr in geistigen Genüssen, wie zur Stärfung angenehme Tage lebte. Dieser leitet (in den Tagund Jahresheften) die Erzählung seiner Bekanntschaft mit Reinhard durch eine allgemeine Betrachtung über die großen Vortheile ein, welche eine Badezeit gewährt, "indem die Mannichsaltigkeit so vieler Personen von als len Seiten Lebensbelehrung zusührt."

"So war", fährt Goethe fort, "biefes Jahr in Karlsbad mir höchst gunftig, indem nicht nur die reichste und angenehmste Unterhaltung mir ward, fondern sich auch ein Berhältniß anknupfte, welches fich in der Folge fehr fruchtbar ausbildete. Ich traf mit dem Residenten von Reinhard zusammen, ber mit Gattin und Rindern diefen Aufenthalt wählte, um von harten Schickfalen fich zu erholen und auszuruhen. In frühern Sahren mit in die frangösische Revolution verflochten, hatte er sich einer Folge von Generation angeähnlicht, war durch ministerielle und diplomatische Dienste hoch emporgekom= men. Napoleon, der ihn nicht lieben konnte, wußte ihn boch zu gebrauchen, sendete ihn aber zulett an einen unerfreulichen und gefährlichen Posten, nach Saffn, wo er, seiner Pflicht getreulich vorstehend, eine Zeit lang ver= weilte, sodann aber von den Ruffen aufgehoben, durch manche Länderstrecken mit den Seinigen geführt, endlich auf Durhams Borftellungen wieder losgegeben murbe. Siervon hatte feine hochft gebildete Gattin, eine Samburgerin, Reimarus Tochter, eine treffliche Beschreibung aufgesett, wodurch man die verwickelten, angstlichen Bustände genauer einsah und zu mahrer Theilnahme hinge= nöthigt wurde."

"Schon der Moment, in welchem sich ein neuer würdiger Landsmann von Schiller und Cuvier darstellte, war bedeutend genug, um alsbald eine nähere Verbinsdung zu bewirken. Beide Gatten, wahrhaft aufrichtig und deutsch gesinnt, nach allen Seiten gebildet, Sohn und Tochter anmuthig und liebenswürdig, hatten mich bald in ihren Kreis gezogen. Der treffliche Mann schloß sich um so mehr an mich, als er, Repräsentant einer

Nation, die im Augenblick so vielen Menschen wehe that, von der übrigen geselligen Welt nicht wohlwollend angesehen werden konnte."

"Ein Mann vom Geschäftsfache, gewohnt fich die fremdesten Angelegenheiten vortragen zu laffen, um folche alsbald zurecht gelegt in flarer Ordnung zu erkennen, leiht einem jeden fein Dhr, und so gewährte mir auch dieser neue Freund anhaltende Aufmerksamkeit, als ich ihm meine Farbenlehre vorzutragen nicht unterlaffen konnte. Er ward fehr bald damit vertraut, übernahm die Ueber= fekung einiger Stellen, ja wir machten ben Berfuch einer sonderbaren, wechselfeitigen Mittheilung, indem ich ihm Geschichte und Schickfale ber Karbenlehre, von ben ältesten Zeiten bis auf die neuesten, und auch meine Bemühungen eines Morgens aus dem Stegreif vortrug, und er dagegen feine Lebensgeschichte am andern Tage gleichfalls summarisch erzählte. Go murben wir benn, ich mit bem, mas ihm begegnet, er mit bem, was mich auf bas Lebhaftefte beschäftigte, zugleich bekannt, und ein innigeres Eingreifen in die wechselfeitigen Intereffen erleichtert." ....

Einige Seiten weiter läßt Goethe nicht unbemerkt, daß der Hauptmann Blumenstein, mit welchem er das Jahr vorher in Jena am Vorabend der "Unglückstage" zusammengetroffen, es ihm jest als leidenschaftlicher Preuße nicht verzeihen konnte, daß er mit einem französischen Diplomaten zu vertraulich umgehe; was aber, wie manches Andere, durch ein paar lustige Einfälle bald zwischen ihnen in Freundschaft abgethan wurde.

Von diefer Zeit ab entspann sich ein Briefwechsel Goethes mit Reinhard, den diefer, mas er nicht gegen

alle Deutsche beobachtete, in deutscher Sprache führte, und wobei Goethe fich nach ber Ausfage Derjenigen, welche in diefen Schat Blide geworfen haben, von ei= ner in manchen Studen gang neuen Seite gezeigt hat. Reinhard mar nachmals für die Berleihung der Ehrenlegion an Goethe thatig, wofür diefer ihm in einem Briefe bankte, welcher der parifer Ausgabe von Goethes Werken als Kacsimile beigegeben ift. Im Jahre 1809 im Monat Juni, Bur Beit als Goethe eben ben Druck ber Bahlverwandtschaften beginnen laffen wollte, doch durch die Rachrichten des gewaltsamen Vordringens der Frangofen in Defterreich und bes Buges des Ronigs von Weftphalen nach Böhmen in Störung und Schwanken verfest murbe, ward er von Reinhard, in Begleitung Wangenheims, welche dem Hauptquartiere folgten, in Weimar mit ei= nem Befuche überrascht; ich vermuthe, dem erften und einzigen, den er Goethen gemacht hat. Ich bemerke bies, weil ich einen Bug nicht unerwähnt laffen fann, ben mir ein Mann, ber lange um Goethe gelebt hat, mittheilte: daß nämlich Reinhard bei feinem Besuche in Weimar fich die Erlaubniß ausgebeten, einer Gigung bes Confistoriums beizuwohnen. Go hätte denn der Diplomat ben Theologen in Reinhard nicht gang zurückbrängen fonnen. Diese Berhältniffe brachten ihn auch mit dem Rangler, Berrn v. Müller, ju Beimar, in Beziehung und Briefmechfel; wie man aus einem Briefe Goethes an Lestern, aus Dornburg den 25. Juli 1828 1), erfieht, mo Goethe schreibt: "Des theuren Grafen Reinhards

<sup>1)</sup> Gedenkbuch zur vierten Jubelfeier der Erfindung der Buchs bruderkunft zu Frankfurt a. M. 1840.

Brief an Sie ist, wie Alles, was von seiner Hand kommt, wahrhaft stärkend, da sich überall ein gefaßter, umsichtiger, theilnehmender und immer gleicher Mann ausspricht."

Kehren wir zu dem Zeitpunkte zurück, der uns zu dieser viel jüngern Zeit auf einige Augenblicke abgeführt hat. Nach den trüben und erschütternden Erfahrungen, welche Reinhard gemacht, schien es, als wollte er sich aus dem Dienste Napoleons ganz zurückziehen und sortan nur sich und seiner Familie leben. Er erwarb einige Besigungen von reizender Lage am Rhein unweit Köln, wo er, während einer Reise nach Paris, seine Familie verließ. Bald darauf machte er mit ihnen einen Besuch bei den Verwandten seiner Gattin in Hamburg.

In dieser Zeit lebte unter andern ausgezeichneten Fremden Steffens, in Folge der Aushebung der Unipressität Halle, in Hamburg und als Freund in dem Rreise, welchem Reinhard durch Bande der Berwandtschaft so nahe angehörte. Die Schilderung, welche Stefsens bei Anlaß seines mehrmaligen Ausenthaltes in Hamsburg in seiner frühern Jugend, wie jetzt, von den Häusern Neimarus und Sieveking, besonders von der Gattin des Letztern, der Schwägerin Reinhards, macht, endlich sein Jusammentressen mit Reinhard selbst, gehösen zu den anziehendsten Seiten seiner an Schönem und Wichtigem so reichen Denkwürdigkeiten. Dieleich dies ist bemerkenswerth, welch verschiedenartigen Eindruck derselbe Mann fast zur nämlichen Zeit und unter denselben Vershältnissen auf zwei ausgezeichnete Menschen hervorbrins

<sup>1)</sup> Bas ich erlebte. V. Bd. S. 74. S. 318 ff.

gen konnte; mas übrigens aus den verschiedenen Indi= vidualitäten sich erklären läßt. Steffens gefteht, daß er ihm zu ber Zeit nicht näher trat, ja daß er für ihn etwas Abstoffendes hatte. Uebrigens druckt er die gange Sochachtung aus, welche deffenungeachtet Reinhard ihm einflößte; wie benn auch bei einem zweiten Wiedersehen, 1814 in Paris, jenes anfängliche Gefühl einer echten Befreundung Plas gemacht hat. "Reinhard", drückt er fich hier aus, "hatte ein fehr ruhiges Meußere; er sprach langfam und fein Urtheil hatte etwas Bestimmtes und Schneidendes. Wie ich ihn kennen lernte, begriff ich wohl, daß er imponiren fonnte ... Jest erschien er bei feiner Schwägerin nichts weniger als angenehm. Er fprach fast nie, war fortdauernd murrifch und feine Ge= genwart war jederzeit ftorend und fremd. Wenn er, höchst felten, zugänglicher erschien als gewöhnlich, freute man fich allgemein. "Beute", fagte bie gutige Frau bann, "ift Reinhard gang allerliebst", wenn er sich so betrug, wie man es von einem einigermaßen gefälligen Manne unter allen Umftanden erwarten fonnte. Aller= bings", fest Steffens hingu, "mochte er von einem tiefen Gram niedergedruckt fein. Die Maffe von furchtbaren Erfahrungen mußte ihn beugen; er haßte, wie ich fpater von ihm felbst erfuhr, Napoleon, deffen Gewalt er mit Unwillen wachsen fah, und der deutsche Mann hatte die Liebe ju feinem Vaterlande doch nicht aufgeben fonnen; er fah noch flarer als die Meiften ein, wie in allen Richtungen des Daseins vernichtend Napoleons Ge= walt über Deutschland sein wurde. Seine eigene Lage in Frankreich war auch nicht eine wunschenswerthe, und als er endlich aus feinem Eril in Jaffn guruckfehrte,

hielt er sich jest ohne irgend eine Anstellung bei ber Familie feiner Frau auf. Ich hatte Samburg noch nicht verlaffen", fährt er fort, "als Napoleon Reinhard nach Paris berief, um ihn als feinen Gefandten bei feinem Bruder Jerome für das neu errichtete Königreich Beftphalen anzustellen. Einerseits mochte der Raiser wol glauben, daß der geborene Deutsche ihm nütlich sein fönnte, andererseits bewies diese Anstellung allerdings ein gemiffes Bertrauen von Seiten Napoleons, und die Berufung stellte fich ihm wol in einem schmeichelhaften Lichte dar. Daß er aber jest, da er als völlig unabhängiger, freier Mann, freilich in einer etwas beschränkten Lage, auf seinem reizenden Landsite bei Remagen am Rhein leben fonnte, fich wieder in eine Abhangigfeit begab, die ihm auf jede Weise bruckend fein mußte, misfiel ber Schwägerin burchaus. Unter ben Bertrauten außerte fie fich felbst über das Schickfal der Schwester nicht ohne Sorgen; ich hingegen begriff den Entschluß Reinhards fehr wohl. Er mar noch in seinen besten Jahren, ge= wohnt, in die großen Berhältniffe eines mächtigen Reiches bedeutend einzugreifen, und konnte fich mit der Soffnung ichmeicheln, in einer höchft bedenflichen Zeit feinem Baterlande nüglich zu fein." -

So Steffens, bessen Ansicht recht geeignet scheint, und auf den rechten Standpunkt zur Beurtheilung Neinshards bei seiner Lage und Wirksamkeit als Gesandter Napoleons in Kassel während der Dauer des neuen Kösnigreichs Westphalen zu stellen. Wie dieser Zeitraum in die Mitte seines Lebens fällt, bildet auch er gewissermaßen den Kern und Mittelpunkt seiner diplomatischen Wirksamkeit; Ruhm oder Schande, Lob und Tadel wers

ben sich, je nachdem wir der einen oder der andern Seite angehören, an diefe Epoche, die traurigste unsers beutschen Vaterlandes, knupfen. Jene Zeit politischer Meteore mit ihrem Lichte und ihrem Brande ift fur une Jungere längst historisch, fast schon mythisch; tont jest auch eine Stimme leibenschaftlicher Erinnerung, heftiger Erguffe aus der Feder eines Mitgenoffen jenes Weltdrama in diese unsere, in aller Rücksicht verwandelte und neue Begenwart hinein, fie wird uns nicht irre machen in dem Streben, gerecht zu fein. Der gefunde Ginn der Nation hat von Anfang die Menschen und ihre Charaftere von ihren Situationen unterschieden; niemand nennt jest etwa Johannes v. Müller einen Apostaten und Renegaten, weil er als Minister des Königs von Best= phalen ftarb: ob ju feinem eigenen Gluck, ift eine an= bere Frage. Dhne Reinhard, Müllers Freund, in dieser schwierigen Lage mit dem nämlichen Magstabe, wie den berühmten Siftorifer zu meffen, fo bleibt es boch gewiß eine große Ungerechtigkeit, womit Urndt in feinen Grinnerungen aus dem außern Leben (G. 109) das Un= benken eines Ehrenmannes in den Roth zu treten sucht. Das Gehäffige, Bittere in jenen Meugerungen führt die Apologie für ben Gefrankten schon mit fich. Steht benn Reinhard in feinem Leben, bas fich in feiner hiftorischen Entfaltung, obschon fliggenhaft, hier aufrollt, fo ba, baf wir ihn einen "deutschen Apostaten", einen "willigen Schergen des Mannes, der fein deutsches Baterland fchan= dete", nennen durfen? Im Gegentheil, wenn er die Stelle in Raffel annahm, fo treten wir gang Steffens bei, daß er von dem Gedanken ergriffen mar, Deutsch= land nugen ju fonnen, wie Deutschland bamals

mar; und wie und wo hatte er leichtere Sand, als auf der Seite des Siegers? Gine gewaffnete und fieggefronte Erhebung Deutschlands gegen das Joch des Unterdrückers mochte im Jahre 1808 nicht leicht wahrscheinlich, ja möglich erscheinen. Noch ben 1. October 1812 schreibt Reinhard an Deloner: "Diese zerknickte und zersplitterte Nation hat durchaus nichts von sich felbst zu erwarten." Der bloße Chraeiz, auf einen Plat zu kommen, mar es damals bei Reinhard gewiß nicht: denn unmittelbar vorher hatte er gewagt, ein Anerbieten Napoleons, ihn zum Generalconsul in Mailand zu ernennen (bie Anfrage geschah aus Mailand unter bem 18. December 1807) geradesmeges abzulehnen. Reinhard glaubte ichon, bag er jest lange ohne Umt bleiben murbe, als er den 16. September 1808 zum bevollmächtigten Minister beim König von Weftphalen ernannt ward. Ueber feine Stellung und Ginfluß bei diesem find wir im Stande, merkwürdige Bekenntniffe Reinhards, ja Napoleons felbft beizubringen, welche seine Erfolge viel geringer erscheinen laffen werden, als man gewöhnlich glaubte, und daraus ließe fich vielleicht auf feine Rolle überhaupt ein Schluß giehen. Dag aber Reinhard zu perfider Umftrickung feines beutschen Geburtslandes die Sand geboten, ja "ben Faben jenes über Deutschland ausgespannten Reges in ber Sand gehalten und, wie Arndt fich ausdrückt, in ben Sack habe schieben helfen." . . . bagegen fpricht Reinhards Chrlichkeit, der Grundzug seines Charafters, der ihn fogar bei dem Falle der Berhaftung Rumbolds in Hamburg der Ungnade des Machthabers hatte trogen heißen. Einer feiner bamals in Raffel erworbenen, noch lebenden Freunde, der geheime Sofrath v. Sarnier, ge=

steht (a. a. D.): "Ich war oft mitwissender Zeuge des edeln Strebens, mit welchem Reinhard feine hohe Stellung, fo weit deren besondere Pflichten und Borschriften es ihm erlaubten, in allen Richtungen jum Schute beut= fcher Art und Wiffenschaft, mitunter auch deutscher Fürftengeschlechter geltend zu machen suchte gegen die theils berechneten, theils muthwilligen Angriffe der ausländi= schen Emporfömmlinge . . . Johannes v. Müller brachte feine Tifch = und fonstigen Mußestunden am liebsten im häuslichen Kreife Neinhards gu." Nächst Müller, der nur zu früh feinen aufreibenden Anftrengungen erlag, fonnen mir als seine in Raffel erworbenen Freunde Beg= ner, Beeren in Göttingen, den bekannten frangösischen Gelehrten Billers, diefen merkwürdigen Gegenfat ju Reinhard, der die Wirksamkeit an einer deutschen Uni= versität (Göttingen) allen Anerbietungen in Frankreich vorzog, und von dem hier bald mehr die Rede fein wird, Lindemann u. A. nennen. Ganz eigenthümliches Licht auf Reinhards Stellung an diesem Sofe wirft ein Bug, welchen Steffens bei der Erzählung von Johannes v. Müllers Tode in feinen Erlebniffen (VI. 223) über Reinhards Verhalten, dem Könige gegenüber, mittheilt. Der Tod jenes berühmten Mannes mar eine Folge ber heftigen Gemüthserschütterungen, in welche die ruckfichts= losen und plumpen Vorwürfe des durch falsche Gerüchte von Volksbewegungen in Salle gereizten und erbitterten Jerome ihn fturgten. "Die heftige Gemuthebewegung veranlaßte einen Zufall, der einen tödtlichen Charakter annahm; er bekam plöglich die Rofe im Geficht; feine Freunde angstigten fich - Reinhard eilte von feinem Rrankenbette zum Könige und machte ihm die heftigsten Vorwürfe. "Bergessen Sie nicht", sagte er, "daß Müleler von dem Kaiser beschüßt wird, daß dieser eine unbebingte Gewalt über Sie ausübt, daß ich hier in seinem Namen bin, und Sie für die ungerechte Behandlung und ihre Folgen verantwortlich mache." Zerome ward unruhig und sandte seinen Leibarzt zu Müller"....

Bier ift der Drt, mich über den Briefwechsel Reinhards und feiner edeln Gattin mit Delener naber zu verbreiten. Deloner, beffen Lage in Paris bamals zu ben ungewiffesten gehörte, batte feine treuern, anhänglichern Freunde als beide Gatten, welchen fein außeres und inneres Leben die lebhafteste Theilnahme einflößte, mas er dankbar ermiederte. Schabe, daß Deleners Briefe uns fehlen, um uns auch fein Bild direft hier naber vorzuführen; sie werden, wenn sie, wie ich vermuthe, in des Grafen Reinhard Nachlaffe noch aufbewahrt find, gewiß fein geringes und ebenso allgemeines Interesse erregen, wie die vor furgem von Dorow herausgegebenen, an Stägemann gerichteten Briefe. Bas Reinhard betrifft, jo gestattete ihm seine Stellung und Thätigkeit nicht die Musführlichkeit, das Gichgehenlaffen eines freundschaftlichen Briefwechsels; von den Briefen feiner Gattin find nur sehr wenige ba, welche jedoch hinreichen, uns an der Berehrung, welche Goethe ihrer hohen und ebeln Bildung gezollt, Theil nehmen zu laffen. Gleich das Fragment, womit ich fofort den Anfang mache, hat einen Bezug zu Goethe; und ift uns felbit fur den Dichter ichatbar. Gie ichreibt aus Raffel an Delener den 15. October 1810:

" - Reinhard hatte in diesen Tagen einen höchst in= tereffanten Brief von Goethe, aus dem ich Ihnen, wenn meine Zeit nicht so furz wäre, gern eine derbe gehaltreiche Stelle über die Tendenz der sämmtlichen Jugend
zum Mittelalter und veralteten (Zeit) abschreiben würde. Unsere kölner Freunde, die so eifrig an ihrem Dom (zwar
nur dem gezeichneten) bauen, als müßte das Licht der Erkenntniß und einer neuen goldnen Zeit aus diesen
gothischen Bögen hervorgehen, bekommen einige starke Streissichüsse. Goethe scheint zu glauben, daß ihm Tepliß
diesmal besser wie Karlsbad bekommen sei, und will nächstes Jahr gleich dorthin ziehen."

Kurze Zeit, nachdem Madame Reinhard (ihr Gemahl, das sei hier bemerkt, war das Jahr vorher vom
Kaiser zum Baron erhoben und dotirt worden) sich hier
gegen Delsner ausgesprochen, hatte sie den Schmerz, ihre
Vaterstadt Hamburg mit einem großen Theile des nördlichen Deutschlands ihre Freiheit an das immer mehr anschwellende Kaiserreich verlieren zu sehen. Neinhard selbst
war im Jahr 1809 von Napoleon in einer Mission nach
Hamburg geschickt worden und hatte seine Ideen über
die Organisation der Hanselsädte in einer Denkschrift für
den Kaiser niedergelegt. Dieser hatte sein besonderes
Vertrauen in Neinhards Integrität durch die denkmürdigen Worte, welche der Baron Bignon zuerst mitgetheilt, zu erkennen gegeben. Die Baronin schrieb darauf, den 20. December 1810, an Delsner:

"Bie ich vor einiger Zeit B's (Bourrienne's) Ab=

<sup>1)</sup> Je charge Reinhard de cette mission (schrieb Napoleon an seinen Minister der auswärtigen Angelegenheiten) parce que je ne veux point de ces tripotages d'argent qui déshonorent les gouvernemens.

reise von Hamburg ersuhr, ahnete ich, daß meiner guten Baterstadt große Beränderungen bevorständen, heute sehe ich aus dem Moniteur, daß das Schicksal der Städte entschieden ist. Ueber das Unabänderliche ziemt Schweizgen; aber dem schwachen beschränkten Beibe, das den großen Maßstab weder zu halten, noch zu begreisen vermag, ist es erlaubt, eine stille Thräne zu weinen."—

Weiterhin bringen Bemerkungen über Personen aus dem zahlreichen Kreise ihrer Bekanntschaft oder Lekture einen heitern Ton zuwege, bis die Erinnerung an den Wechsel der Dinge bei dem Herannahen eines neuen Jahres sie zum Schlusse wieder wehmuthiger stimmt.

- "Baggesen," schreibt fie, "ift auf seiner Durchreise einen Abend hier gewesen; ich fand ihn bigarrer in feinen Unfichten, verworrener in feinen Ausdrücken, wie je; und mas das Schlimmste mar, dabei langweilig, in einer Stunde hatten wir alle übergenug von ihm. Die geiftige Spannung ift verflogen, und was fich in Grund und Boden des Bergens und Gemuthe befindet, war nie zuverlässig, und fann niemand erfreuen. Bas Sie mir über Jean Pauls ungeftorte Aussichten in Frantfurt sagen, freut mich; noch fürzlich las ich mit Bergnügen in feinen in der letten Meffe gefammelten fleinen Auffähen, man findet immer Goldförner. Aber der arme A. Lafontaine schüttet wie der Sand des Meeres Romane von sich, und wahrlich nur Sand, drei find auf einmal erschienen, unter aller Kritif! Wenn man es in Paris noch der Mühe werth halt, sie zu überfeten und im Feuilleton zu fritifiren, fo macht mir bas Spaß; boch war mir's leid, daß neulich der arme B. (Villers) bei ber Belegenheit eine häfliche Dhrfeige bekam. Ich glaube kaum, daß er je einen von Lafontaines Romanen gelesen hat. Aber weil der Löwe ein grimsmig Thier ist, müssen wir in einem neuen Leben wansbeln. Ich schmeichle mir, daß V's. Hoffnungen auf die Professorstelle bald in Erfüllung gehen werden. Man schät in G. (Göttingen) seine Kenntnisse und seinen Eiser; ich glaube, er kommt dort an seinen Plaß. Für Madame Rodde!) hat er bis jest vergebens gesochten, man dringt von Lübeck aus auf die Herausgabe ihres väterlichen Vermögens. Der Bruder Schlözer ist jest hier, um den Schuß der hiesigen Regierung anzurufen."

"Kur Ihre intereffante Details der Gemalbeausstellung und der Kunstwerke, die Sie dort umgeben, danke ich fehr, fann aber nicht wieder geben, lieber Freund! Die Aesthetik ist hier noch nicht einheimisch, un= fer Leben gleitet profaisch fort. Um Poesse hereinzubrin= gen, habe ich Spielfachen fur die Rinder eingekauft, und beschäftige mich, ihnen einen Christbaum anzuputen. Schon jubeln die Rleinen dem Beihnachtsabend entgegen, und ber Bater und ich wollen uns ihrer Freude freuen. Wer aber wird uns Weihnachte = oder Neujahre= lieder singen! Schiller hat, seit er am Schluß bes Jahr= hunderts das feinige fang, sich schlafen gelegt und hat wohl gethan! Mich verlangt fehr nach Briefen von mei= ner Mutter, feit dem Wechsel der Dinge habe ich feine, und bin um die Gefundheit meines alten 82jahrigen Baters besorat!...."

<sup>1)</sup> Die bekannte, wegen ihrer Kenntnisse von der philosophischen Facultät in Göttingen zum Doctor promovirte Tochter des Historikers Schlözer.

<sup>11</sup> 

Ein Brief ber Baronin an Delsner vom 2. Mai 1812 drückt zum Schlusse die Ahnung einer in diesem Jahre erfolgenden Katastrophe aus, indem sie schreibt: "In Paris scheint, wie hier, das Neueste der Frühling zu sein, das Klügste ist, ihn zu genießen, sich seiner Blüthen zu freuen: die Früchte des Herbstes möchten weniger lieblich sein . . . ."

Diese Bruchstücke lassen und in reiches, reines Gesmüth blicken, zart und dabei doch stark genug, ein so inhaltschweres und bewegtes Leben an der Seite eines solchen Gatten mit Heiterkeit zu tragen. In früherer Zeit stand sie mit Bollmann, bekannt durch seine Bestreiungsversuche zu Gunsten des General Lafanette im Desterreichischen, in anziehendem Briefwechsel und freundschaftlichem Verhältnisse. Hierüber haben wir vielleicht künftig nähere Aufschlüsse zu erwarten.

Auch in Reinhards Briefen herrscht innigste Verstraulichkeit gegen ben Freund, was sich in seinen Urtheislen über Personen, Zustände und Vorfälle kund gibt. Nur wird uns manches so lange halb räthselhaft und undeutlich erscheinen, bis wir die Briefe Delsners dagesgen halten können. Anderes dagegen ist ohne Commenstar verständlich genug. So schreibt Reinhard aus Kassel den 15. Februar 1811:

"— Die Deputationen der drei Städte sind hier durch= gekommen, die Hamburger hölzern und ideenlos wie im= mer, die Bremer noch mit Gesinnungen und Projecten für Modificationen; die Lübecker habe ich nicht gesehen. Der junge Sieveking, Nesse von meiner Frau, von dem Graf v. Schlaberndorf in Paris Ihnen einiges wird sagen können, hatte gewünscht, an die hamburger Depu=

tation sich als Secretair anzuschließen; man hat sich mit der Nothwendigkeit der Dekonomie entschuldigt. Ich halte mich von allem, was da vorgeht, entfernt. Unter ansterem ist dort ein Mann angestellt, pour organiser la police? fragt' ich — non, l'administration entière, den man sogar hier zurückgestoßen, und der sich in meinem Bureau zum Spion erboten hatte. — Billers hat glänzenden Anerbietungen, die ihm unter Montalivets Ofsizium dort gemacht worden, die Professorstelle in Göttingen vorgezogen. Seit zwei Monaten hält ihn ein Rhevmatismus in Lübeck zurück, was mir leid thut, weil er eben um seiner Protectionen und seiner unabhängigen Lage willen in Hamburg im Vorbeigehen Gutes hätte wirken können."

Billers' Schicksale und seine Charakteristik find auch ber Gegenstand bes nächsten frangösisch geschriebenen Briefes von Reinhard an Delsner, vom 17. Mai 1811. "J'attends demain à son passage rapide pour aller à Paris ce pauvre Villers, qui a demandé et obtenu un congé pour se mettre sous la protection de l'Empereur contre les persecutions qu'on lui fait éprouver de Hambourg. Vous le verrez et vous apprendrez par lui ce que je n'ai pas le temps de vous dire. Je crains son extrême bonhommie et son inexpérience, voilà le seul motif qui m'avoit empêché de lui donner dès le commencement le conseil qu'il suit aujourd'hui. Veuillez lui communiquer un peu de votre sagesse et lui désigner les personnes, que dans une position que la sienne il doit voir ou éviter. Du reste il se conduit avec prudence; je suis persuadé qu'il s'en tirera bien et qu'il pourra revenir dans l'asyle qu'il avait trouvé."

In demselben Briefe läßt Reinhard auf seine Stellung einen Blick wersen, von der er dem Freunde offen gesteht, daß sie nicht die angenehmste sei. "Le Roi partira lundi prochain; quant à moi il saut rester. Ma situation n'a été rien moins qu'agréable depuis quelques mois, au sond ce qui m'a souvent étonné, c'est qu'elle se soit aussi bien maintenue pendant deux ans. Permitte Divis caetera — ".

Reinhard war frühzeitig mit Maret, der im Jahre 1811 als geheimer Secretair Napoleons den Titel eines Herzogs von Bassano erhielt, befreundet worden. Auf diese Veranlassung setzt hier Neinhard hinzu: "Vous connaissez mes anciens liaisons avec M. Maret. Comment sera pour moi le duc de B.? Je n'en sais trop; mais en général j'ai beaucoup de consiance dans ses lumières et dans son caractère." Die Folge zeigte, daß Reinhard ihn richtig beurtheilte.

Der Zeitpunkt kam mit raschen Schritten, da der kolossale Bau Napoleons brechen und für immer zusam= menstürzen sollte. Der Brand Moskaus war eine Fackel, welche in die Zukunft hineinleuchtete. Reinhard schrieb damals, aus Kassel den 1. October 1812, an seinen Freund:

"— Thre Briefe sind die einzigen, die uns einen Blick in Paris wie in ein unbekanntes Land thun lassen. Es ist unglaublich, wie seit der Abreise des G. v. B. (Grafen v. Beugnot?) besonders ich mit aller Berbin- dung von dort abgeschnitten bin; etwas von dem, was Sie mir schreiben, hab' ich neulich den König weniger mir sagen, als in sich hineinmurmeln hören. Er hofft, die Fürsten werden gegen den Winter zurücksommen;

aber wird das möglich sein nach dem schrecklichen Brande von Moskau? Die erste Nachricht von unserm Einzuge dort ohne neue Gefechte hatte mich, wie das ganze Publicum beruhigt, und zu noch glücklichern Hoffnungen berechtigt. Eben darum war die Wirkung der zweiten Nachricht sehr traurig. Der Plan des Kaisers, dem gegenwärtigen Feldzuge ein Ziel zu setzen, scheint dadurch vereitelt. Soll er nun den neuen Zug nach 1)... und Petersburg beginnen, oder sich gegen Süden ausbreiten, wo seit der Vereinigung mit der Donauarmee Lamosesov, wie man sagt, den Fürsten Schwarzenberg zurücksgedrängt hat?"

"Bas unfern Gegenden naber liegt, find die Refultate der Zusammenkunft von Abo, wo der Kronpring von Schweden den schwächlichen Alexander zur Fortfetung des Rrieges angefeuert haben foll. Bon der Er= bitterung und bem Selbstvertrauen jenes gasconischen Selden ift auch das Ungereimtefte zu erwarten; und es ift gar nicht unwahrscheinlich, daß eine Diversion statt nach Dften bin gegen Westen im Werke sei. Der Belt ist von den Englandern beinahe gang gesperrt, und in Holftein fürchtet man nicht ohne Grund, wie ich nur feit einigen Tagen zu glauben veranlagt bin. Indeffen, fo weit ich Stimmung und Umftande fenne, murbe ber geduldige Deutsche sich auch von den Schweden hudeln laffen, ohne weiter an etwas Theil zu nehmen. Diese zerknickte und zersplitterte Nation hat durchaus nichts von sich felbst zu erwarten." (!!)

hierauf geht Reinhard in einer raschen Wendung

<sup>1)</sup> Unleserlich.

zu den perfonlichen Berhaltniffen feines Freundes über. "Wozu übrigens uns in diefes furchtbare Chaos vertiefen, das wir durchaus nicht einmal in Gedanken ent= wirren konnen? Laffen Gie mich lieber auf uns felbft zuruckfommen und von Ihren icherzhaften Antragen forechen, denen, wie ich zu vermuthen fast gezwungen bin, benn doch etwas Ernstes zu Grunde liegt, nämlich Unzufriedenheit mit Ihrer gegenwärtigen Lage ober Beforgnif ber Schwierigfeit, Ihre unabhangige Eriftens auch für die Butunft zu fichern. Bas ben erften Scherz betrifft, eine Stelle in Westphalen unter einer gemiffen Voraussehung, fo feben Gie mohl, wie man feitbem barauf zuruckgebracht ift, fich nur im jegigen Befit zu behaupten. 3mar mogen wol fürderhin und in einem ruhigen Zeitpunkt Beranderungen eintreten, aber nur theilweise; und hierüber, so wie über die Einwirkung, die etwa mir dabei zufallen konnte, ichon jest Bermuthun= gen zu magen, ift auf jeden Kall zu voreilig. Bar' es aber, und Sie könnten sich entschließen, in etwas feiner Natur nach durchaus Provisorisches einzutreten, fo hat= ten Gie über mich zu gebieten; und in Paris felbft, naber an der Quelle, wird es Ihnen leicht fein, bas Paffendste zu mahlen und das Nöthige vorzubereiten. Immer vernünftiger ift diefer Scherz ale der von Riechta, wo Sie die Chinesen nicht einmal fo in der Nahe feben würden, wie in meinem Cabinet zu Kalkenluft auf den Tapeten. Dies erinnert mich an die Romanreise ber Frau von Stael und an die Spiele meiner eignen Ginbildungekraft mit Konstantinopel und Griechenland auf der Reise nach Saffn. Aber feit ich in Bucharest von Klöhen fast aufgefreffen wurde, und nachher in Chandlers Reisen las, wie diese Insekten vom classischen grieschischen Lande Besitz genommen haben, möcht' ich eben so gut nach der Hölle reisen, als nach Griechenland. Was endlich die Abdicationsurkunde des K. von Pr. betrifft, so sehen Sie wohl, daß es nicht ganz so schlimm ist, weil man von Töpliz sich wieder nach Potsdam begeben hat. Indessen habe ich doch Lefebvre gebeten, Sie in Berlin zum Staatsrath zu machen."

"Was ich aber, mein verehrter Freund, in vollem Ernste Sie versichern kann, ist, daß alles, was Sie von Ihrer jetigen Lage mich mehr errathen, als wissen lassen, mir wahren Kummer macht, und daß ich von ganzer Seele wünschte, diesen äußern und innern Zwiespalt geendigt zu sehen, oder selbst etwas beitragen zu können, um ihn zu vermitteln. Warum haben Sie den Plan einer Reise aufgegeben? Wie wäre es erfreulich, wenn Sie, wie vor zwei Jahren, zu meinem Geburtstag morgen hier mit Villers zusammenträfen!"

Mit Interesse werden Sie im folgenden Briefe vom 22. October 1812 hören, durch welchen Plan Reinhard und seine Gattin ihren Freund, unsern edeln Landsmann, in eine angemessenere Lage zu verseßen trachteten; es liefert auch einen Beitrag zur Charafteristif Delsners.

"Ich eile, Ihren Brief vom 20., den ich heute ershalten habe, zu beantworten, um einen Einfall, der meisner Frau gekommen ist, und davon ich ihr übrigens die ganze Nesponsabilität überlasse, Ihnen sogleich mitzutheilen. Sie scheinen nun einmal Ihren pariser Freunden so wenig thätige Theilnahme zuzutrauen, und selbst gegen das auf die Probestellen eine solche Abneigung zu haben, daß ich diese Seite nicht weiter berühren will.

Bas eine preußische Anstellung betrifft, so scheint mir, je mehr ich die Zeiten, die Umftande, die Personen betrachte, alles davon abzurathen, gefest auch, die Sache ließe sich möglich machen. 3mar hab ich allerdings ein halb Dugend fleiner Pringen, jest noch funf, feit mahrend der Minderjährigkeit des jungen Bergogs von Rothen die Regentschaft an Deffau gefallen ift, in meinem Bezirk; aber alle find verseben, theils mit dem weiner= lichen G. A., theils mit einem G. Tr., feit einigen Wochen Herr v. Tr., weil ihn der Herzog von Weimar geadelt hat. Diefe aus ihrem verjährten Befit au treiben, sehe ich keine Soffnung. Budem find die Intereffen einiger diefer Bäufer verschieden, und da fie von Beit zu Beit gegen einander zu Felde ziehen, fo fonnten Sie nicht zu gleicher Zeit der Advocat beider Partheien fein. Endlich ift noch ein anderer Einwurf, den Sie leicht ahnen werden, wenn ich Ihnen fage, wie fehr ich wunschte, Sie in einer festen, bauernden Lage zu feben."

"Hören Sie folglich: Die Prinzessen von Detmold wünschte vor einiger Zeit, unserm Freunde Villers ihre beiden Prinzen anzuvertrauen. Nach ungefähr zwei Jahren sollt' er mit ihnen auf Reisen gehen, und nachher, wie sichs von selbst versteht, eine Pension erhalten. B., um seiner Verhältnisse willen, die Sie kennen, schlug den Antrag aus; auch würd' ihn seine angeborene Weltunkunde nicht dazu qualisieirt haben."

"Die beiden Prinzen haben 16 und 14 Jahre. Es sind äußerst gutmüthige, einfach erzogene Wesen, noch von solcher Kindlichkeit, daß sie mit meinen beiden Kindern bei unserm neulichen Besuche dort gerade auf der nämlichen Stufe zu stehen schienen. In fünf Jahren weniger Geist als der jüngere, doch dies verschlägt nichts. Die Fürstin kennen Sie. Ich verdürge mich nicht nur für Ihren Geist, sondern auch für Ihren Charakter. Ein Jahr in Detmold, ein Jahr etwa in Göttingen; zwei bis drei Jahre Reisen, und Ihre Unabhängigkeit für die Zukunft ist gesichert. Seit B. jenen Antrag verwarf, ist allerdings dabon nicht wieder die Rede gewesen; alz lein sobald Sie mir einen Wink geben, würde ich die Sache einleiten. Der Agent der Fürstin in Paris ist Herr v. Treitlinger."

"Thre parifer Nachrichten aus dem Norden sind das Echo von denen, die auch hier umhergetragen wurden, aber die meisten grundlos und entstellt. Doch dis dies ser Brief zu Ihnen kommt, werden Sie die meisten selbst durch die Zeitungen berichtigt sehen. Eine ziemlich glaubswürdige Nachricht, von der man sich etwas verspricht, ist, daß Gr. Lauriston mit einem Brief des Kaisers an den Fürst Kutusow geschickt worden, der ihm den Fürsten Wolkonsky mit einem sechsspännigen Wagen sogleich entgegengesandt hat."

"Ueberlegen Sie nun, mein theurer Freund, und geben Sie mir, fobald Sie können, Nachricht von Ihren Gesinnungen."

Auf Delsners vorläufige Zustimmung zu diesem Borsichlage säumte Reinhard nicht, die ersten Schritte zu dessen Berwirklichung zu thun. Folgendes Schreiben aus Kaffel, den 18. November 1812, enthält das Ergebniß seiner gethanen Anfragen:

"Ihre Briefe vom 24. und 28. October habe ich erhalten. Ueber das tollkühne, verabscheuungswürdige

Attentat vom 23. 1) hatte der Reichs-Erzkanzler sogleich dem König Nachricht gegeben, die mir S. M. mitgetheilt hat. Für die Details, die Sie mir gegeben haben, bin ich Ihnen sehr verbunden."

"Es freut mich, daß mein und meiner Frau gemeinschaftlicher Vorschlag Ihnen annehmlich scheint. Auch hab' ich feine Zeit verloren, die Sache vorzubereiten; und da es sich gerade traf, daß am 6. November der Geburtstag des ältesten Prinzen war, fo hab' ich diefes Busammentreffen als eine gute Vorbedeutung bargeftellt. Die vorläufige Antwort mar, daß ihr Bruder, der Fürst von Bernburg, ihr schon einen Cavalier vorgeschla= gen hatte; "daß fie aber babei einige Bedenklichkeiten fände. Daß fie glaubte, ein Mal in Paris mit Ihnen zusammengetroffen zu fein, und daß Ihr Name ihr nicht unbefannt mare; sie bate mich nun, ihr einige Fragen zu beantworten. Db Sie verheirathet maren? wie Sie über Religion bachten? ob Ihre moralifchen Grundfate ftreng, Ihre Sitten rein maren? ob Sie Schulben hatten? ob Sie die Tafel, bas Spiel liebten? ob Sie im Umgang verträglich maren? ob Gie die Ginsamkeit von Detmold, nach so langem Aufenthalt in Paris, murden ertragen fonnen? ob Sie überhaupt nicht zu fehr ein air de Paris angenommen hatten? hierauf antwortete ich furz und auf das meifte bundig. Ich wurde", feste ich hinzu, ohne ihre Erlaubnif Ihnen noch nicht ichreiben; alebann aber Ihnen die Fragen mittheilen, um diefe auf eine ihr und Ihnen felbft genügende Beife zu beantworten. Bas den Abel anbetrifft, so ließe sich diesem, wenn sie nicht

<sup>1)</sup> Die Berschwörung des General Malet.

aus eigner Machtvollkommenheit ihn Ihnen ertheilen wollte, durch einen schicklichen Titel entsprechen. Vorsgestern fandte ich ihr Ihre Preisschrift französisch und beutsch."

"Sierauf erhalte ich nun heute folgende Antwort: J'attends impatiemment la lettre de M. O. pour que notre connaissance commence, et je suis très reconnaissante des notions ulterieures que V. E. a bien voulu me donner. Personne ne met moins de valeur que moi à la particule inutile, que la langue turque n'a pas, et je crois comme vous, qu'il y a des titres de charges qui y suppléent, comme Geheimer Legations= rath p. e. Car j'avoue que pour les titres de Noblesse données par Schwarzbourg, Weimar, Waldeck, cela m'a toujours paru un nain sur des échasses, et je n'aime pas à faire ce dont auparavant je me suis moqué. Es ift nun unbezweifelt, baf gleich nach meinem erften Briefe eine Depefche an herrn v. Treitlinger abgegangen ift, um in Paris felbst Erkundigungen über Sie einzuziehen. Da ich Ihnen diesen Namen im voraus genannt habe, fo muß es, wenn Sie ihn nicht bereits perfönlich kennen, Ihnen leicht sein, durch einige gemeinschaftliche deutsche Befanntschaften mit ihm wenigftens in ein mittelbares Berhältnif zu treten."

— "Meine arme Frau ist in diesem Augenblicke sehr leibend. Sie hatte vor vier Tagen einer Jagdparthie des Königs beigewohnt und nach einem 1).... Anfall sich durch Palliativ zu stärken gesucht, um am Geburtsetage des Königs an der Tafel des Hosmarschalls erscheis

<sup>1)</sup> Unleserlich.

nen zu können. Daburch kam das Uebel in der folgensen Nacht mit verstärkter Heftigkeit zurück. — Was die Fürstin über Ihre Schrift urtheilt, sollen Sie bald ersfahren. Ich schlug ihr vor, Ihre Religionsansichten aus ihr herauszusinden. Auch von Ihnen erwart' ich balbige Antwort."

Wie bei so vielfältigen Rücksichten, die man bei einem Schriftsteller und Charakter, wie Delsner, nehmen zu müssen geglaubt, die Unterhandlungen zu keinem Ziele führen konnten, begreift sich leicht. Das nächstfolgende Schreiben Reinhards an Delsner vom 20. December 1812 enthält anziehende Aufschlüsse darüber, nach einigen den großen, sich vorbereitenden Weltereignissen gewidmeten Worten:

"Ihre beiden letten Briefe hab' ich richtig, den vom 12. heute erhalten. Ungefähr in der Stunde, da ich Ihnen jest schreibe, werden Gie die Burudfunft bes Raifere im Moniteur lefen. Er fam in der Nacht vom 13. auf den 14. durch Dresden und am 16. Abends gegen 4 Uhr durch Frankfurt. Der König erfuhr die Reise burch Staffette aus Dresden, und wir haben bas Beheimniß 48 Stunden lang treu bewahrt. Es ift in jeder Rücksicht der weiseste Entschluß, der gefaßt werden fonnte. Auch war bei der Abreise die Armee mit Mitau in Communication getreten und vor aller feindlichen Nachfolge in Sicherheit. Bas bis dahin vorgefallen ift, fagt bas 30. Bulletin, mit ebler, einfacher Wahrheit gefchrieben, die ihren Eindruck nicht verfehlen wird. Und fo find denn Sie in Paris wieder an der Quelle der Neuig= feiten."

"Und nun hab' ich Ihnen den Berfolg der detmol=

dischen Unterhandlungen zu berichten. Die Preisschrift in ben frangofischen und beutschen Ausgaben ift mit vielen Lobeserhebungen zurückgekommen; allein zugleich hatte man Ihren Artifel in Meufel nachgeschlagen, hatte ba ben Lugifer gefunden und wiedergelesen. Gin folcher Saf gegen die Raften, wie man ihn ba zu finden glaubte, fonnte nicht verziehen werden. "Gern wurde man," schreibt man mir, "eine Regierungsrathsftelle, die nachftens va= cant sein wurde, Ihnen anbieten; auch, wenn ich die in Luxifer geschöpften Befürchtungen widerlegen fonnte, eine Probe anstellen; aber einen Borfchlag felbst zu thun, dazu könnte man fich nicht entschließen." Ich antwortete: allerdings glaubt' ich alle aus einer längst verschwunde= nen Epoche hergenommenen Vorurtheile widerlegen zu fonnen; allein da fogleich beim ersten Schritt sich ein Stein des Anstoßes gefunden hatte, so mußt' ich die Sache um fo mehr als abgebrochen betrachten, da Sie nicht der Mann wären, sich auf die Probe nehmen zu laffen, und ba, welche Wendung man auch einem folchen Vorschlag geben möchte, bereits nicht mehr res integra mare. hierauf erfolgte eine nichts bedeutende Untwort in verbindlichen Formeln und die Cache ift zu Ende. Habeat sibi! Es ware nun zwecklos, Ihnen manches zu fagen, was auch Gie über ben verfehlten Erfolg meines guten Willens beruhigen fann. In Paris behauptet man feine Erfundigungen eingezogen zu haben, wohl aber in Frankfurt, wo bann Ihren Talenten und Kenntnissen hohes Lob ertheilt, aber zugleich Ihrer Rranklichkeit erwähnt, auch bemerkt worden sei, daß Sie sich gang jum Parifer gebildet hatten."

"Db Sie nun nach der neuen Wendung der Bege=

benheiten es von sich werden erhalten können, die Hauptstadt zu verlassen, scheint mir zweifelhaft; sollten Sie aber Ihren Borsat, nach Frankfurt zu kommen, ausführen, so dürfen wir von Ihrer Freundschaft hoffen, daß Sie die kleine Nebenreise nach Kassel sich nicht werden verstrießen lassen; und dazu sind Sie hiermit freundlich und feierlich eingeladen."

Auch der folgende und lette der mir vorliegenden Briefe Reinhards an Delsner, vom 22. Jenner 1813, zeugt von der unauslöschlichen Theilnahme an des Freundes Lage; ce fommen hier die Worte vor: "Auf Preufen muffen Sie fur jest mehr als jemals Bergicht thun. Dort hat die Regierung den Ropf zu voll, um an Wiffenschaftliches zu benten, furz an etwas, mas Ihnen bequem fein konnte .... Frankreich gehören Gie einmal an; Gie haben feiner Sprache, feiner Sache, feinen Ereignissen zwanzig Jahre Ihres Lebens gewidmet; mur-Beln Gie vollende ein. Dies scheint mir am beften ..." Stimmte biefer Rath auch nicht zu den Neigungen Del6ners, fo mard er doch burch ben Bang ber fpatern Berhältniffe nur zu fehr gerechtfertigt. Barb Delener auch nachmale, besonders durch Bermittelung der Gebrüder Humboldt, 1814 zum Legationerath bei der preufischen Gesandtschaft ernannt '), so muffen die neulich bekannt gewordenen Briefe Deleners an Stagemann fcmergliche Eindrücke erregen, in Bezug auf die nie erloschenen und doch nie befriedigten Wünsche des edeln Mannes, im

<sup>1)</sup> R. G. Nowack, Schlesisches Schriftsteller=Lexison. VI. heft. 1843.

Baterlande die ihm wahrhaft angemessene Stellung und Wirksamkeit zu erlangen. —

So mar das Jahr 1813 herangekommen, welches mit bem Schöpfer der funftlichen gezwungenen Beltlage zugleich alle feine Schöpfungen wie über Nacht megraumen follte. Bon allen ben ephemeren Schöpfungen bes Raiferreichs mar das Königreich Weftphalen den Erschüt= terungen und Bewegungen des Kriegs am erften ausgefett: mit jedem Tage fah Reinhard immer mehr, auf welch unsicherm Boden er stand. Im April, ehe noch gegen Napoleons noch immer große Macht zum ersten Male angefämpft murbe, und beide Seiten ichlagfertig einander erwarteten, richtete Napoleon an Reinhard aus Mainz vom 20. April 1843 ein Schreiben, deffen Abficht darauf hinging, ben König Jerome zur Annahme einer frangofischen Garbe zu bewegen, bas aber zugleich die bitterfte Kritik gegen seinen Bruder enthält und in ihr gegenseitiges Berhältniß tiefere Blicke werfen läßt. Diefes Schreiben, von Napoleon felbst unterzeichnet, ift zu merkwürdig, als daß ich es nicht in treuer Uebertra= gung mittheilen follte. Es lautet:

"Herr Baron Neinhard! Ich empfange Ihren Brief vom 18. 11 Uhr Abend mit einem Apostill vom 19. 6 Uhr Morgens. Ich empfehle Ihnen, mich eben so von allem, was vorgeht, zu unterrichten, so jedoch, daß Sie dassenige, was Lärm und Gerücht, von dem, was Ihnen gewiß scheint, unterscheiden. — Der Fürst von der Mostwa ist den 17. Abends in Ersurt angekommen; er hat Weimar den 18. besetzen sassen sassen. Ich rechne darauf, unverzüglich selbst in Eisenach zu sein. Ich kann es nicht begreifen, wie der Feind eine ernste Bewegung

auf Raffel machen follte; das muß ein Schreckbild fein, oder es find Partheiganger. - Benuten Gie biefen Umstand, um dem König begreiflich zu machen, wie sehr feine Lage eine unsinnige ift, bag, wenn er in diefem Augenblicke eine Garde von 600 frangofischen Cavaleriften und 3000 Mann frangofischer Infanterie und eine oder zwei Compagnien französischer Artillerie hätte, er Meister seines Königreichs mare. Der König von Spanien und der König von Neavel haben es nicht daran fehlen laffen; ich felbst habe in meinem Königreich Stalien eine französische Garde gehabt, bis zu dem Augenblick, wo der Geift der italienischen Armee so gut geworden ift, daß diese Vorsicht fich als überfluffig erwies, und überdies hielt ich mich in dem Königreiche nicht auf. Die Regierung des Königs wird ihm von den alten Souverainen ftreitig gemacht, und ift fogar von einer der praponderirenden großen Mächte, England, nicht anerkannt worden. Wie hat er in einer folden Lage die Parthei nicht ergreifen können, die ich ihm gerathen, und die so politisch mar, nämlich, sich eine sichere Garde, die ihn niemals im Stiche laffen konnte, ju fchaffen? Ich bente, dies wird sich leicht wieder gut machen laffen, aber eine kostbare Zeit wird verloren fein. Wenn diefes por feche Jahren geschehen mare, so mare die mestphäli= fche Garde heute prachtig, ftatt baß fie heute nur aus Conscribirten wird gebildet werden konnen. Indeg beffer ift fpat, ale niemale. - Der König von Weftphalen wird sein ganzes Leben seines Thrones ungewiß sein, benn England wurde, auch wenn es Friede gemacht und feine Erifteng anerkannt hatte, sie nicht mehr anerkennen wollen, wenn ein neuer Krieg zum Ausbruch fame. Die

Rönige von Frankreich haben Schweizer Garden gehabt, weil die Frangofen zu häufig Burgunder oder Armagnace waren. In allen Ländern der Welt hat man ausländische Garden gehabt, und sicherlich, es mar überall unter Umständen, wie die, unter welchen sich der König von Westphalen befindet, daß man ihrer nöthig hatte. Der große Fehler des Königs ift, die Geschichte, die Principien der Politik wenig zu kennen und als junger Mensch seinen Weg zu machen (de marcher en jeune homme). Die Früchte hat er nun bavon: mit einer Ur= mee von 15-20,000 Mann ift er auf dem Punkte, aus seiner Sauptstadt vertrieben zu werden, vermuthlich durch zwei oder drei Schwadronen schlechter Truppen. Bem hätte es auffallen können, wenn der Rönig sich eine französische Garde gebildet hatte? Es war sogar eine Zeit, wo ich es habe verlangen wollen, um die Burde meines Blutes willen; aber die trugerischen Ideen, welche man dem König eingeflößt hat, daß dies seine Unabhängigkeit aufs Spiel feten könnte, hat mich baran gehindert: als wenn die Unabhängigkeit nicht viel eher ein Factum, ale ein Recht ware! Ich wunsche, daß Gie diefen Ideen Gingang verschafften, daß der Ronig end= lich aus diefer lächerlichen Situation heraustreten, feine Verson unter ben Schut einer auten frangofischen Truppe ftellen möge" ... 1)

Nicht minder merkwürdig ist ein anderes Blatt aus Reinhards Papieren, das sich sowol der Zeit, als dem Inhalte nach an das vorstehende eng anschließt. Es

<sup>1)</sup> Die Suscription dieses Briefes lautet: A Monsieur le Baron Reinhard mon ministre à Cassel. l'Empereur,

enthält den Bericht einer Unterhaltung zwischen Reinhard und Napoleon zu Dresden, den 23. Juni oder Juli, während des Waffenstillstandes, als die Rampfe bei Gorschen, Bauben und Sainau das große Drama glorreich eröffnet hatten, Napoleon aber, feinem Baffenglucke vertrauend, alle Bersuche zur Bersöhnung und Ausgleidung, die von Defterreichs Seite gemacht murben, noch von der Sand wies. Reinhard hatte die ihm befohlene Reise nach Dreeden mit der größten Schnelligkeit gemacht, und hatte bis zum Augenblick der Audienz mit= ten unter der Aufregung und Geiftesspannung, worein die Besuche und die Geschäfte ihn verfest, sich von feinen förverlichen Anstrengungen feinen Augenblick erholen können. So erschien er benn, wie er nachmals oft erzählte, in einem fieberhaften und fast in einem Bustande von Somnambulismus vor Napoleon, movon seine Unterhaltung mit ihm die Spuren trägt. (Das Driginal dieses Auffages ist frangösisch.)

"Nach 5 Uhr wurde ich gerufen. Beim Hereintreten glaubte ich etwas zu empfinden, was mich an der Schwelle der Thüre zurückhieltt. Ich beschränkte mich auf die Worte: Ich bin glücklich, Sire!... — Der Kaiser that Fragen an mich über meine Familie, meine Frau und meine Kinder. "Wie alt sind sie?"

"Zehn und zwölf Jahre."

Der Kaiser: "Mein Herr, es hat noch Zeit ... Er sprach hierauf vom König von Westphalen.

"Die Finanzen?"

"Schlecht."

"Aber Sachsen leidet mehr."

"In Sachsen, Gire! ift es vorübergehend."

Der Kaiser ließ sich das Wort "vorübergehend" (passager) von dem Herzog von Bassano wiederholen, und während der ganzen Unterhaltung wandte er sich mehr= mals an Lettern, wann er mich nicht zu verstehen schien. Das Wort "passager" mit seinen mehrsachen Bedeutungen hatte auf den Kaiser Eindruck gemacht. Von diesem Augenblicke an stand er mehre Male mir gegen= über, Schweigen beobachtend. Ich wartete, wenn er das Wort wieder nehmen würde.

"Er hat mehr Lurus als ich, wenigstens mehr Flitztertand (plus de clinquant), das gefällt den Deutschen nicht. Spricht der König deutsch?"

"Nein, Sire!"
"Wie! nicht?"

Ich fagte: "Wenn er zum wenigsten einige deutsche Gewohnheiten annehmen könnte, und ich spreche aus Ersahrung."

Der Kaiser: "Nein, der König ist keiner von den Charakteren, welche sobald von der Erfahrung Nuten zie= hen. Er ist ohne Rath."

"Das ist das rechte Wort, Sire! er nimmt keinen Rath an, und er ist nicht von Personen umgeben, welche ihm solchen geben könnten. Er hört keinen Nath als den Ihrigen, Sire!"

"Nein, er hört ihn nicht.— Wie viel Schulden seit der Reduction?"

"Ungefähr 80 Millionen."

.. "Wie viel Ginkunfte?"

"40 Millionen und 60 Millionen Ausgaben."

"Wie viel Truppen in feinem Contingent?"

"Zehn Bataillone in den Plägen; ungefähr 7000 Mann."

"Wohl, das macht feine acht Taufend?"

Der Kaiser spricht von 6000 Mann französischer Truppen für die Garde des Königs, und sest hinzu:

"Westphalen wird bei 200 Jahren nicht ruhig sein... Wohlan, es gibt Unzufriedene. Welche Länder sind die schlechtesten? die Stadt Braunschweig? die Stadt Halle?"

"Sire! ich glaube, es sind Hessen und Hannover, welche am meisten zu fürchten gewesen wären, wenn der Feind eingedrungen wäre. In Braunschweig ist zu viel Civilisation, zu viel Industrie vorhanden, und der Herzog von Dels ist weder geliebt noch geschätzt. Die preufischen Provinzen sind übrigens durch einen Vertrag abzetreten worden."

Neues Stillschweigen.

"Glaubt man bei Ihnen an den Frieden?"

"Sire! man hofft ihn wenigstens."

"Wünscht man ihn?"

"Alle Welt, Gire!"

Ich schlug die Augen nieder. Darauf wurde ich in ziemlich wohlwollender Weise entlassen, und als ich beim Aufschlagen der Augen sie auf ihn firirte, erhielt ich von ihm einen Blick von so zu sagen officieller Gnade."

Diese Blätter schließen mit folgender kurzen Schilberung des Eindrucks, welchen das persönliche Erscheinen Napoleons, den Reinhard längere Zeit nicht gesehen, auf ihn in diesem Augenblick machte. "Das Embonpoint des Kaisers ist kein Symptom von Krankheit, sondern im Gegentheil ein Anzeichen von Kraft, ich werde fast versucht, darin eine eigenthümliche Art zu sehen, wie die Thätigkeit seines Geistes und das Bewußtsein seiner Kraft auf seinen Körper zurückwirken. Ebenso herrscht eine vollkommene Ruhe in seiner Physiognomie, eine Leichtigseit der Bewegung in allen seinen Zügen; nichts Unzuhiges, nichts Grimacirtes. Seine Muskeln drücken auf der Stelle nach seinem Willen das Lächeln oder das Misvergnügen in allen möglichen Ruancen aus."

Der große Rampf, welcher jest nach Defterreichs Beitritt ein allgemeiner geworden mar, und der mit der volligen Demuthigung Napoleons und Deutschlands Befreiung endete, nahte der Entscheidung. Noch vor der Bölkerschlacht bei Leipzig erfolgte, mas Napoleon seinem Bruder prophezeit: bas Corps von Ifchernitscheff über= raschte den 28. September Raffel und zwang den König zur Flucht. Reinhard begleitete ihn, fehrte aber nicht lange darauf noch ein= und zum letten Male an der Seite des Königs nach Kaffel zuruck. Die Schlacht bei Leipzig feste endlich dem Königreich Westphalen und feiner Miffion bas Ende. Doch diefes follte für Reinhard nicht ohne ein unvergängliches Andenken in der Achtung, Liebe und Dankbarkeit der Ginwohner von Raffel gefchehen. 3molf ber angesehenften Burger diefer Stadt hat= ten sich bei bem ersten Einzug der Ruffen zu einer Municipalcommiffion verbunden, um die Ordnung aufrecht zu erhalten; diese verdankten es hauptsächlich der energifchen Dazwischenkunft Reinhards, daß fie nicht ein ficheres Opfer der vorübergehenden Wendung murden, welche für einen Augenblick den König Jerome nach Kaffel zurückgeführt hatte. Gie follten fammtlich als Landesverräther vor ein Kriegsgericht gestellt und, mas die unabwendbare Folge gemefen mare, erschoffen merden. Der General Allir, damals Commandant von Raffel, batte nur zu gern feine ephemere Macht durch eine blutige Grecution bezeichnet. Durch eine Rote an ben Konia Serome, worin er ihm mit Festigkeit und dem Uebergewicht, welches feine Stellung als Gefandter Napoleons, fo mie bas Rechtsgefühl ihm noch gab, die Ungerechtigkeit feines in gereigter Stimmung gefaßten Entschluffes vorführte, gelang es Reinhard, bas furchtbare Drama abzuwenden; Napoleon felbst kam seiner Bermendung zu Bulfe, indem er feinem Bruder gegen die Mitglieder ber Municipalcommission Berzeihung empfahl. Das Rähere berichtet Berr v. Sarnier im Maiheft ber Minerva 1838, wo man das Driginalschreiben Reinhards an ben König von Westphalen lefen fann, das der Berichterstatter, Reinhards Freund, beim Ableben von diesem als Unbenten aus feinen Sanden fich ausgebeten hatte.

Die kritische Epoche zwischen der Auflösung des westephälischen Königreichs und der Wiederherstellung der Bourdons hat Neinhard in Paris verlebt, wo er den 26. November 1813 eingetroffen war. Hier sah er 1814 Napoleon zum letztenmal an dem Sonntage vor dessen Abgang zur Armee. Er ward Zeuge des Einzugs der Allierten in Paris den 31. März 1814. Sein Haus war damals der Sammelplat der ausgezeichneten deutschen Staatsmänner und Gelehrten, welche der Sieg hier zusammengeführt. Der Fürst Talleyrand, welchen Ludwig XVIII. zum Minister der auswärtigen Angelezgenheiten ernannt hatte, ließ Neinhard, seinen Freund, nicht lange der Muße genießen: er lud den 15. Mai ihn ein, in sein Departement als Director der Kanzlei einzutreten. Bald darauf wurde er zum Staatsrath in

außerordentlichem Dienste ernannt. Als Tallenrand zu dem Wiener Congresse abreifte, ließ er Reinhard mit Beren von Jaucourt mit dem Portefeuille par interim beauftragt in Paris zurud. Mitten unter ber nieder= beugenden Trauer, in welche ber schnelle Tod feiner edeln Gattin, zu Anfang des Jahres 1815 ihn fturzte, erfuhr er in Paris die Rückfehr Napoleons von Elba. Die überall, so auch hier vom Pflichtgefühl allein ge= leitet, verließ Reinhard ben 20. März Paris, um bem Könige Ludwig XVIII. die Siegel des Departements und wichtige Papiere, deren Bemahrer er mar, zu überbrin= gen. Nach einer mit vielen Gefahren verbundenen Reife gelang es ihm, Belgien zu erreichen. Nachdem er fich seiner Mission bei dem Könige entledigt hatte, schickte Reinhard fich an, definitiv auf feine Guter an ben Ufern des Rheins sich zurückzuziehen. Doch, mar es ein Migverständniß, oder weil man wichtige Papiere bei ihm vermuthete, in Lüttich wurde Reinhard verhaftet, und in Nachen murden ihm feines energischen Wider= standes ungeachtet feine Papiere genommen und, ob awar mit feinem Bappen versiegelt, nach Wien geschickt. Er felbst murde nach Frankfurt geführt, um hier die Antwort von Wien abzumarten. Den 30. April murde ihm fein Portefeuille fammt Entschuldigungsbriefen vom Fürsten von Sardenberg, Wilhelm von Sumboldt und Undern zurückgefandt.

Da Ludwig XVIII. mehrmals Schritte gethan hatte, um Reinhards Befreiung auszuwirken, hielt dieser es, nach einer kurzen Erholung auf seinen Gütern, für passend, nach Gent sich zu begeben und dem Könige für die ihm bewiesen Theilnahme seinen Dank abzustatten.

Er war gerade in Gent zur Zeit als die Schlacht bei Baterloo das unwiderrufliche Ende diefer gangen Deriode befestigte. Entschloffen, wie er war, dem Konige nur bis Mons zu folgen, drang Tallenrand, den er hier traf, in ihn, wiederum mit nach Paris zu fom= men. Nicht ohne die ftartften innern Rampfe erlangte es Reinhard von sich felbst, in das thätige Leben wieder einzukehren. Er nahm feinen Plas im Minifte= rium der auswärtigen Angelegenheiten wieder ein. Ludwig XVIII. ernannte ihn (den 22, August) jum Grafen. In dem Zwischenraum, ale Berr von Tallenrand feinen Plat an ben Bergog von Richelieu abtrat, ging Reinhard, im Sommer 1815, auf feine Guter. Bier erhielt er feine Ernennung als bevollmächtigter Minifter am Bundestage in Frankfurt, wo er ben 15. December 1815 eintraf, an dem Tage, welcher für die Eröffnung des Bundestages festgesett mar, obschon diefer feine Sigungen in Wahrheit erft den 5. November 1816 begann. Unter vieler Mühe gelang es hier Reinhard die Bulaffung ausländischer Gefandten am Bundestage, welche anfangs fehr bestritten mard, ins Werk zu feten. Er blieb in Frankfurt die gange Reihe von Jahren bis gum Ministerium Polignac, welches ihn im Commer 1829 plöglich zurückrief. Obgleich gemiffermagen zum erstenmal in seinem an Bechselfällen so reichen Leben auf einen gegen Unbeständigkeit und Gefahren geschutten, in aller Sinficht murdigen, feiner Ratur und Reigung zusagenden Plat geftellt, von allen Seiten geach= tet, von vielen, wie den herrn von Gagern, Smidt, Berg, Beffenberg, Kluber, Schmit, Lindenau und A. als Freund geschätt und gesucht; so fühlte ber Graf Reinhard sich doch nicht glücklich. Eine Verstimmung, die sich die zur tiefsten Melancholie steigern konnte, erregte nicht selten die innige Theilnahme seiner Freunde. Ich brauche hier blos an die Mittheilung des Freiherrn von Gagern zu verweisen, dem, sagt er selbst, es oft gelang, sein Seelenarzt zu sein, ihn aus dieser Stimmung herauszuziehen. Zu seiner Erheiterung diente das Landleben im Taunus. Er brachte die Sommermonate im romantischen Cronenberg aus, und zwischen Cronenberg und Hornau, dem Landsitze des Herrn von Gagern, einer Entsernung von einer Stunde, war fast täglicher Verkehr und Brieswechsel zwischen ihnen.

In Folge seiner Burudberufung durch den Fürsten Polignac war Reinhard Augenzeuge der Julirevolution und der Erhebung der Dynastie Orleans auf den französischen Thron. Wie allen frühern Ratastrophen, so wurde auch bei diefer letten, wenigstens jungsten Ratastrophe seit der Revolution wieder an Graf Reinhard gedacht und zwar für das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten. Man fam zu ihm, es ihm vorzuschlagen, er mar aber auf dem Lande und vor feiner Rudfehr war eine andere Combination zu Stande gekom= men. Doch wäre sein Ministerium wohl von keiner lanaern Dauer gewesen, als das der meisten andern Minister im ersten Jahre nach der Julirevolution. Bum Erfaße murbe er im October 1830 gum Gefandten in Dresben ernannt, aber nach zwei Sahren fündigte ihm der damalige Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Graf Sebastiani (ben 11. Juli 1832), seine befinitive Bulaffung in ben Ruhestand an. Es fehlte ihm nicht an Zeichen ehrender Anerkennung feiner Berbienfte um

ben Staat mahrend fast eines Jahrhunderts. Er war aleich bei ber Stiftung ber Ehrenlegion gum Commandanten berselben, 1821 jum Großoffizier und 1829 jum Groffreuz der Chrenlegion ernannt worden. Er murde jest, ben 11. October 1832, gum Pair von Franfreich erhoben, und bei diefer Gelegenheit die großen Natura= lisationsbriefe für ihn von den beiden Rammern votirt. In demfelben Monate ward durch Guizot die von Rapoleon 1803 aufgehobene Akademie der moralischen und politischen Wiffenschaften wiederhergestellt, und Graf Rein= hard, welcher bei der Errichtung des Instituts eines der erften Mitglieder beffelben gemesen, später aber nach ihrer Aufhebung in die Afademie der Inschriften aufgenommen ward, trat mit gang neuem Eifer in die verjungte Akademie ein, zu beren fleißigsten Mitgliedern er gehörte, mahrend er die Afademie der Inschriften seltener und zulett gar nicht besuchte. Nicht minder theilnehmend zeigte fich ber murdige Greis als einer der Bertreter des Protestantismus, der Moral und Religion als Mitglied des Confiftoriums, der Bibelgefellichaft, der Gefellschaft für driftliche Moral und anderer. In dem letten Sahre feines Lebens machte er in Begleitung feiner zweiten Gemablin, einem gebornen Fraulein von Wimpffen, mit welcher er 1825 fich vermählt hatte, eine langere und gemiffermagen eine Abschiedereife nach England, Solland, Deutschland und Belgien. Seine Freunde, der Freiherr von Gagern und der Kangler von Müller, hatten ihn, als er eben im Begriff mar, der Grafin London und Samburg ju zeigen, bewogen von dort aus zu dem Jubelfeste der Universität nach Göttingen zu kommen. Man mar hier noch eingedenk der

wefentlichen Dienste, welche der Graf als Gefandter in Raffel unter andern auch der Universität geleiftet hatte. Damals schon hatte ihn die Königliche Akademie der Wiffenschaften in Göttingen in Anerkennung feiner Ge= lehrfamkeit zu ihrem Mitgliede ernannt. "In diesem großen und merkwürdigen Cirkel denkender Ropfe und wiffenschaftlicher Manner (drückt fich Berr v. Gagern aus) aus gang Deutschland versammelt" - wurde er auf alle Beise willkommen geheißen und alle Chre und Aufmerkfamkeit ihm erzeigt. Gelbst mit gefälligem Buthun der Regierung murde ihm bei der eingetretenen Seltenheit der Wohnungen diejenige eingeraumt, die für den König von Baiern, früherer Absicht gemäß, bereit gehalten mar. Graf Reinhard nahm in der öffentli= chen und feierlichen Sigung der Akademie der Biffenschaften feinen Plat ein. In feinem Briefe an Gagern, nach feiner Rudfehr nach Paris, vom 18. October 1837, nannte Reinhard die Zusammenkunft mit seinen Freunben in Göttingen "fein Jubilaum," und versichert ihm, daß seit ihrer Trennung und auf seiner Reise und noch nach feiner Unkunft in Paris feine fo lebendigen als vertraulichen Unterhaltungen mit ihnen niemals aufge= hört hatten. Diefe geiftigen und gemüthlichen Bewegungen und Aufregungen, verbunden mit den Aufre= gungen der Reife, hatten jedoch in dem 76 jährigen Greife eine Erschöpfung und den erften Reim feines mit ftarten Schritten fich nähernden Endes zuruckgelaffen. Seine Bemerfungen über die von ihm jum lettenmale betretenen deutschen Gegenden find recht anziehend und für die Denkart des Grafen charakteristisch. Er verweilte in Raffel, für ihn fo reich an Erinnerungen, und

ben 23. September reifte er von dort weiter. "Gine herrliche Sonne," fchrieb er, "geftattete und die schönen Ausnichten zu genießen, welche die Strafe von Arolfen nach Elberfeld zu einer ber anmuthigsten machen. Erst alle Schönheiten der Natur, dann die der Induftrie. In Duffeldorf frischte ich die Erinnerungen von Pempelfort auf; der nach München beportirten Galerie ift eine Malerschule gefolgt, beren Ateliers basjenige an Soffnungen erfüllen, mas jene in der Wirklichkeit darbot. Es find schöne Talente ba, aber man athmet dafelbst in einer Atmosphäre fatholischen Musticismus, in welcher man sich den Athem versett fühlt. Bon da nahmen wir über Aachen und Lüttich den Beg nach Bruffel, wo wir uns das Bergnügen einer Gifenbahnfahrt nach Untwerpen verschafften. In dem Museum fah ich die Rubens wieder, welche die Zierde des Parifer gemacht hatten; und das Baffin, welches und nicht mehr gehört, liegt vorläufig brach. Uebrigens überall die Regungen des Friedens und ein materieller Wohlstand, dem nichts fehlt als die Garantien der Dauer. - Wie rasch sind die Stunden, die ich mit Ihnen gu verleben das Glück hatte, verschwunden! Bum wenigsten haben Gie mir die hoffnung gelaffen, fie wieder aufleben zu feben, benn Sie werden Paris ja wieder feben muffen. Aber eilen Sie! in der Rammer bin ich jest auf der erften Linie der Dekane, und der Tod hat feine Ernte nach Berhältniß der Jahre gehalten . . . . "

Es war eine Ahnung, welche rascher erfüllt wurde, als wenigstens die Freunde und Berehrer des Grafen fürchten mochten; er sollte das Ende des Jahres nicht mehr erleben. Er starb in seinem Hotel zu Paris, nach

furzer Krankheit, umringt von den Seinigen, am erften Beihnachstage 1837. Ich mar einige Zeit vorher, im Berbste diefes Jahres in Paris eingetroffen, und hatte noch bas Glück, ben bem außern Unfehen nach ruftigen, für alle Fragen der Wiffenschaft und jedes höhern gei= ftigen Lebens empfänglichen Greis in diefer furzen Beit oft zu sehen und mich, gleich andern ftrebenden jungen Mannern, in feinem Saufe eines Bohlwollens zu erfreuen, deffen Eindruck nie in mir verlöschen wird. Befonders waren es Deutsche, welche sich, wie ich, in diefem Saufe doppelt heimisch finden mußten, und um fo mehr, als daffelbe zugleich einen Bereinigungspunkt ber bedeutenoften Schriftsteller, Gelehrten und Afademifer von Paris bildete. Go mar benn auch bie beutsche Literatur in den verschiedenen Zweigen von Wiffenschaft und Poesie vollständig auf seinem Tische vertreten. -Jeder von Ihnen ift mir vielleicht schon im Stillen mit der Frage zuvorgekommen, ob nicht Graf Reinhard aus dem reichen Schabe feines Innern, feiner Renntniffe, Erfahrungen, Beobachtungen und Erlebniffe in einem halben Sahrhundert, wie das verfloffene, ein Werk für Geschichte und Literatur, ein bleibendes Denkmal feines Geiftes ausgearbeitet, oder mas ihn baran gehindert hatte? Wir haben hierüber noch aus ben letten Tagen feines Lebens fein eigenes offenes Bekenntnif. Berr von Gagern hatte ihn aufgefordert, feine Denkwürdig= feiten aufzusegen, Reinhard lehnte es ab. "Gei es," schrieb er in seiner letten, abgebrochen gebliebenen Antwort an diefen Staatsmann, "fei es, bag ich meine productiven Kähigkeiten zu lange brache liegen ließ, ober baß das Allter sie wirklich geschwächt hat, ich erleide feit langerer Zeit zugleich Schwierigfeit und Ermudung, um meine Feder in Materien zu üben, die ich aus mir felbst ziehe. Ja, viel hätte ich zu sagen gehabt, über mich, über die Menschen, über die Dinge, aber ich habe es nicht gewollt. Seute will ich es eben fo wenig, und wollte ich, ich konnte es nicht mehr. Wenn ich seitdem in Augenblicken der Muße und der Luft meine Gedanken bei irgend einer literarischen Thätigkeit verweile, so merde ich sie nur auf dem Boden wählen können und wollen, von dem ich Ihnen schon gefagt habe. 1) Die Lecture einer fleinen Schrift über Leibnit, welche Notizen enthält, die mir unbefannt waren, und mich ungemein intereffirten, hatte einen diefer Momente von Lust herbeigeführt, und der Vorschlag, den ich 3hnen gemacht habe, mar eine Folge bavon." . . . Die fleine Schrift über Leibnig, welche Reinhard meint und welche er wirklich übersett hinterlassen hat (fie erschien nach seinem Tode in der Revue des deux mondes), mar ein im zweiten Bande ber Dioskuren enthaltener Auffag von mir: "Leibnig in Maing als Staatsmann und beutscher Schriftsteller." Es war die lette Arbeit aus der Keder des Grafen. Ich bewahre die Urschrift bavon als ein kostbares Andenken. Der patriotische Bebanke, welcher jene fcone beutsche Denkschrift Leibnigens zur Sicherstellung bes Reichs gegen Ludwigs XIV. brohende Uebermacht ins Leben gerufen hatte, übte noch feine begeisternde Macht auf den im Dienste Frankreichs ergrauten Deutschen. . . . .

<sup>1)</sup> Der Graf hatte sich in dieser Zeit zu einer französischen Uebersetzung der Schrift des herrn von Gagern: "Die Resultate der Sittengeschichte" angeschickt.

In dem Zemaume eines balben Jahrhanderes und ames baiben Babrbumberre mie bas bon 1787 bis 1837 comen der Zeinraum von Rendards Cumanderung ur Tranfreich als Candidar ber Theologie bis an feinen Tot ale Graf und Pairt mert man bei einem Staars manne feine abstrafte Einbeit und Benneit in den Annot the telegraphic material and the fact make anen narungematen korrideren, ame Confequent in der Encocke.ung, eine Liurerung und Bolandung eines und beffeben Grundgebantens auf ber Gene wemaftens auf -rest war same M arens nor street Misses die in spiegr bard verlangen. Und barm mirt man fin mit gerinide finden. Andere waren in ihrer Jugend auch Battetiner, wie er, gewefen; aber um framen mit durch einem Burdies zu der entgegengeregen in ihrer An woeder radicalen Parter mit alen ihren theoremfiben und prafinisch Confermenten umzwirtungen: und se die eine Kilfte ibres Ledens und Dafeins in dage au fiellen. Auf dem Jakobmer Mennbard murbe fraber ein kidenaler, liberal in Polink, in Policierdie Rangien, hierarur und Biffenibaft, furt im alem, mas no eraftib in der ederfin humanich refleuer: und darin blieb der Graf Reinbard bes jum legten Athemsune fich gleich. In Being auf bie befte Staatsverfaffing außerte er fich kurte Beit vor feinem Tobe gegen den Freiheren von Gagern au Gunften der reprofentaneen Berfinfung: "Im Grunde," ichrieb er in Being auf Die erwahmen Refulate ber Simmgeimente, "ift das repetiencanne Seitem der Schamel Ibres gansen Buches; einstrummig mit allen Beifen, baben Gie bie gemiidee Regierungeform nicht nur ale ber beite, fem-

bern auch als die in der Theorie einzig zuläffige proclamirt; das Problem der gemischten Regierung fann jedoch für die großen Staaten nur in dem Reprafentativinstem gelöst werden. Bon der andern Seite ift ber Köderalismus feine frangofische Sdee, ift es wenigstens nicht mehr. Die Centralisation gefällt fogar ben Instinkten und Gewohnheiten der Majorität in einem Grade, der mit ihren mahren Intereffen unverträglich ist - was mich betrifft, der ich nicht als Franzose geboren bin, ift es ein anderes." .... Mit gleicher Mäßigung spricht der Graf unmittelbar vorher über bas nie ruhende frangofische Problem von der Rheinfrage, im Gegenfage gegen die von der andern Seite erhobenen Ansprüche auf ben Elfaß. "Dies erinnert mich," fchreibt er, "an einen Streit, ben ich in Pempelfort mit bem Sohne von Friedrich Jacobi, dem Philosophen, gehabt habe. Ich hatte ihn in Paris 1795 als Deputirten bes linken Rheinufers, um die Incorporation zu verlangen, gefehen; und jest behauptete er, daß die Biedererlangung dieses Ufers, welche die fire Idee der Frangofen geblieben fei, jede mahre Annäherung verhinderte, und fogar zur Retorfion wegen Elfaß und Lothringen berechtigte. Das die fire Idee betrifft, habe ich das Faktum geleugnet und, wie ich glaube, mit voller Renntnif ber Sache (?); und mas die Retorsion, behauptete ich, daß, nach einem Zwischenraum von 200 Sahren biefer Gebanke fo unverzeihlich mare, ale von der andern Seite bas Bedauern, nach einem Zwischenraum von 20 Sahren, natürlich mare. Uebrigens ift es eine Frage ber Bufunft; wenn es Staatserschütterungen (des bouleversemens) geben wird, und beren wird es geben, fo fann Niemand für etwas stehen. Die Geschicke Ruflands werben hierüber entscheiden."...

Das andere, was ich noch anführen will, betrifft eine Frage, welche in den letten Tagen des Grafen ih= ren Ursprung nahm, die Wegführung des Erzbischofs von Köln, welche nicht blos in Deutschland, sondern in gang Europa ein Echo fand, ober vielmehr das Europa in zwei einander gegenüberstehende Parteien spaltete. Die Unsichten maren verschieden, je nachdem der Gefichtspunkt für das Urtheil gewählt wurde, der nicht einzig an die strenge Rechts=, noch an die kirchliche Frage gebunden war. Die Sache gab auch in dem Salon des Grafen Reinhard zu lebhaften Debatten Stoff, wobei er, weniger aus dem Gesichtspunkte des strengen Rechts, als aus einem politischen und welthi= ftorischen Gesichtspunkte ber preußischen Regierung Recht gab, dabei jedoch barauf hinwies, wie durch die scharfe Trennung zwischen dem geiftlichen und weltlichen Ge= biete vermittelft der Civilehe in Frankreich allen folchen Conflicten vorgebeugt fei. Er hatte Recht gehabt, wenn die Frage von den gemischten Chen für fich allein da ftande, und nicht vielmehr nur der Borpoften eines viel größern und allgemeinern Kampfes gewesen ware, beffen Keuer sich heute über gang Europa verbreiten zu wollen scheint.

In Absicht auf das religiös=firchliche Bekenntniß hielt sich Graf Neinhard zwar zur lutherischen Kirche, der er durch die Geburt und Erziehung angehörte; er und sein Haus besuchten regelmäßig den lutherischen Tempel in der Rue des Billettes, und der edle Pastor Verny, welcher mit tiesem theologischen Wissen eine

Beredsamkeit verbindet, welche, weil sie von Herzen kommt, zu Herzen dringt, gehörte zu den innigsten Freunden des Grafen und war in Stunden jener schon berührten melancholischen Abspannung sein wirksamster Seelenarzt. Dabei war der Greis jedoch jener rationaslistischen Religionsansicht im Ganzen treu geblieben, welche in seiner Jugend die Kant'sche Philosophie und der damalige Zeitgeist in ihm erweckt; und so war das Leben Jesu von Strauß eines der Bücher, dem er noch zuletzt ein eindringendes Interesse schenkte.

Beder wird munichen, daß ein fo ausgezeichneter Beift, ber bem Wefen und Charafter nach ein mahrer Deutscher blieb, der fo viele Spuren edeln Wirkens in der Welt guruckließ und ben die Beften feiner Beit achteten und liebten, nicht blos in flüchtiger Ermähnung einer afademischen oder parlamentarischen Rede vorüber, und einer kommenden Generation gewiffermaßen verloren ginge. Die Runft ift bestimmt, außere, finnliche Denfmaler für die Erinnerung ju grunden; aber bas mahre Land für die Unfterblichkeit der Geifter bleibt die Lite= ratur. Deshalb murbe eine Sammlung von Reinhards gedruckten und ungedruckten Bedichten, Ueberfegungen, Abhandlungen aus der Philosophie, Theologie und Kritif, vielleicht auch eine Auswahl seiner diplomatischen Arbeiten, welche in den Concepten erhalten find, besonders aber feines reichen und inhaltvollen Briefwechfels, nebft manchen wichtigen Papieren, welche fein Sohn ale fünf= tiger Beröffentlichung nicht unwürdig aufbewahrt, unter bem allgemeinen Titel: "Graf Reinhards literarischer Nachlag" in Deutschland gewiß vielen eine willfommene und wichtige Erscheinung fein. Aber zu lange mußte

sie nicht zögern. Möchte dieser Aufsatz, Empfindungen reiner Pietät entsprungen, als eine Art Vorläufer dieses Nachlasses da stehen können! Er hätte seinen Zweck erreicht. 1)

<sup>1)</sup> Wie ich aus einem Briefe des Herrn Grafen Reinhard aus Bern den 27. September 1844 an mich ersehe, haben wir eine Sammlung "des Interessantesten aus den Papieren seines Baters," von ihm selbst geordnet und herausgegeben — doch erst vielleicht in einigen Jahren — zu erwarten. Damit werden gleichzeitig Auszüge aus den im Archive der auswärtigen Angelegenzheiten in Paris ausbewahrten Gesandtschaftsberichten Reinhards vereinigt werden. Ist es uns erlaubt, einen Wunsch hinzuzusüsgen, so wäre es der, eine Auswahl von Briefen und andern Blättern der verewigten Christine Gräfin Reinhard, so 3. B. ihre von Göthe gelesene und gerühmte Schilderung der Wegführung von Jassy im Jahre 1807, mit der Sammlung verbunden zu sehen.



## Schloß und Schule von Fontainebleau.

Ein Beitrag zur Geschichte der Renaissance in Frankreich.

Von

E. Kolloff.

platfordir on the state of the state of

THE REAL PROPERTY.

## 1. Bauwerke.

Die Geschichte der frangofischen Runft, bis jest noch sehr ungenügend bearbeitet, ift die jungste von allen moder= nen Runftgeschichten und reicht selten über Frang I. hinaus, der mit Recht, wenn auch nicht als Bater, doch als Sauptbeschüßer der schönen Runfte und Biffenschaften in Frankreich gepriesen wird. Die frangofischen Runft= gelehrten, größtentheils noch mehr oder meniger ausge= sprochene Unhänger Winkelmanns und feiner Fortfeger, b. h. claffifche Aefthetifer der ftrengen Observang, glauben nämlich, daß die bildende Runst in Frankreich die ganze Racht bes Mittelalters hindurch geschlafen und mit einem Male im 16. Sahrhundert aus taufendjährigem Schlummer zu neuer Regfamkeit und Thatigkeit erwacht fei. Jenes Jahrhundert heißt daher auch bei ihnen schlechtweg die Zeit der Wiedergeburt (Epoque de la Renaissance), eine höchst uneigentliche Benennung, benn ber neue Lebensbrang, ber fich bamals im Bereiche der Kunft geltend machte, war eine Folge vorangegan= gener Bestrebungen, und die badurch veranlagte Bemegung ift nicht sowol ein wunderbares Wiederaufleben, als ein natürliches Aufbrechen zu nennen. Die Runft

ist kein Vogel Phönir, der in plöglicher Verjüngung aus seiner Asche emporstiegt, sondern eine zarte Pflanze, die lange gehegt und gepflegt sein will, bis sie herrlich gebeiht und sich fröhlich entfaltet in Blättern und Blüten.

Die Kunstgeschichte hat in Frankreich keine so hersvorragenden Namen aufzuweisen, als in Italien, wo diesselbe durch Vasari, wenigstens für die späteren Jahrhunderte des Mittelalters, feste Anknüpfungspunkte erhalten hat und die steigende Ausbildung der Baukunst, Bildhauerei und Malerei vom 13. dis zum 16. Jahrhundert sich an berühmten Beispielen genau verfolgen läßt. Wenn der Entwickelungsgang der gleichzeitigen französischen Kunst nicht so klar ermittelt werden kann, so kommt dies durchaus nicht daher, weil die Franzosen erst spät ansingen, sich in den bildenden Künsten zu üben, sondern weil ihre ältere Kunstgeschichte vernachlässigt und in tieses Dunkel gehüllt ist.

Db man während der früheren Jahrhunderte des Mittelalters in Frankreich gemalt und gemeißelt habe, kann heutzutage nicht mehr in Frage kommen; wer mit den Quellen der mittleren Geschichte, vornehmlich der kirchlichen, oder mit den vielen Baurechnungen alter Klossterarchive auch nur oberflächlich bekannt ist, dem wird es unbegreislich sein, wie man jemals darüber hat streiten können. Mit welchem Erfolge und in welchem Umfange aber in den späteren Zeiten des Mittelalters die bildenden Künste in Frankreich ausgeübt worden sind, davon zeugen die Darstellungen des alten und neuen Testaments, die Statuen der Patriarchen, Propheten, Apostel, Märtyrer, Könige, Kriegshelden, Staatsmänner, Prälaten und Geistlichen, welche zu Tausenden, in

Holz geschnist, auf Glas gemalt ober in Stein gehauen, die Giebel und Portale, die Seitenschiffe und Chorumgänge der Kathedralen von Rheims, Chartres, Bourges u. s. w. schmücken.

3m Allgemeinen durften wir und ein richtiges Bild bes fünftlerischen Entwickelungsganges in Frankreich machen, wenn wir uns benfelben dem Entwickelungsgange ber Runft in Stalien und Deutschland analog vorstellen: alfo zuerft ein Vorherrichen bes byzantinischen Style, und bann ein völliges Ueberwiegen bes gothischen Style. Rur möchte dabei der Unterschied obwalten, daß die Runfte in Kranfreich keinen fo frühen heilfamen Ginfluß auf Bolksbildung und Gesittung außerten, ale in Stalien. Bon Keudallaften Schwer darniedergedrückt, durch die Rreuzzüge entvölfert, von innern Unruben gerriffen und durch die englischen Kriege ausgesogen, hatte Frankreich feine Zeit gehabt, feine Wunden oberflächlich zu heilen und fich ein wenig an Frieden und Rube zu gewöhnen, als von neuem die Rampfe angingen, welche der verschmitte Ludwig XI. mit seinen großen Kronvasallen führte. Diefer kluge, aber argwöhnische Rönig, der in Thurmen hausete, bachte mehr an die Befestigung, als an die Berschönerung feiner Burgen, und die Großen feines Reiches, mit ihm in ewiger Fehde, verwandten ihr Geld auf Zwinger, Berchfrite und Legen; das Waffenhandwerk mar die Sauptwiffenschaft und das Maffen= schmiedhandwerk die Sauptinduftrie; die bilbenden Kunfte hatten sich in die Klöster geflüchtet. Malerei und Bildhauerei murben nur ale Dienerinnen ber Baufunft angefeben, welche wieder von ihrer machtigen Befchügerin, ber katholischen Rirche, abhing; und da der um diese

Beit herrschende Kirchenbaustnl die Del- und Freskomalerei im Großen ausschloß, so konnte vorzugsweise nur die Malerei gedeihen, welche mit dem ihr allein eigenen zauberischen Dämmerlicht gang zu seinen hainartigen, hochgewölbten Säulenhallen stimmt. Die Glasmalerei und die für Ausschmückung von Gebetbüchern und Sandschriften arbeitende Miniaturmalerei, in welchen beiben Runstzweigen die Franzosen schon sehr frühe Ausgezeichnetes leisteten, erreichten damals ihre schönste und höchste Vollendung. Aber an eine freiere, vielfeitigere Ausbil= dung und Entfaltung der Runfte in Frankreich war nicht eher zu benfen, als bis diefelben fich dem beschränkenden Einflusse und der Dbervormundschaft der Rirche entzogen und fo zu fagen Staatsbienfte nahmen. Diefes geschah am Ende des 15. und zu Anfang des 16. Sahr= hunderts, um welche Zeit die bildenden Kunfte, wie fo viele andere Dinge, facularifirt wurden und eine welt= liche Karbe befamen. Die alten gothischen Dome blieben unvollendet liegen und anstatt ihrer erhoben sich neue Prachtpalafte in einem halb gothischen, halb italienischen Styl, welchen der Conflict zwischen der älteren einheimischen Bauweise und dem neuen ausländischen Geschmacke erzeugte.

In diesen Bauwerken der kritischen Uebergangsperiode, wo der alte gothische Styl durch freie, geistreiche Berarbeitung fremder Elemente sich umzubilden und den neuen Ideen und Bedürfnissen zu genügen strebt, haben wir offenbar den eigentlichen Charakter des französischen Renaissancegeschmackes zu suchen; denn später, wo die italienischen Bauformen völlig die Ueberhand gewinnen, verwischt sich dieses charakteristische Gepräge und verflacht

sich das französische Bauwesen in charafterlose Nach-

Das auffallend schnelle Unterliegen der alten Bauweise ift zum Theil der geringen Achtung zuzuschreiben, worin die einheimischen Künstler standen, die den gewöhnlichen Sandwerkern beigesellt waren und wie diese im Taglohn arbeiteten. Die Gleichgultigfeit ging fo weit, baß die geschriebene Geschichte uns faum einige Namen von alten frangösischen Werkmeistern aufbewahrt hat, die doch in ihrem Fache eben so tüchtig waren, als die gleichzeitigen italienischen Baumeister. Robert v. Luzar= ches und Robert v. Couch, die Erbauer der Rathedralen von Amiens und Rheims, stehen in einem Range mit Buschetto und Arnolfo di Lapo, den Baumeiftern ber Dome zu Disa und Florenz, und es ift eine wirkliche Berblendung, das Berdienst der Rengiffance in Frankreich allein den fremden Künstlern beizumeffen, welche Frang I. um seinen Thron versammelte.

Wenn man nicht wüßte, daß die französischen Kunstsgelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts an nichts wesniger dachten, als das Mittelalter zu studiren — diese tausendjährige Nacht zwischen dem Augusteischen und Louissquatorzischen Tage, — so könnte es befremden, daß sie ihrem Baterlande die Ehre des neuen Kunstaufschwungs im 16. Jahrhundert absprechen und diesen Ruhm ausschließlich den Italienern zuwenden. Die fremden Meister wurden immer voran genannt, wogegen die einheismischen Künstler bei dem überwiegenden Interesse für italienische Kunst und der veränderten Denkungsart nie zur Sprache und ganz in Vergessenheit kamen. Zene fanden zu ihrer Zeit und in ihrer Heimat Geschichts

schreiber und Dichter, welche, für die Werke der Kunst begeistert, dieselben besangen und die Namen ihrer Ursheber der Nachwelt überlieserten. In Frankreich war das nicht der Fall, und ein eigenes Misgeschick wollte, daß die französischen Profanhistoriter blos Staats und Kriegsbegebenheiten berichteten, die französischen Poeten nur Liebe, Hofgunst oder Herrscherglanz seierten und weder die einen, noch die andern an die bildende Kunst dachten. Zum Glücke reden die Steine und verkünden laut Thatsachen und Namen, welche die gegen die älteren Leistungen einheimischer Künstler gleichgültigen Schriftssteller verschweigen.

Obaleich man schon unter Karl VIII. und Ludwig XII. Runftler aus Italien fommen ließ, fo ift damit feines= wegs gefagt, daß die Runft in Frankreich noch in der Barbarei oder in der Kindheit war, und gahlreiche aus ienen Zeiten berrührende Monumente, die gar nichts von italienischem Geschmacke an sich haben, beweisen die gediegene Gigenthumlichkeit und felbständige Geschicklichkeit der frangösischen Künstler. Wenn die Frangosen, ungeachtet sie daheim so brauchbare Leute besagen, sich den= noch fremde Meister von jenseits der Berge verschrieben, so geschah es, weil die Mode, von jeher die suprema lex in Geschmacksfachen, das Ausländische vorzog und die frangofischen Könige, von dem Schimmer am Sofe ber Medicaer und Julius II. geblendet, nach ihrer Ruckfehr aus dem Lande der Kunstwunder ihrem Reiche diefen glanzenden Schmuck anziehen wollten. Nichtsbestoweni= ger steht fest, daß das fogenannte Wiederaufleben der Runfte in Stalien und Frankreich bis dahin ungefähr aleichen Schritt gehalten hatte. Nur waren von ben

älteren französischen Künstlern nicht alle Kunstfächer gleich=
mäßig angebaut worden, so daß Frankreich vor Franz!.
wol ausgezeichnete Miniatur= und Glasmaler, aber keine
besondern Del= und Freskomaler hatte, und jener kunst=
liebende König, von den Meisterwerken der Malerei, die
er in Mailand, Florenz und Rom gesehen, entzückt, den
Entschluß faßte, die seinem Königreiche noch sehlenden
Kunstzweige über die Alpen zu verpflanzen und in sei=
ner Heimat anzusiedeln, indem er berühmte fremde
Künstler an seinen Hof zog, hauptsächlich Del= und
Freskomaler, Stuckarbeiter und Enpsverzierer, die er zur
Ausschmückung seiner schon gebauten Schlösser brauchte.

Der erste von allen auswärtigen Künstlern, welche Franz I. zu diesem Zwecke nach Frankreich rief, ist der große, damals leider schon hochbejahrte Lionardo da Vinci, der Borläuser Naphaels, der Nebenbuhler Michelangelos und der Busenfreund des allerchristlichsten Königs, in dessen Armen er verschied (1519). <sup>1</sup>) Michelangelo scheint den Ruf nach Frankreich und die ihm vorläusig zur Bestreitung seiner Neisekosten angebotenen 3000 Thaler ausgeschlagen zu haben. ') Dem Lionardo da Vinci folgte Andrea del Sarto (1518), dessen wunderliedliches Talent, troß aller holdseligen Grazie doch die unangenehme Ersinnerung an den garstigen Undank nicht auszulöschen vermag, welchen er sich gegen seinen arglosen Gönner zu Schulden kommen ließ, indem er leichtsinnig und eidsbrüchig die bedeutenden Summen vergeudete und vers

<sup>1)</sup> Nach einiger neuerer Geschichtschreiber Meinung fand der Konig seinen Freund schon todt.

<sup>2)</sup> Tiraboschi, vol. VII. p. 1614.

prafte, die ihm der Konig jum Ankauf antifer Stulpturen anvertraut hatte; ferner ber Sienefer Jacopo Dacchiarotto (1535), der nicht lange in Frankreich geblieben ober bald nach seiner Ankunft baselbst verstorben sein muß, da von feiner dortigen Wirkfamkeit fich feine Spur und Nachricht erhalten hat; fodann der Florentiner Roffo (1530), der Nachahmer Michelangelo's, deffen Runft= meise er nach Frankreich brachte, wo feine Bemälde fo viel Beifall fanden, daß er zuerft ben Titel des erften Hofmalers erhielt, bann zum Dberwerkmeister ber Runft= unternehmungen des Königs in Fontainebleau ernannt und unter bem Namen Mastre Roux nationalisirt murde. Sein gewaltsamer früher Tod brachte seine unvollendeten Arbeiten in die Bande des Primaticcio aus Bologna, welcher, in der Schule des Giulio Romano gebildet, auf Empfehlung des Herzogs Friedrich von Mantua in die Dienste des Königs getreten mar (1531) und, als Roffo im Sahr 1541 ftarb, Dberaufseher ber Arbeiten gu Fontainebleau murde. Gleichzeitig erschienen der Steinschneider Mateo del Naffaro von Berona, welchen Frang !. zum Müngmeifter ernannte, der Bildhauer Agostino bella Robbia, ein Neffe des berühmten, befonders durch feine Arbeiten in gebrannter Erde ausgezeichneten Luca bella Robbig, und der Goldschmied Benvenuto Cellini, deffen intereffante Memoiren so merkwürdige Aufschluffe und Nachrichten über jene Zeit geben. Bignola wurde nicht sowol als Baumeister, sondern als Erzgießer aus Rom berufen. Gebaftiano Gerlio endlich ift der erfte Architeft, den Franz 1. als solchen aus Italien kommen ließ.

Die meisten königlichen Lustschlösser in Frankreich maren indeß schon vor der Ankunft dieser italienischen Meister gebaut, und zwar von frangosischen Runftlern, die dabei jenen neuen Renaiffancegeschmack angewendet, der von fremden Bauformen sich alles angeeignet, mas er zierlich und brauchbar gefunden. In diefer neuen Bauweise hatte sich das Altgothische mit Reminiscenzen antifer Monumente schon verschmolzen, und die Neubauten diefer Art vereinigten, bei einer reizenden Fulle von Bergierungen, ungemeine Glegang und Leichtigkeit mit aroffer Dauerhaftigfeit und richtig abgewogenem Berhält= niß. Die Franzosen hatten dazu die Bulfe italienischer Baumeifter nicht nöthig, denn fie befagen, wie gefagt, schon eine Menge tüchtiger Künstler, die, von dem neuen Modegeschmack angespornt und vielleicht von den französischen Königen mit über die Alpen genommen, jenen Umschwung in der Baufunft herbeigeführt hatten, lange vor der Ankunft des Bignola und Serlio, die den italienischen Bauftyl mitbrachten, der vielleicht reiner, aber für die einheimische Lebensweise und das nördlichere Klima gewiß nicht so zweckmäßig ist, als der national= frangofische Renaiffanceftyl. Die Schlöffer Guillon, Blois, Chambord, Chenonceaur find als Mufter Diefes Styls zu betrachten, und die Frangofen hatten unftreitig beffer gethan, eine zierliche und gefällige Bauweise von fo ori= ginellem Charafter feftzuhalten, als die platten Dacher, die offenen Loggien und Saulenhallen Staliens in einen gang andern himmeleftrich zu verlegen und ein von den Borfahren überliefertes Baumufter zu verlaffen, burch beffen weitere Ausbildung und Bervollkommnung die französische Architektur zu eigenthümlicher Schönheit und volksthumlicher Vortrefflichkeit hatte gelangen fonnen, anftatt in jene Form= und Phantaffelosigkeit auszuarten, die in den Werken der spätern französischen Architekten hervortritt, welche ohne alles Gefühl fürs Charakteristische in der Baukunst und ohne jede Nücksicht auf die Bestimmung des Gebäudes, nach abstracten, sterilen Rezgeln eklektischer Bollkommenheit und schulgerechter Symmetrie, aus antiken und modernen Bauspolien ungeschickt zusammengetragen sind.

Das Schloß von Fontainebleau ift besonders dadurch intereffant, daß es ein Aggregat von Bauwerken vom 13. bis zum 18. Jahrhundert darstellt und gleichsam einen Abrif der frangösischen Kunftgeschichte im Rleinen liefert. Bon Ludwig VII. bis Ludwig XV. haben fast alle Könige von Frankreich fürzer oder länger in Fontainebleau gewohnt und in bem Styl und Gefchmack ihrer Zeit daran gebaut, und bei einigem Nachsuchen ftößt man daber auf Proben von Architektur, Plaftik und Malerei aus den verschiedenen Regierungsepochen. Nur hält es ziemlich schwer, aus diesem Wirrwarr und Durcheinander von Gebäuden diejenigen herauszufinden, welche Ludwig dem Jungern, Ludwig dem Seiligen und Frang dem Ersten angehören; denn von da an laffen fich die von Heinrich II., Heinrich IV., Ludwig XIV. und Ludwig XV. vorgenommenen Beränderungen und Bergrößerungen leicht verfolgen und genau feststellen. Schon Serlio fagte, daß man in dem alten Schloffe von Kontainebleau eine Aneinanderreihung von Bauwerken aus verschiedenen Zeiten erkennt, wie auch die Verschiedenheit der Bauftole und Baumaterialien und die Unregel= mäßigkeit des Bauplans beweist, die man umsonst au verdecken gesucht hat.

Das alte Schloß Philipp Augusts und Ludwigs des

Heiligen bestand, wie alle gleichzeitigen Schlösser, nothswendig aus einem mächtigen Thurm oder Donjon mit einem Ninge von zinnengekrönten Mauern, die an den Ecken durch Thürme verbunden waren. Diese Umfassungsmauern, mit engen Schießscharten durchbrochen und mit vorspringenden, auf Kragsteinen ruhenden Plattsorsmen bekränzt, sußten auf einer breiten, aus ungeheuern Duadersteinen gebauten Basis, welche tiese Gräben mit sließendem Wasser umgaben. Nur eine schmale Zugsbrücke zwischen zwei Thürmen, die zur Vertheidigung des Eingangs angebracht waren, führte von einem kleisnen äußern Zwinger ins Innere der Burg.

Ein Blid auf den Grundplan des jegigen Schloffes und beffer noch auf den Grundrig, welchen Ducerceau im 16. Jahrhundert davon gegeben 1), läßt in der un= regelmäßigen Form bes Thurmhofes (Cour du donjon) ben Umfang ber Hofburg Ludwigs bes Jungern und Ludwigs des Beiligen erkennen. Der dicke Pavil-Ion, der den Namen dieses Königs führt und den feine Nachfolger stets bewohnt haben, war mit Thurmen flankirt, wovon nur noch ein einziger übrig ift. Das sogenannte goldene Thor (la porte dorée) und ber Halbzirkel der heiligen Saturninuskapelle, die auf dem Kundamente alter Burgthurme erbaut find, und bas Dauphinthor (la porte dauphine), welches die Stelle bes alten Thoreingangs und ber Bugbrucke einnimmt, beschreiben den gangen Umfreis Diefes alten Schloffes, beffen Thurme ober damit in Berbindung ftehende Ge-

<sup>1)</sup> Androuet Ducerceau: Les plus excellents bâtiments de France, édit. de 1607. vol. II.

Sift. Zaschenbuch. Reue &. VII.

bäube, die vielleicht der bekanntlich sehr baulustige Konig Karl V. errichtete, eine Umfassung von elliptischer Form bildeten, welche diesem alten Burghose auch noch die Benennung des ovalen Hoses (la cour ovale) verschafft hat. Seitdem erlitt er mannigfaltig wechselnde Schicksale. Franz I. und später Heinrich IV. veränderten ihn dergestalt, daß er jest nicht mehr, wie früher, ein ganz von hohen Gebäuden und Mauern eingeschlossenes Dval, sondern ein Huseisen bildet, welches auf der Morgenseite blos von einer niedrigen Galerie mit einer Terzasse und von einem offenen Thorwege begrenzt wird, durch welchen Luft und Sonne in diesen alten Zwinger eindringen, der sonst, wie alle Burghöse des Mittelalzters, einem Gefängnischose ähnlich sehen mußte.

Obgleich man auf den ersten Blick keine Baulichsteiten aus der Zeit vor Franz I. wahrnimmt, der sie durchweg modernisiren ließ, so kann man doch in dem massiven Pavillon Ludwigs des Heiligen den architektonischen Charakter einer früheren Epoche und namentlich den Charakter der mittelalterlichen Hofburgen nicht verkennen, die zum Aushalten von Belagerungen bestimmt waren und denen man zu diesem Zwecke eine eisenfeste Dauerhaftigkeit gab; und überall, wo man mehre Klaster dickes Mauerwerk antrifft, darf man mit Necht annehmen, daß es in sehr entlegene Zeiten hinaufreicht.

Läßt sich demnach leicht die Stelle angeben, die das alte Schloß einnahm, so ist es dagegen sehr schwer, den Grundriß desselben zu ermitteln, und beinahe unmöglich, den Aufriß davon herzustellen: denn der ursprüngliche Bau ist ganz in neue Anbauten verbaut und in völlig abweichendem Style umgebaut worden. Die gleichzeiti=

gen Memoiren und älteren Beschreibungen geben nur fehr unvollständige Nachrichten von dem Aussehen der alten Sofburg, die Ludwig der Jungere im Balbe von Fontainebleau erbauen ließ; wir hatten felbst von bem Schloffe, welches Frang I. verschönerte und beinghe verdoppelte, nur einen unklaren Begriff, ware nicht in ber von diesem Könige gebauten und jest nach ihm benann= ten Galerie ein Bandgemalbe aus jener Beit übrig geblieben, welches eine authentische Ansicht des alten Refidenafchloffes darbietet. Diefes Architekturftuck ift mit vielem Sinn für Wahrheit und Farbe und mit autem Verständniß der Zeichnung und Perspektive behandelt. zu welchen technischen Vorzügen hier ein historisches Intereffe hinzukommt, bas uns vielfachen Rugen und Aufschluß gewährt. Wir besiten gwar aus derfelben Zeit bandereiche, von Künstlern herausgegebene Rupfermerke mit Riffen und Zeichnungen; aber der erläuternde Tert ift außerst fur; gefaßt, mit wenigen Betrachtungen begleitet und gang besonders farg in Anführung von Da= ten und Fakten, die und jest fo wichtig maren fur die genquere Kenntniß einer Glanzepoche der französischen Runft, die ihren Glorienschein weniger zuverläffigen, umftändlichen Mittheilungen, als allgemeinen, ungemiffen Ueberlieferungen verdanft.

Die Memoiren des Benvenuto Cellini entwerfen uns ein ebenso lebendiges, als anziehendes Bild des heitern, galanten Lebens am Hofe Franz' I., wo er ziemlich lange verweilte, und enthalten zugleich schähenswerthe Nachrichten über den damaligen Stand der Künste und Künstler. Nirgends anders, als aus diesen Memoiren erfahren wir, mit welchen Augen man in Frankreich zur

Beit Krang' I. die Kunste ansah und in welcher Achtung damals wirklich ausgezeichnete Runftler ftanden. Cellini arbeitete bloß für Kontainebleau und bewohnte oft diefe fönigliche Residenz, die damals der Schauplat belebter Auftritte war, welche der geiftreiche Berfaffer mit vielem Keuer, großer Ungezwungenheit und etwas prablerifcher, aber lebhaft anziehender Naivetät fchildert. Diefe Schilderungen bilden gemiffermaßen eine Epoche aus dem Leben Frang' I., einen pikanten Charafterzug, der feinen Geschichtschreibern entgangen ift und diefen liebensmurdigen Fürsten in einem neuen und fehr erfreulichen Lichte erscheinen läßt. Man sieht ihn handeln, hört ihn spre= chen, fich über feine Sofleute beluftigen, im Gefolge feines hofftaates, feiner Maitreffen und eines Schwarms von Künstlern, die er gern bei ihren Arbeiten besuchte und durch freundliche Lobsprücke und leutselige Manieren mehr als durch glänzende Belohnungen und generofe Bezahlungen anfeuerte; denn obgleich er felbst vielleicht menig gelernt und einen angeborenen Sang jum Leicht= finn hatte, weshalb fein Bater Ludwig XII. fagte: "Bir arbeiten umfonst, der dicke Junge wird uns Alles verberben," fo liebte er doch die bildenden Runfte nicht blos als mußiger Kunstfreund, sondern als praktischer Kenner und Dilettant, wie und ein anderer italienischer Schrift= steller 1) (Paul Lomazzo) versichert, was Benvenuto Cellini bestätigt; und wenn die Gedichte, welche man

<sup>1)</sup> P. Lomazzo I, p. 20. Si legge ch'l re Francesco I. di Francia molte volte si dilettava di prendere lo stilo in mano e esercitarsi nel dissegnare e dipingere.

ihm zuschreibt, echt sind, so war er nicht der lette Dichter seiner Zeit. 1)

Das schöne Werk des Sebastiano Serlio, des italienischen Baumeisters von Fontainebleau unter demselben Könige, gibt uns weniger Auskunft, als man erwarten sollte; denn Serlio spricht nur indirecter Weise von diesem Schlosse, an welchem er so viel gearbeitet; doch macht er einige Geständnisse, welche ihm das peinliche Gefühl seiner Lage und der ungerechten Lästerung, die man gegen ihn ausstreue, entreißt und die zu mancherlei Entdeckungen führen.

Serlio war ein Mann von ganz anderm Schlage, als Cellini; so auffahrend, jähzornig und raufsüchtig der Eine, so gesetzt, schüchtern und schwermüthig ist der Andere. Beide haben, vielleicht durch eigene Schuld, sich über die Menschen zu beklagen; aber der Eine trott und bäumt sich gegen das Misgeschick, der Andere erzibt sich in sein Trübsal; beide appelliren an die Nachzwelt, die in der That ihre Talente nach Verdienst anz

<sup>1)</sup> Folgende Verse, die Franz I. an seine Geliebte, die her= zogin von Etampes, richtete, als er sie eines Morgens bei ihrer Toilette erblickte, wurde Marot nicht abgeläugnet haben:

Etant seulet auprès d'une fenestre,
Par un matin, comme le jour poignait,
Je regardais Aurore à main senestre
Qui à Phoebus le chemin enseignait,
Et d'autre part, ma mie qui peignait
Son chef doré, et vis ses luisans yeux,
Dont un jeta un trait si gracieux
Qu'à haute voix je fus contraint de dire:
Dieux immortels rentrez dedans vos cieux,
Car la beauté de ceste vous empire.

erkannt und gewürdigt hat. Aber nichts besto weniger ist Sexlio am schlechtesten weggekommen, weil er nicht so arg renommirt und aufgeschnitten hat, und wenn Cellini nicht so viel geleistet, als er prahlt, so sagt Serlio nicht einmal, was er gethan hat, und mit Sicherheit kennt man von ihm nur Bauprojekte, die meisstens nicht zur Ausführung gekommen sind.

Bas beiden Runftlern Ehre macht, ift die unumwundene Sochachtung, Dankbarkeit und Berehrung für den großen König, der sie beschäftigte. Man merkt es an ihren Ausbrucken, daß fein edler Charafter, feine unfägliche Bute und fein fraftiger Naturfinn fur Schones, Großes und Rühmliches mit ber Erhabenheit ber Runft auf gleicher Bobe ftanden, und daß fein feiner Regentenblick die Runfte in ihrer hohen Bedeutung anerkannte und die Repräsentanten derselben ale die Forberer der wichtigsten Intereffen des menschlichen Geschlechts auszeichnete. Wäre er nicht von Maitreffen und unwürdigen Gunftlingen fcmählich hintergangen und namentlich von politischen Ereigniffen und finanziellen Nöthen beständig gedrückt worden, so hätte er gang Frankreich mit Musterwerfen bedeckt, die er beffer ju schäßen mußte, als irgend einer seiner Beitgenoffen.

Das kostbare Werk des Androuet Ducerceau über die vorzüglichen Gebäude Frankreichs gibt uns die Grundund Aufrisse des Schlosses zu Fontainebleau im 16. Jahrhundert und eine leider zu gedrängte Beschreibung; endlich erhalten wir noch einige Nachrichten durch Philibert Delorme, der in Fontainebleau arbeitete.

Beschreiben wir zunächst die alteste Abbildung bes Schloffes, die eine erhebliche Lucke in der Geschichte

biefes Residenzbaues ausfüllt, welcher mit der Runftgeschichte von Frankreich fo eng zusammenhängt. Dieses ungefähr ! 2 Boll hohe und 14 Boll breite Bilbehen ift an Ort und Stelle gemalt ober in die Mand einge= laffen; es gehört zu der Ausschmuckung der von Roffo und Primaticcio angeordneten und angefertigten Galerie Frang' 1., und ift in einen reich gezierten, vergoldeten Studrahmen eingefaßt. Ursprünglich al fresco oder in Temperamanier gemalt, ift es später von ungeschickter Sand restaurirt oder vielmehr verdorben worden durch schlechte Uebermalung mit Delfarben, welche einige Theile ber ersten Darftellung zu Grunde gerichtet hat; doch ift tros diefer Pfuscherei noch so viel übrig, daß man in dem Künstler, der es zuerst ausführte, einen Meister er= fennt, der fich auf Verspektive, Zeichnung und Architektur trefflich verstand; selbst die als Staffage angebrachten Figuren und Thiere find geiftreich behandelt. Diefes feltene Probestud alter Architekturmalerei verdiente forgfältig wiederhergestellt und als fostbares Ge= schichtsblatt jener Zeit aufbewahrt zu werden. Es rührt vielleicht von Vignola her, der erst Maler war, ehe er Baumeister wurde und die Sintergrunde der von Primaticcio für die Ulnffesgalerie componirten Bilder ausführte. Außerdem mar er bekanntlich Meifter in der Behandlung der Perspektive, über die er eine eigene Abhandlung hinterlaffen hat. Bernard be Paliffn macht uns auch mit einem trefflichen Lanbschaftsmaler, einem Meister Charles, bekannt, den der Herr von La Tremouille und der General Boner nach der Gunenne schickten, um dort Ansichten von Kleden, Dörfern und Gegenden aufzunehmen, die er getreu und mahr nach der

Natur copirte. Palissy felbst wurde zu ähnlichen Arbeiten in der Saintonge gebraucht, im Jahre 1545, was ziemlich mit der Zeit übereinstimmt, wo die Ansicht des Schlosses von Fontainebleau ausgeführt wurde.

Diese Unficht ift von dem großen Beiber aus aufgenommen, der den Vordergrund des Gemäldes abgibt und den Fuß der Terraffe bespült, welche vor dem Schloffe mit der Galerie Frang' I. parallel läuft. Bur Rechten ift der Beiher von einem Damme eingefaßt, der mit vier Reihen junger Bäume angepflangt ift und zum goldenen Thore hinführt, welches der Karbenton als einen Neubau andeutet. Rechts bavon bemerkt man eine fleine, in der Gartenmauer burchgebrochene Thur, die sich in dem Grundrif Ducerceaus findet und noch zur Zeit Beinrichs IV. vorhanden war. Etwas weiter rechts vom goldenen Thor erblickt man alte Bebäude, bie bald darauf niedergeriffen murden, um einer Refthalle Plat zu machen, und über welche ein dicker viereckiger Pavillon hinausragt, ber zur andern Seite bes ovalen Sofes gehört und mit runden Thurmen, in der Art der alten Thurme um den Pavillon Ludwigs des Beiligen, flankirt ift. Bur Linken ftoft ber Pavillon des goldenen Thoreingangs unmittelbar an das bereits umgebaute Schloß Ludwigs bes Beiligen, bas mit einem dicken runden Thurm flankirt ift, hinter welchem die Spike eines andern Thurmes oder eines höhern Pavillone hervortritt; berfelbe befand fich in der Ede des Brunnenhofes (Cour de la Fontaine) und stand in Berbindung mit der neuen Galerie, die Frang I. eben hatte bauen laffen auf einer vorspringenden Terraffe, welche von zwölf Rundbogenarkaden getragen murde, die man

eingegraben und zugedeckt zu haben scheint, als man den sonst mit der Wassersläche des Weihers horizontalen Boden aufhöhete.

Dieser allem Anschein nach sehr alte Terrassenbau hatte anfangs unstreitig die Bestimmung, das Schloß und den dahinter gelegenen Flecken gegen den Andrang des Wassers zu schüßen und dieses in die Umzugsgräben abzuleiten. Die Façade der auf diesem alten terrassenstörmigen Damme gebauten Galerie Franz' I. gleicht bis auf Weniges der jest vorhandenen Façade, wie sie Duscerceau und Israel Silvestre abbilden. Sie stößt links an einen dicken viereckigen Pavillon und andere Gesbäude, die rechtwinkelig umbiegen und den Brunnenhof auf dieser Seite umschließen; aber wir können daraus nicht abnehmen, wie weit sie gehen und wie sie sich nach der Seite des später angebauten weißen Roßhoses (Cour du cheval blanc) hin gestalteten.

So sah das Schloß Franz' I. aus, welches, wie nicht zu bezweifeln ist, von französischen Architekten vor 1540 erbaut wurde: obschon diese Anbauten bereits sehr ansehnlich waren, so hatte die neue Residenz doch noch lange nicht ihre ganze Ausdehnung und Verschönerung erhalten, welche der König in den folgenden Jahren hinzusügte; denn in jenem Gemälde sindet sich weder der schöne Brunnen, der diesem Hose seinen Namen gegeben, noch der große Ballsaal und nicht einmal die heislige Saturninuskapelle in ihrer jesigen Gestalt.

Die Absicht des Künstlers, dem wir diese Bedute verdanken, war unstreitig, eine genaue Abbildung des Schlosses von einem Standpunkte aus zu geben, der es von der vortheilhaftesten Seite zeigte, und sicher könnte

man selbst heutzutage keine günstigere und charakteristisschere Ansicht wählen. Auch dürfen wir wol vorausssesen, daß das Schloß nicht mehr umfaßte, als was in diesem Bilbe aufgenommen ist, und daß die sehlenden Nebengebäude aus dem Grundriß Ducerceaus leicht zu ergänzen sind, nämlich die Gebäude des Vorhoses, die Heinrich IV. niederreißen ließ, um Plaß für den großen Küchenhof (Cour des cuisines) zu gewinnen, und die von Ludwig dem Heiligen gebaute heilige Dreifaltigkeitsstirche, die bald darauf restaurirt und mit in die Façade des weißen Roßhoses verbaut wurde.

Zu der neuen im Gemälde abgebildeten Galerie Franz' I. kamen bald noch andere Neubauten hinzu. Mit dem steigenden Glanz des Hofes wuchs auch der Umfang der königl. Lieblingsresidenz, die allmälig aus einem kleinen Zagdschlosse und einer äußern Hofburg zu einem großartigen Prachtpalaste und einer heitern Kunstwelt sich umgestaltete, in deren Verherrlichung Archietektur, Malerei und Stulptur wetteiserten.

Bevor wir die neuen Schöpfungen Franz' 1. zu Fonstainebleau vom kunsthistorischen Standpunkte aus näher ins Auge fassen, müssen wir hier auf den wunderbaren Umschwung aufmerksam machen, der plößlich in den Sitten und Ideen vorging, so wie auf den bedeutsamen Anstoß, welchen die Künste dadurch erhielten. Es scheint, als ob man plößlich dem düstern Argwohn und Misstrauen entsagte, die jedes Herrenhaus zu einer Festung machten, in welche das Tageslicht durch schmale, schießschartenähnliche Fenster nur spärlich hereindrang, um dafür offene Hallen und freie Altane an die Stelle zu seinen. In kurzer Zeit war die französische Nation wie

umgewandelt. Die Kunst und die Menschen werden edler, die Sitten milder, die Umgangsformen feiner, und von daher schreibt sich jene Höflichkeit und Urba=nität, welche die Franzosen vor allen Nationen auszeich=nen und an die Spiße des gebildeten Europas stellen follten.

Frang I. gab an feinem Sofe bas Beispiel chevalerester Galanterie und frangofischer Elegang, wovon man früher keine Ahnung gehabt hatte. Aus allen Provinzen zog sich der Adel um diefen König und seine Resi= beng ausammen. Es waren nicht mehr die übermuthi= gen Vafallen, die zu den Füßen des Thrones herbeieil= ten, um ihren Lehnseid theuer zu verkaufen und auf ihre Teudalrechte zu pochen, sondern unterthänige Ritter, die es sich zur Ehre anrechneten, bei einem Fürsten in Die Schule zu geben, der in Europa für ein Mufter der Ritterlichkeit und Söflichkeit galt. Der Sof Frang' 1. wurde der glanzenofte und berühmteste seiner Beit und zog felbst schon aus fremden Ländern viele junge Edel= leute herbei, welche bei dem europäischen Adel die Sitte aufbrachten, einheimische Robbeit und Barenhaftigkeit in Paris von frangofischer Cultur ableden zu laffen.

Die Frauen spielten natürlich eine glänzende Rolle an dem Hofe dieses liebenswürdigen und galanten Kösnigs, der aus den Händen des Mannes ohne Furcht und Tadel die Nittersporen empfangen und nicht nur der tapferste, sondern auch der feinste Cavalier seiner Zeit war. Sie wurden daselbst mit der größten Ausseichnung behandelt und der Gegenstand eines unerhört galanten Cultus; sie genossen in vollem Maße die Vorstheile ihrer Reize und theilten sich mit dem Monarchen

in die Hulbigungen eines Hofes, den sie zu einer Feenwelt umschusen. Vor allen strahlte die junge und schöne
d'Heilly. Diese Favoritin, die spätere Herzogin von
Etampes, über die sich Benvenuto so sehr zu beklagen
hatte, lebte ganz dem Könige zu Gefallen: sie führte
den Vorsitz bei den Turnieren und Ritterspielen, die er
ihr zu Ehren veranstaltete, begleitete ihn zu Pferde auf
seinen langen Jagden, wo sie sich durch ihre Behendigkeit auszeichnete, und umgab sich mit einem Hofe von
Literaten und Autoren, die, von ihrem seinen, sichern
Geschmack entzückt und von ihrer seltenen Freigebigkeit
gut bedacht, sie "die schönste der gelehrten und die gelehrteste der schönen Frauen" nannten.

Die Künste verspürten bald die glückliche Einwirfung der neuen Lebensart und Sitte. Für solchen Prunk und Schimmer war der Louvre zu enge, Vincennes zu altfränkisch, Fontainebleau zu unansehnlich. Die Hoffeste, Schauspiele, Lanzenstechen und Ringelerennen machten größere Räume, weitläuftigere Gebäude nothwendig; und von dem Augenblicke an fanden Taussende von Arbeitern Beschäftigung bei dem Ausbauen einer Unmenge von Schlössern, welche Bildhauerei und Malerei auß bedeutendste und prachtvollste verzierten. Galanterie und Lupus erstiegen einen hohen Grad, und tausend Künste und Handwerke, die blos für diese arbeiteten, blüheten auf und raubten dem Auslande das Privilegium, die einheimischen Lupuswohnungen mit kostbaren gewirkten Tapeten und Teppichen auszustatten.

Das rühmliche Beispiel, welches der König an feisnem Hofe gab, fand natürlich unter den Großen des Reiches bald vielfache Nachahmung. Wie Franz I. in

allen Dingen der Feinheit und Elegang das höchste Borbild feiner Hofleute war, so wurde er es auch in dem Bauen von Schlöffern. Der frangöfische Abel, ber in der Nähe des Monarchen sich an Lurus und Galanterie gewöhnte, wollte ebenfalls feine alten Donjons verschönern und zu glänzenden Herrensigen einrichten. Alles, was ihrem Aufbau im Wege ftand, mard niedergeriffen. Die alten Thurme und Mauern fielen gufammen, die Balle und Graben umber murden geebnet und ausge= füllt und an der Stelle der gothifchen Burgen erhoben fich prächtige Schlöffer im Styl ber berühmteften Billen Toskanas und der Lombardei. Bahrend man den Plan zu Chambord entwarf, Fontainebleau nach neuen Riffen erweiterte, Saint = Germain grandiofer ausbauete und bem Louvre einen größern Umfang gab, bereicherte fich jede Proving mit irgend einem prächtigen Reubau; es fah aus, als ob die Kunfte aus Italien in Frankreich eingefallen und fich zu Berrinnen bes Landes gemacht bätten.

Die Unsummen, welche diese Sittenumkehr unter die gewerbtreibenden Klassen der Nation brachte, sind nicht zu berechnen. Die in den Händen des Adels aufge-häuften Liegenschaften und Reichthümer wurden gleichs sam beweglich und flüssig; Kunstsleiß und Ersindungssgeist erwarben, was rohe Gewalt und Vorrechte aufgespeichert hatten. Die Zeit war vorbei, wo ein Graf oder Baron nichts weiter brauchte, als eine Rüstung, ein Ritterschwert und Dienstmannen; es wich das Vorurtheil der Feudalzeit, lieber zerstreut auf dem platten Lande umher, als in Städten eingezwängt, lieber in den Waffen unter der Willfür des Faustrechts, als ohne

Maffen unter dem wohlthätigen Schute ber Gefete gu leben. Franfreich verlangte zu feinem Rriegeruhm noch einen andern Ruhm, den ihm Frang I. gab; ber Gieger von Marignano fügte zu feinen Rriegstrophäen die Palme ber Friedenskunfte, fo bag er mit vollem Rechte den schönen Ehrennamen des Restaurator litterarum führt. Diefer Fürst, der Galanterie und alle bamit verwandten oder durch diefelbe (wenn fie in hoben Sanden ift) beförderten Runfte liebte, that auch (wie es fast immer unter Fürften feiner Ginnegart gewesen ift) ber eigentlichen Gelehrsamkeit große Dienste: er begründete bas Studium ber flaffischen Literatur, ftiftete bas Collège royal, beffen Leitung er vergebens bem gelehrten Grasmus antrug, welcher bie Stelle nicht annahm und anstatt beffen der berühmte Lascaris berufen murde. Much Mathematik und Naturwiffenschaften befahl Frang I. zu lehren, und, mas der Ausbildung der frangofischen Sprache und Literatur außerordentlich nugen mußte, er führte den Gebrauch der Landessprache bei den Gerichten und Staatsgeschäften ein, die bis dahin in lateinischer Sprache verhandelt worden maren; und bald fing man an zu ahnen, daß die Früchte, die der Ropf und Lurus trägt, gemächlicher zu ernten find, als die, welche eine immer beschäftigte Sand langfam erringen muß.

Rein König von Frankreich hat mehr gebaut als Franz I., gewiß nicht blos aus Sucht, zu glänzen, sontern auch aus Eifer für die Bildung seines Bolkes, welches er an Ruhe und Frieden gewöhnen und für diese gewinnen wollte. Bedenkt man all' die Schlösser, die er unternommen, die Großartigkeit ihrer Anlage, die Pracht ihrer Ausschmückung: bedenkt man ferner, daß

die Ausführung dieser Bauwerke vielfach den geschicktesten Künstlern anvertraut war, die mit großen Kosten aus der Fremde herbeigezogen und mit wahrhaft königl. Freigedigkeit belohnt und versorgt wurden, so begreift man kaum, wie die Einkünfte der Krone dazu ausgereicht haben. Man zählt über zwölf Schlösser, die Franz I. ganz neu ausbauen oder bedeutend verschönern ließ. Sein Haupt und Lieblingsschloß war Fontainebleau. Die Gebäude, welche er dort vom Jahre 1528 an errichtete, waren von solchem Umfange, daß sie drei große hintereinander liegende Hösse umschlossen.

Man erkennt in diesen Gebäuden deutlich zwei verschiedene, obschon gleichzeitige Style und Charaktere: den französischen Geschmack mit einem leichten gothischen Ansstug, der ihm sehr wohl steht und ihm etwas anziehend Driginelles gibt; sodann die italienische Weise, die Frucht eines reiseren, klassischeren Talents, das sich mehr an die Antike hält, aber eben deshalb mit den einheimischen Sitten und Anforderungen des Klimas weniger harmonirt. Die interessantesten Belege dazu liefert der sogenannte ovale Hof, auch Thurmhof (Cour du donjon) genannt, dessen Gebäude, wie gesagt, den ganzen Umsfang des alten Schlosses ausmachten und welchen Franz!. gänzlich umbauen ließ.

## Der ovale Sof.

Von dem Fuß des alten Schlosthurms aus gewährt dieser Hof in seiner jesigen Gestalt einen eben so reischen, als imposanten Anblick. Es ist ein wahrer Prunksund Chrenhof, wo das Schaugepränge unumschränkter

Macht sich in vollem Pompe entfalten kann. Aus einem einsamen Burgzwinger wurde er nach und nach der Schauplaß der heitern Feste des galanten Hoses Franz'l. und Heinrichs II., der menschenscheuen, düstern Etikette Karls IX., der lockern Nitterfreuden Heinrichs IV. und der gravitätischen Pracht Ludwigs XIV. Seitdem ist er verwaiset und verödet, aber in seinem Aussehen, wie in seinem Charakter unverändert geblieben; und man könnte in diesen alten Nahmen das lebendige Bild der dramatischen Hauptvorgänge aus dem Leben aller jener Könige einfassen, ohne einen Anachronismus zu begehen.

## Der Pavillon Ludwigs des Beiligen.

Der Pavillon Ludwigs de Beiligen, der Kern und Mittelpunkt der alten königlichen Sofburg, ift noch mit einem von den Thurmen flankirt, welche die Berrenfige der Keudalzeit bezeichneten, und der einzige sichtbare Ueberreft von dem ursprünglichen Bau vor Frang I., der alle alten Gebäude modernisirte und alles Altfrankische vertilgte. In dieses massive, zwei bis drei Klafter bicke Mauerwerf hat man, wie in einen Steinbruch, Rammern, Treppen und Corridors hineingearbeitet, die unwillfürlich an die unterirdischen Gange und Grotten erinnern, welche bisweilen alte Eremiten in Felfen aus-Man hätte sich diese unfägliche Mühe und Argehöhlt. beit durch einen Neubau sparen können; allein es herrschte damals eine tiefe, unverbrüchliche Achtung für die altväterische Wohnung, und dieselbe Pietät, die Ludwig XIV. abhielt, das unansehnliche Sagdichlößchen Ludwigs XIII. in Verfailles niederzureißen, bewog Frang I., den alten

Thurm Ludwigs des Heiligen beizubehalten und auch ferner ein Gemach zu bewohnen, in welches das Tages-licht nur durch ein schmales Fensterchen in einer zehn Fuß dicken Mauer hereinfällt. Man betritt in der That dieses alte, gleichsam geweihete Gemach nicht ohne religiösen Schauer; es ist, als sehe man die Schatten einer langen Reihe von Königen vorüberwallen, und als höre man den Nachhall der denkwürdigen Worte, die hier der tugendhafte Ludwig der Heilige, als er sein Ende nahe glaubte, zu seinem Sohne sprach: "Lieber Sohn, ermirb Dir ja die Liebe Deines Volkes; denn lieber wäre mir, ein Schotte oder sonst ein Fremder regiere gut und treu mein Volk, als daß Du es schlecht und strässlich regiers."

Zu beiden Seiten des Pavillons Ludwigs des Heiligen entfalten sich Gebäude mit einem gleichmäßigen Schmuck von Pilastern, die zwischen den Fenstern, obschon in unregelmäßigen Abständen angebracht sind; über dem Kranzgesimse erheben sich andere kleinere, ebenfalls mit Pilastern verzierte Fenster, die, mit dreieckigen Giebeln abschließend und in den Dachstuhl verbaut, die allzu große Steilheit des Daches verstecken und erbreitern.

Nechts erstreckt sich eine Façade in strengem Baustyl, mit zwei Reihen Arkaden, über welche die Glockenthürme der heiligen Saturninuskapelle als einzige Ueberreste ihres alten Portals hervorragen. Ein viereckiger Pavillon mit einem pyramidenförmigen Dache schließt diese Reihe von Gebäuden ab und vereinigt sich mit einer Querterrasse, durch welche in der Mitte ein wunderliches Thor, das

<sup>1)</sup> Joinville, Histoire de Saint-Louis.

sogenannte Baptisterium Ludwigs XIII. 1), hindurchführt. Links zieht sich eine zweite Reihe von Gebäuden hin mit einem vortretenden Portifus in der Mitte der Façade, die wieder mit dem Pavillon Ludwigs des Heiligen zu-sammenstößt.

## Das goldene Thor.

Franz I., scheint es, ließ zuerst diesen Pavillon und die angrenzenden Gebäude umbauen und in der Ede des Hofes auf alten Kundamenten ein neues Eingangsthor errichten, welches, ungeachtet es im Ensemble die Anordnung alter Burgthore beibehielt, doch in den Details feiner und zierlicher ausgestattet murbe. Dieses Thor ift gang gewiß vor der Ankunft der italienischen Kunftler von frangösischen Architekten gebaut, wie Benvenuto Cellini felbst eingesteht, wenn er da, wo er von diesem Thore spricht, für welches Frang 1. ihm einen Berschönerungsplan abverlangt hatte, fagt: "Erft hatte ich das Modell zu einem Schloßthore in Fontainebleau gemacht, wobei ich so wenig als möglich die Anlage des bereits vorhandenen zu verändern dachte, welches nach ihrer schlechten, lächerlich französischen Weise groß und boch zwergmäßig war" (qual era grande e nana di quella ioro mala maniera franciosa), womit er ausdrücken will, daß es im Berhaltniß ju ber Baumaffe ju flein ift. Diefer Borwurf ift einigermaßen gegrundet; boch fehlt es dem Gebäude im Ganzen genommen nicht an

<sup>1)</sup> Es heißt auch das Dauphinsthor und ist sonderbarer Weise mit einem Kuppelbau gefront, der an indische Pagoden erinnert.

Charafter. Es ift ein Pavillon, deffen 52 Fuß breite Facabe in ber Sohe bas Diagonalmaß bes Bierecks hat, ein fürs Auge angenehmes Berhältniß. Die Sohe ift in drei gleiche Theile abgetheilt und zerfällt in der Breite ebenfalls wieder in drei Theile durch Sandsteinpilafter mit zusammengesetten Capitalen, in benen die Zeichen ober Unfangebuchftaben Frang' I. vorkommen. Der mittlere Theil ift mit drei großen über einander gestellten Arfaden durchbrochen, deren Bogenspannungen auf Gaulen auffegen. Die untere Arkade bildet den Thoreingang mit einem offenen Bestibul; bie beiden andern waren ebenfalls offen, nach Art italienischer Loggien; seitdem fie mit Glasscheiben versehen sind, hat das Gebäude seinen monumentalen Charafter verloren und das Aussehen eines bewohnten Pavillons; und die mit Pilaftern und Frontons verzier= ten Seitenfenster erscheinen jest lächerlich flein. Da übrigens der Boden mit der Zeit viel höher geworden, fo ist der Unterbau verscharrt und hat das Thor nicht mehr feine ursprünglichen Berhaltniffe. Go wie es an= fangs war, verdiente es um so weniger die Rritik des Benvenuto Cellini, da es ihn an die Anlage eines Thores feiner Baterstadt Florenz erinnern mußte. Die ipigigen Dacher und hohen Schornsteine mochten freilich ein italienisches Auge verlegen, welches an die glatten Dächer, an die Terraffen und durchbrochenen Loggien gewöhnt war, die jenseits der Alpen die Gebäude fo malerisch fronen; aber auch abgesehen von dem Dache, bas übrigens durch zierliche Dachfenster, beren Baufustem Mansard verdorben hat, bedeutend erleichtert ift, bot diefer Bau, ungeachtet seines halbgothischen Beschmade, doch eine imposante Maffe bar und verrieth in seinen Details einen ziemlich reinen Styl und eine technische Leichtigkeit und Handsertigkeit, die mit dem Stoff zu spielen scheint und die Gegenstände eben so einfach, als keck ausdrückt. Namentlich zeigt sich dies in der Decoration des offenen Thorperistyle, auf deffen Ecken vier Säulen die bis an die flache Decke reichenden Bogen stützen.

Wie die erste Verzierung dieses Thores beschaffen gewesen, läßt sich nicht mehr beurtheilen; ware Cellini's Plan ') ausgeführt worden, so besäßen wir jest nicht

<sup>1) &</sup>quot;Die Thur," fagt Cellini, "war vierecig und hatte oben drüber einen gedrückten Bogen, nach Urt eines Rorbhenfels. Ich gab querft dem oberen Theile ein icones Berhaltnis, zeich= nete einen reinen Salbzirfel barein und machte gefällige Bor= fprunge an ben Seiten. Dem untern Theile gab ich einen Godel und Gefims, und weil wegen biefer Theile und Glieder an der Seite ein Paar Saulen erforderlich ichienen, machte ich anftatt derselben ein Paar Saturn, bober als halb erhaben, faft rund= werkartig. . . . In dem Salbrunde über der Thur hatte ich eine weibliche Rigur in angenehm liegender Stellung abgebildet; diefe legte den linken Urm über den Sals eines Sirfches, als Unfpie= lung auf eines von den Beiden bes Konigs; auf einer Seite batte ich Rebe, milde Schweine und anderes Wildpret vorgeftellt, wie foldes der icone Bald, wo die Quelle entsprinat, in großer Menge ernährt. Muf der andern Seite fab man Schweiß = und Mindhunde, um das Bergnugen der Jagd abzubilden. Diefes Relief hatte ich in ein Biered eingeschlossen und in die beiden Gefen über dem Salbrunde zwei Siegsgöttinnen von halb erbabener Arbeit angebracht, mit kleinen Fackeln in der Sand, wie fie die Alten darzuftellen pflegen. . . . " Das hier erwähnte Basrelief murde mirklich in Bronze angefertigt, fpater aber, da Cel= lini's Plan nicht in Ausführung tam, von Philibert Delorme gur Bergierung einer Schlofthur in Unet benust und nach bem Mb-

mehr die Saule mit dem Datum 1528, welches in arabischen Bahlen an einem mit fehr belifat gearbeiteten Waffenbundeln verzierten Anaufe ausgehauen ift. Die Studfiguren in der Lunette über dem Rampfergesimfe muffen aus der Zeit nach Cellini's Abreife herrühren: ihr Styl ftimmt gang mit bem Styl ber Stuckaturar= beiten in andern Theilen des Schloffes überein, und die gange Decoration biefes Locals wird mit Recht dem Primaticcio zugeschrieben, bem geschmeidigen Söfling ber Bergogin von Ctampes, der den Benvenuto verdrängte und sich in seine Stelle einschlich, wo er nichts Giligeres ju thun hatte, als feine eigenen Ideen auszuführen. Das Motiv feiner Bergierung ift etwas gewöhnlich, und die Figuren, obschon von gutem Styl, doch von gerin= gem Belang. Gilbert und felbft die neuesten Ortebe= schreiber, 3. B. Batout, sagen, daß zwei Engel ben Salamander mit der Devise Frang' I. halten, mas ei= nen falfchen Begriff von diesem Thurschmuck gibt. Die geflügelten Figuren find durchaus feine Engel; höchftens fann man barin bie Rama und die Göttin ber Geschichte erkennen, wovon die eine die Großthaten des Königs von einem aufgerollten Papier ablieft, die andere sie auf eine Tafel einschreibt. Diese Figuren figen symmetrisch auf schwerfälligen Guirlanden, die ein De= baillon umschlingen, welches den Mittelpunkt der Com-

bruch des Schlosses daselbst in den Louvre geschafft. Es befindet sich jest in einem Saale des Antikenmuseums in dem Halbrunde über der Tribune mit den Karnatiden des Jean Goujon und ist unstreitig das bedeutendste Werf, das von Cellini's Arbeiten in Frankreich übrig geblieben.

position bildet und worin der Salamander nach einem alten, gleichzeitigen Driginale wiederhergestellt worden ift. Unten drunter fieht man eine mit Beinreben und hängenden Trauben umrantte Maste. Die Eden ber Lunette find mit Trophaen ausgefüllt, hinter benen zwei fleine Genien bemerklich werden, welche lediglich als Lückenbüßer zur Ausstopfung der Löcher dort angebracht scheinen, da sie sonst weder einen Zweck, noch ein cha= rafteristisches Attribut haben.

Der Styl diefer unbedeutenden Composition, die Unordnung der Figuren, der gewöhnliche Charafter ber Röpfe, alles deutet auf einen entschieden italienischen Geschmack und die florentinische Manier, die in ihrer Uebertreibung von der Reinheit und Grazie der Antife fowohl, als von der Natürlichkeit und Naivetät der Renaiffance weit entfernt ift.

Bei alledem mußte die Thorhalle mit ihrer neuen Ausschmückung eine brillante Wirkung hervorbringen, von der man sich einen ungefähren Begriff machen fann, seitdem neuerdings die Malereien und Bergoldungen wiederhergestellt worden sind, welche diesem Thore den Namen des goldenen Thores verschafften.

## Die heilige Saturninustapelle.

Nach dem goldenen Thore murde mahrscheinlich der Bau der heiligen Saturninusfavelle vorgenom= Diese Rapelle, einer der ältesten Theile des Schlosses, besteht aus einer Unter = und Dberkirche, die nicht, wie fonst wol, durch Ausgange verbunden, fonbern gang von einander getrennt find und zwei beson=

dere Kirchen bilden, wovon die eine für die königliche Familie und den Hofstaat, die andere für die Dienersschaft bestimmt war: eine eigene Einrichtung, die höchst selten und, so weit mein Gebäudesehen reicht, nur noch einmal in der heiligen Kapelle zu Paris vorkommt.

Nach der gewöhnlichen Unnahme baute Frang I. Die beiden Rirchen in ihrer jegigen Grundgestalt und ung efahr auf derfelben Stelle, wo die alte Rapelle fand. Doch aus allerlei Umftanden erhellt, daß diefe alte Rapelle beibehalten und zum Unterbau ber neuen genom= men wurde, welche Frang I. errichten ließ. Man merkt es an der unregelmäßigen Anlage, an ben phantaftisch gebildeten Capitalen, beren robe Form auf das 12. Sahr= hundert hinweiset, und es unterliegt feinem Zweifel, baß die erfte Kapelle des heiligen Saturninus noch an derfelben Stelle steht, auf welcher sie im 3. 1169 von dem damals nach Frankreich geflohenen Erzbischof Thomas von Canterburn geweiht murde. Da fie schon alt und mit der Zeit vielleicht-baufällig geworden mar, fo ließ vermuthlich Frang I., als er über ber alten Rapelle eine neue Schloffirche bauen wollte, frifche Strebepfeiler errichten, die Gewölbe verftarten und neue Fenster nach altem Muster anfertigen.

Die alte Kapelle, die man aus den modernen Gesbäuden, welche sie von allen Seiten einschließen, so zu fagen herausgraben muß und lange zu einer Geräthstammer brauchte, ist unlängst ihrer früheren Bestimsmung zurückgegeben und ihrem Zustande unter Heinsrich IV. wieder angenähert worden. Von dem ursprüngslichen Bau ist nichts mehr übrig, als die gedrückten Gewölbe und die dreitheiligen Fensterkreuze, die neue

Glasgemälde erhalten haben, nämlich drei Heiligenfigueren, welche nach den Zeichnungen der verstorbenen Prinsesssin Marie in der königl. Manufaktur zu Sevres aussgeführt sind. Alles Andere ist zerstört oder von einem modernen Wandgetäfel verdeckt, hinter dem noch Spuren von der ersten Ausschmückung dieser Kapelle unter Heinrich IV. vorhanden sein mögen.

Das Schiff hat die Gestalt eines Parallelogramms und endet in einem Polygonschluß. Mächtig dicke Pfeiler tragen die Tonnengewölbe und bilden im Inenern neun Kapellen. Die äußern Strebepfeiler sind offenbar zur Zeit Franz' I. ornamentirt und vielleicht sogar verstärkt worden. Ihre Vorder= und Seitenfronten zeigen zusammengesetzte Capitäle an den Ecken mit Hirschföpfen 1), zwischen denen der Anfangsbuchstabe vom Namen dieses Königs, ein großes geblümtes und hier außerordentlicher Weise mit einer Franziskanerschnur umwundenes lateinisches F angebracht ist.

Die obere, unstreitig von Franz I. gebaute Kirche hat, wie die untere Kapelle, zahlreiche Umänderungen erlitten. Wie dieselbe ursprünglich aussah, ist nicht wohl auszumitteln; doch können wir uns aus den Grundzissen, Durchschnitten und Aufrissen, welche der Obersbauconducteur des Schlosses zu Fontainebleau, Herr Robit, im J. 1812 von dieser Kirche aufnahm<sup>2</sup>), einen

<sup>1)</sup> Der hirsch war eins von den Zeichen Franz' I., weshalb hirsch = oder Rebköpfe an den Capitälen fast aller Baudenkmale aus der Zeit dieses Königs vorkommen. Ein großes lateinisches F und der Salamander sind bekanntlich die andern charakteristisschen Zeichen Franz' I.

<sup>2)</sup> Die Grund = und Aufriffe Des herrn Robit find leider

Begriff machen, wie sie unter Heinrich IV. beschaffen war.

3m Innern erscheinen zwei Saulenftellungen über einander: die erfte mit dorischen Vilastern, die zweite mit Saulen von forinthischem Berhaltnif, beren Befime aber bem borifchen Säulengesims ähnlich sieht. Basis diefer Saulen ruht auf dem Knauf der unteren Salbfäulen. Die Mufter ber Capitale find überaus mannigfaltig; ihr äußerer Umriß hat den hergebrachten Buschnitt ber forinthischen Capitale; aber anstatt ber Schneckenzuge und Akanthusblätter fieht man bartige alte Manner = oder Engelsköpfe, die mit ausgespannten Flügeln den Relch und die geweihete Softie beschirmen. Um den Chor herum findet man geflügelte, je nach der Biegung des Knaufs anmuthig bewegte Genien, die fich bei den Sänden halten und unter Blumengewinde und Rosetten sich in luftigen Reigen gu breben scheinen. Gin einziges Capital zeigt Sirfch = und Rehköpfe mit Frucht= schnüren, welche ein Abler mit seinem frummen Schnabel in die Sohe halt, und famen nicht diefelben Motive auswendig am Gebäude vor, so möchte man glauben, daß diefer Knauf von einem älteren Monument herrührt. Daß er der einzige seiner Art ift, barf nicht befremben. ba die andern fich immer paarweise wiederholen. Bielleicht wurde, als Beinrich IV. die Kirche restauriren ließ, einer von den alten Knäufen abgeschlagen und durch diesen ersett, der aus dem gleichzeitig abgebrochenen

mit keinem erläuternden Text begleitet, und lassen uns ohne Nach= richt von dem, was vor der damaligen Umanderung vorhanden war; doch geben sie mancherlei Aufschluß.

Portal der Kapelle hergenommen sein mag. Was in dieser Vermuthung bestärkt, ist der Umstand, daß dieser Knauf als Unterlage einen Ring hat, der im Prosil von dem Ringe der andern Capitäle gänzlich abweicht. Uebrigens herrscht in allen diesen Skulpturen ein so richtiges Gefühl für die Formen und die Bewegung der Figuren, ein solcher Reichthum und guter Geschmack in den Ornamenten, daß sie von Seiten des aussührens den Künstlers eine außerordentliche Geschicklichkeit versrathen.

Das Schiff hat auf beiden Enden halbrunde Ubsichluffe, beren senkrecht auf die Säulen aufsesende Gurtbogen bündelweis im Scheitelpunkte des Tonnengewölbes zusammenstoßen, wo, anstatt der tropfsteinartig herabhängenden Schlußsteine, zwei Medaillons angebracht sind, das eine mit dem französischen Wappen, das andere mit dem gekrönten Salamander und der Umschrift: Franciscus Francorum rex anno domini 1545 absolvi curavit.

Diese kleine Kirche zeichnete sich anfangs durch nichts weiter aus, als durch die Schönheit ihrer architektonisichen Verhältnisse, die Kühnheit ihrer Gewölbes und ihrer Kuppel, die Reinheit ihrer Prosile und die delikate Vollendung ihrer reichen Steinhauerarbeiten. Heinrich II. zerrüttete die Einheit und das schöne Ensemble ihrer Anslage durch Hinzufügung einer Orchestertribune mit zwei kostbaren Marmorsäulen, die zu dem kräftigen und das bei eleganten Styl und Charakter des übrigen Gebäudes nicht stimmen; was immerhin ausgefallen wäre, hätte man auch nicht die Vorsicht gehabt, über dem Friese, zwischen den zwei unerläßlichen Halbmonden, in großen

Buchstaben anzuschreiben: Henricus II. Dei gratia, Francorum rex christianus. Heinrich W. ließ die Kirche reich mit Vergoldungen und Malereien schmücken, die den Charafter der ursprünglichen Auszierung vollends verdarben. Diese neue Decoration mußte natürlich besteutende Abanderungen erleiden, als im J. 1812 die Kapelle in ein Bibliothekzimmer verwandelt wurde; aber selbst noch in der setzigen Verstümmelung macht das Schiff mit der reich kassettirten Gewöldbecke durch die gesschmackvolle Entgegensesung und Verschmelzung der Farsben und Vergoldungen eine gute Wirkung.

Die Kapelle lag anfangs allein und stand mit dem Schlosse blos durch einen schmalen Gang in Verbindung, der abgebrochen wurde, als Franz I. den Ballsaal bauen ließ. Unter Heinrich II. und Karl IX. war sie noch von drei Seiten frei und blieb es so lange, die Heinrich IV. die Façade verlängerte und das Portal auf der Hofseite abriß. Zum Glück verschonte man den Chorschluß, die zierliche Concha auf der Gartenseite, die uns von dem Aussehen dieses artigen Gebäudes eine bessere Vorstellung gibt, als die unvollständige, stizzenhafte Zeichnung bei Ducerceau, durch die wir jedoch die angeblich 30 Fuß hohe Thurmhaube kennen lernen, welche sich früher in der Mitte des Daches erhob und für ein Wunderwerf der Baukunst galt, aber später abgebrochen wurde, weil sie das Gewölbe eindrückte.

Bemerkenswerth an dem Aeußern des Chorschlusses ist das sinnreich angewandte System der geschmückten Strebepfeiler, die bekanntlich bei gothischen Kirchen die Gestalt durchbrochener Spisthürmchen oder zierlicher Spissfäulen erhielten. Hier sind antike Bauordnungen mit

großem Takt und Geschick in Anwendung gebracht. Die erste Ordnung hat, der Natur der Sache nach, ein mehr solides, als elegantes Aussehen und besteht aus einfachen Strebepfeilern mit Pilastern, deren Capitäle nach drei Seiten prosiliren: sie tragen eine im Drittel ihrer Höhe architravähnlich abgetheilte Mauerwand, auf deren oberes Gesimse schlanke, von den Strebepfeilern frei abstehende Säulen aufsehen. Das Gesimse dieser Säulen verbindet sich mit drei Neihen Vorsprünge, welche das Neußere, ohne Nachtheil für seine Solidität, dünner und zierlicher machen und als Widerlagen zur Stüße der Gewölbe dienen.

Was das Portal auf der Hoffeite anlangt, so bestand dasselbe, so viel sich nach einer kleinen Zeichnung von Ducerceau schließen läßt, aus mehren Stockwerken mit zwei noch vorhandenen Glockenthürmchen, die ihren Hauptschmuck verloren haben, nämlich die berühmte Thurmuhr, welche Franz I. dort aufstellen ließ und der alte Ortsgeschichtschreiber von Fontainebleau, der Pater Dan, noch im Jahre 1642 sah. 1)

Als Baumeifter diefer Kapelle wird in der Regel Serlio genannt, der, wie der Abbe Guilbert fagt, den

<sup>1) &</sup>quot;Auf dem einen Thurme sah man die sieben Wochentage, in überlebensgroßen männlichen Figuren dargestellt, die durch sinnreich combinirtes Räderwerf jedesmal das besondere Zeichen des Tages vorschoben; auf dem andern Thurme stand eine Statue des Sonnengottes, der mit seinem Scepter auf die Stunden wies, welche von großen Enklopensiguren geschlagen wurden, die ebensovielmal auf den Amboß losschlugen, als es an der Stunde war." P. Dan, Trésor des merveilles de Fontainebleau. Paris. Edit. de 1642

Thurmbau ohne alle Zuziehung von Holz, Gisen, Blei ober anderen Materialien, fondern blos mit Sulfe feines erstaunlichen Wiffens in Sandstein ausführte, und, weil er das Mislingen feines Bagftucks fürchtete, die Flucht ergriff, ohne erft die Gerufte abzunehmen, ber Nachwelt ein Werk hinterlaffend, das ewige Bewunderung verbient. Diese schwülftige Beschreibung, die sich indeß auf die Zeichnungen von Ducerceau und die Ueberlieferungen bes Pater Dan und anderer Ortsbeschreiber ftust, welche bas Gebäude aus eigener Anschauung fannten, bietet ver= schiedene Schwierigkeiten, auf die wir hier nicht näher eingeben wollen; es fei nur fo viel bemerkt, daß diese Unficht ein Brrthum ift, ber noch jest nachgesprochen wird. Gerlio befand sich allerdings in Frankreich einige Jahre vor 1545, um welche Zeit nach der oben angeführten Inschrift biefes Gebaude beendigt murde; allein einerseits spricht er da, wo er seinen Entwurf zu dem Ballsaal mittheilt, von ber Rapelle wie von einem schon vorhandenen Gebäude und erlaubt sich sogar Eingriffe in ihr Portal, mas er gewiß nicht gethan hatte, mare es fein Werk gemefen; andererseits findet fich darin durchaus feine Bermandt= schaft mit dem Charafter der Bauten, welche den Aufbruck der bestimmten Eigenthumlichkeit Gerlio's tragen. Bas von dieser Kapelle noch übrig ift, hat im Styl und in der Bauart entschiedene Aehnlichkeit mit dem auf der andern Seite des Sofes ungefähr gegenüberliegenden Portifus, deffen impofante, in zwei Stockwerfen aufsteigende Maffe weniger an antike Triumphbogen, als an altitalienische Rirchenportale erinnert. Gigen ift, daß die mittlere der drei Bogenöffnungen bei gleicher Sohe viel breiter ift, als die beiden andern, und daß die

Schluffteine diefer Arkaden fonderbarer Beife wie verfehrte Rragfteine geftaltet find. Bemerkenswerth find auch vortretende Salbfäulen, beren fcmucklofe Borderfeiten ohne Capitale abgeglichen find und vielleicht ben Sintergrund abgeben follten zu Rarnatiden, welche man in ber Steinmaffe felbst aushauen ober auf ber glatten Kläche diefer Wandpfeiler anbringen wollte. Die Capitale an den Pilaftern wie an den Saulen zweiter Ordnung zeichnen sich wieder burch abwechselnde Mannig= faltigfeit ihrer Zierathe aus, welche Satyrfiguren, Barpnen, Fullhörner und mit Afanthusblättern gruppirte Fruchtschnure barbieten. Ein großes lateinisches F, der Anfangsbuchstabe vom Ramen des Erbauers, fommt allein barin vor. Diefer Portifus biente als Eingang zu einem großen, auf der Achfe der Seitenarkaden gelegenen Stiegenhause, burch welches man in ben ersten Stock gelangte. Der mittleren Bogenweite gegenüber war zu ebener Erde eine Vorhalle, die ohne Zweifel mit Bilbhauerarbeiten, vielleicht auch mit Malereien geschmückt mar, welche die schwerfällige Decoration bes modernen Bestibuls fehr bedauern laffen muß.

Dieser Portikus bildete vermuthlich eine Art Gegenstück zu dem alten Portale der heiligen Saturninuskapelle und rührt allem Anschein nach aus derselben Zeit und von demselben Kopfe her. Jedenfalls sind diese Baudenkmale kostbare Proben des französischen Geschmacks vor der Ankunft der italienischen Künstler und namentlich Serlio's, der den Bestrebungen der einheimischen Architekten, sich den italienischen Mustern anzunähern und zugleich ihre Eigenthümlichkeit beizubehalten, keine hinlängliche Gerechtigkeit widerfahren läßt. Sie haben

im Styl etwas durchaus Abweichendes von den angrenzenden Gebäuden und nähern sich der italienischen Baufunst schon viel mehr, als die übrigen Bauten dieses Hoses, die ein kräftigeres, strengeres Aussehen haben. Das Baumaterial ist verschieden und die Bauordnung des Portikus stimmt gar nicht zu der Bauordnung des dahinter besindlichen Gebäudes, dessen Pilaster, Bänder und Gesimse nicht von gleicher Höhe sind; kurz, Alles bezeichnet ihn als das Bauwerk einer Periode, wo die französische Baukunst bereits erhebliche Fortschritte gemacht und der ursprüngliche, noch mit einem gothischen Anstrich behaftete Nenaissanzeschil sich dem modern antisken, italienischen schon merklich angenähert hat.

Der Schlofflügel, an den dieser Portikus angebaut, fällt entweder noch in die lette Zeit Ludwigs XII. oder in die ersten Regierungsjahre Franz' !., der den Saustengang auf dieser Seite hinzufügte; denn daß dieser Säulengang jünger ist als das übrige Gebäude, erhellt aus der schlechten Uebereinstimmung zwischen den Säulen und Wandpfeilern, aus-ihren ungleichen Abständen und aus den zwischen den Fenstern zu ebener Erde befindlichen Kragsteinen, welche ehemals einen längs der Façade hinlaufenden, angeblich reich durchbrochenen und vergolzbeten Balkon trugen. Diese Kragsteine zeigen bei einer außerordentlichen Mannigfaltigkeit zierlicher Muster 1)

<sup>1)</sup> Köpfe von Engeln, Faunen, bartigen Mannern, Löwen, Widdern, Pferden und Ochsen, Masken, geflügelte Teufelsfigu=ren, deren geringelte Schwänze sich arabesken = und laubwerk=artig verschlingen, sind als Echprosite, Blätterkronen, Engels = und Satorköpfe als Schlußzierathe benutzt. Unter diesen

eine seltene Schärfe und Eleganz der Arbeit und legen ein überaus günstiges Zeugniß von dem Talent und Gesschick ihres Urhebers ab. Jest erscheinen sie als übersstüffige Zierath wegen der davor angebauten Galerie, die eine bequemere Verbindung zwischen den Gemächern herstellte. Erst später, als diese Gemächer für den glänzenden und zahlreichen Hof nicht mehr ausreichen wollten, beschloß Franz 1., auf der gegenüberliegenden Seite zwischen dem goldenen Thore und der heiligen Saturninuskapelle einen großen Ball = und Festsaal zu bauen.

#### Der Ballfaal.

Die jetige Façade auf der Nordseite des ovalen Hofes besteht aus zwei Stockwerken, jedes von neun Rundbosgenarkaden, die man auf den ersten Blick alle für gleichzeitig halten möchte; doch baute Franz I. davon nur die fünf zwischen dem goldenen Thore und dem Portikus der heiligen Saturninuskapelle, der zur Zeit Karls IX. noch vorhanden war, wie aus den Rissen und Cavalierperspektiven von Ducerceau hervorgeht. Erst zur Zeit Heinrichs IV. wurde dieses Portal mit in die Façade verbaut und diese bis an den viereckigen Pavillon sortgesührt, der den ovalen Hof auf der rechten Seite absschießt. Die Façade erhielt dadurch nach dem Hofe hin ein symmetrisches Aussehen, wogegen sie nach dem

lesteren zeichnen sich drei kolossale Saturköpfe und ein Frauenstopf in ebenfalls kolossalen Berhältnissen am Pavillon Ludwigs des Heiligen durch schönes Machwerk und feines Berständniß ganz besonders aus.

Garten zu von der vorspringenden Concha der alten Kapelle unterbrochen wird, welche eine Arkade unregelsmäßig durchschneidet. Nichts desto weniger muß man dem Architekten Dank wissen, daß er dieses kostbare Arschitekturwerk verschont hat, und kann nur bedauern, daß von dem entgegengesesten Portal nichts übrig gesblieben ist.

Uebrigens hat die Zeit diesen verschiedenen Gebäuden ein so gleichmäßig graues Gepräge aufgedrückt, daß der Unterschied ihrer Erbauung jest schwer zu erkennen wäre, hätte nicht der Architekt die Vorsicht gehabt, da, wo das alte Gebäude mit dem neuen zusammengelöthet ist, einen Säulenknauf anzubringen, der die Initialen Heinrichs und der Marie von Medicis erblicken läßt. 1)

Bei alledem bemerkt man in diesen Um = und An= bauten einen Mangel an Einheit und Symmetrie, dem

<sup>1)</sup> Die verschiedene Bauzeit der Façade zeigt sich bei genauerer Untersuchung ebenfalls in den Pilastercapitälen, die zwar durchweg gleichartig, nämlich zu ebener Erde aus gehörnten Saturköpfen, bärtigen Greisenköpfen und weiblichen Köpfen mit Zipfelbinden, und im ersten Stock aus Blätterwerk gebildet, aber zwischen den ersten fünf Arkaden vom goldenen Thorhofe an ungleich besser stulisiert und schärfer, geistreicher gearbeitet sind, als zwischen den vier letzten Arkaden. Ueber den Wölbungen erscheiznen im Erdgeschoß Löwenköpfe, denen im ersten Stock männliche und weibliche Masken entsprechen. Auch hier macht sich derselbe Unterschied in der technischen Behandlung bemerkdar, die theilzweise von seltener Eleganz und Schärfe ist, stellenweise aber eine gewisse Stumpsheit und Lahmheit verräth, welche aus 17. Jahrzhundert hinweist und lebhaft den Abstand sühlen läßt, der, in Beziehung auf Kunst, die Zeit Franz' I. von der Heinrichs IV. trennt.

man entweder nicht abhelfen konnte oder wollte, indem man in einigen Stücken absichtlich von der alten Anlage und Anordnung abging. Natürlicher, dünkt mich, wäre es gewesen, an dem linken Eckpavillon der Façade die Ordnung des Thurmpavillons auf der rechten Seite zu wiederholen, wo man dieselbe Anzahl Stockwerke daz durch gewonnen hat, daß man die Gesimse geschickt zwischen den Fensterössnungen prosiliren ließ. Diese auffallende Unregelmäßigkeit ist nur zu entschuldigen, wenn man annimmt, daß der linke Eckpavillon aus der Zeit vor Heinrich IV. herstammt und blos auswendig mit Pilastern und Capitälen geschmückt wurde, an denen allerdings die Zeichen dieses Königs und die in dem Baptisterium Ludwigs XIII. wiederholten Delphine vorstommen.

Auf der Gartenseite brauchte sich der Architekt viel weniger nach dem goldenen Thorpavillon zu richten, weil er weder in gleicher Linie, noch in gleicher Achse liegt; doch ist diese Unregelmäßigkeit geschickt umgangen und um so weniger auffallend, da zwischen beiden Eckgebäuben ein großer Zwischenraum ist.

Die zwei Façaden sind von gleicher Bauordnung; aber die auf der Gartenseite hat über einem einfachen, mit kleinen Fenstern durchbrochenen Unterbau blos eine Reihe Arkaden, während die nach dem Hofe zu zwei Reihen übereinander hat. Die Arkaden sind rundbogig und die dazwischen besindlichen Wandpfeiler mit Pilastern decorirt, deren untere Reihe das Gesimse trägt, während die Pilaster des ersten Stockwerks blos dis an das Kämpfergesimse reichen, auf welches die Bogen aufsetzen. Der Zwischenraum zwischen diesen letzteren ist

mit Medaillons ausgefüllt, welche Brustbildnisse von französischen Königen, Namenszüge und Attribute, hauptsächlich Salamander enthalten, die während der Revoslution ausgefraßt wurden und neuerdings wiederhergesstellt worden sind. Das obere Gesims ist mit einer durchbrochenen Galerie in Attikasorm gekrönt, welche die Abschüssigkeit des Daches zierend verdeckt, das übrigens lange nicht so steil ist, als die andern Dächer. 1)

Diese Façade, von französischen Architekten gebaut, ist vielleicht nicht von so correktem Style, als die, welche Serlio aus Aerger über seine Hintenansetzung entwarf und in seinem Werke mittheilt, erscheint uns aber von grandioserem Charakter, der an gewisse im 14. und 15. Jahrhundert von Brunelleschi und Alberti aufgeführte florentinische Bauwerke, namentlich an die schöne, von dem letzteren Architekten erbaute Seitenfaçade der Franziskanerkirche zu Nimini?) erinnert, und deren halbgoethischer, aber originell schöpferischer Geschmack unstreitig eine bestimmtere Eigenthümlichkeit hat, als der spätere reinere Baustyl, der, ohne Nücksicht auf Angemessenheit und die Verschiedenheit der modernen Sitte und Lebenseweise, der Antike nachgemodelt ist.

Wenn wir die Architektur des Ballsaals nicht, wie gewöhnlich, dem Serlio, sondern älteren französischen Baumeistern zuschreiben, so geschieht es nicht ohne Be-

<sup>1)</sup> Die vorstehenden Dachtraufen sind noch ganz in gothisschem Geschmack wie phantastische Unthiere gebildet, unter denen vortrefflich styllserte weibliche und männliche Kobolosiguren in hockenden Stellungen kauern.

<sup>2)</sup> D'Agincourt, Hist, de l'art par les monuments. p. 51.

weise, die, abgesehen von der Verschiedenheit der Bausstyle, der italienische Künstler selbst liefert. Lassen wir ihn in dieser Beziehung sprechen in dem wegwerfenden Tone ultramontaner Großthuerei, der allen italienischen Schriftstellern dieser Zeit eigen ist; denn Serlio, wie Cellini, ergreift jede Gelegenheit, die französischen Bausmeister heradzusehen und schlecht zu machen.

"Das prächtige Schloß von Fontainebleau," fagt Gerlio, "ift zu verschiedenen Zeiten gebaut und besteht aus gang heterogenen Bauwerken. In bem zweiten Sofe, den Kenstern der königl. Gemächer gegenüber, ift eine Loggia oder Galerie, wovon eine Façade nach bem Sofe und die andere nach dem Garten geht. Diefe Galerie liegt zwischen den Zimmern der Prinzen und einer Rapelle; sie hat fünf Arkaden von zwölf guß Breite und Mandpfeiler von feche fuß Dicke; doch mußte ich nicht zu fagen, welcher Ordnung biefe Architektur an= gehört; ich kann nichts weiter angeben, als daß das Schiff dreißig Ruß breit und ungefähr fechszehn guß hoch ift. Die Decke ift von Holz, obichon man anfangs ein Tonnengewölbe machen wollte. Die Kragsteine und Kämpfergefimfe maren bereits angesett, als ein Mann von Gewicht (uomg d'autorità) und größerer Einsicht, als der Maurer (muratore), der den Bau angeordnet, darüber zukam, die Rragfteine wegnehmen lief und anstatt des Tonnengewölbes eine hölzerne Decke bestellte. In diefer Beife murbe bie Loggia über einer andern beendiat."

"Ich war jedoch," fährt Serlio fort, "als königl.

<sup>1)</sup> Serlio, lib. VII, cap. 40. (Edit. de 1617.)

Schloßbaumeister in Fontainebleau zugegen; aber man befand nicht für gut, mich zu Rath zu ziehen. Darum habe ich mir vorgenommen, auch meinen Entwurf zu der Loggia zu machen, als hätte man mir felbigen abverlangt oder mich mit einem gleichen Unternehmen beauftragt, um fünftigen Zeiten und Geschlechtern den Unterschied zwischen diesen beiden Entwürfen darzulegen, wenn man im Stande ist, sie mit einander zu vergleischen, und damit man wohl wisse, daß ich für den außzgeführten Plan nicht verantwortlich bin (io non mi muoro)."

Daraus geht hervor, daß Serlio, obgleich königl. Schlofibaumeister in Kontainebleau, doch bei einem wich= tigen Neubau nicht zu Rath gezogen und einem andern Architeften nachgesett wird. Wäre dies ein Staliener gewesen, so hatte Serlio ihn gewiß genannt und nicht fo verächtlich davon gesprochen. Wir durfen daher annehmen, daß der Ballfagl ein Werk frangofischer Archi= tekten ift, die ihre Kunft wohl verstanden, obgleich Serlio in seiner übeln Laune sie Maurer schimpft und nicht weiß, wie er ihre Bauart bezeichnen foll. Die Runftler, welche diesen Saal bauten, hielten sich allerdings nicht, wie Serlio und Vignola, an Vitruv'sche Regeln und Vorschriften, die sie vielleicht wiffentlich oder unwissent= lich verletten; und doch fann man fich dem zugleich fräftigen und gefälligen Eindruck nicht entziehen, melchen ber Anblick diefer beiden Kacaden hervorbringt.

Serlio's Loggienplan ist unstreitig gelehrter, schulge= rechter combinirt; aber ich zweisle sehr, ob er ein so imposantes, grandioses Ensemble hervorgebracht hätte. Ausgemacht ist, daß die französische Architektur damals ein originelles Gepräge hatte, das sich durch den Contakt mit fremden Bauformen allmälig ganz verwischte. Benvenuto Cellini spöttelt über diesen französischen Geschmack zu wiederholten Malen und Serlio klagt an vielen Stellen seines Werkes über die Nothwendigkeit, worin er sei, sich in al modo francese zu schicken, und schiebt ausdrücklich auf den schlechten einheimischen Geschmack die Fehler seiner oft wunderlichen und verzwickten Compositionen.

Db dem fo fein mag, laffen wir bahingeftellt fein; jedenfalls ift fehr zu bedauern, daß wir die alten Maurermeister nicht kennen, die man als Baumeister nicht gelten laffen wollte, obichon ihnen die Schlöffer von Chambord, Blois; Chenonceaur und die grandiofen Gebaude des ovalen Sofes in Fontainebleau ihr Dafein perdanfen. Sochst charafteristisch an den Façaden dieses Sofes ift die reiche Kulle und Manniafaltigfeit der architeftonischen Drnamente, die alle aus einem Ropfe entsprungen und von einer Sand ausgeführt icheinen, angeblich jedoch aus verschiedenen Zeiten herrühren follen. Die fruchtbare Ginbilbungefraft bes Runftlere in ber Erfindung und Bufammenfegung ber Saulencapitale an der Galerie, welche auf drei Seiten des ovalen Sofes herumläuft, ift namentlich bewundernswürdig. Bielleicht find die Säulen aus einem abgebrochenen alteren Bebaude hergenommen, das noch der Zeit vor Frang 1. angehörte, und wenn Gerlio gleich nach feinem Entwurfe ju ber Façabe des Ballfaals verschiedene Arten porichlagt, wie alte Gaulen gur Ausschmudung neuer Gebäude benutt werben fonnen, fo meinte er vielleicht Die, welche bis unter Beinrich IV. liegen blieben. Wie

es sich damit auch verhalten mag, diese Capitale zeigen auf den erften Unblick die forinthische Maffe und Schwellung, obichon sie in Motiven und Nebensachen durchge= hende abwechseln. Unftatt der Schneckenzuge feben wir Röpfe von Reben, Birfchen, Jagdhunden, Widdern, Löwen und Masten oder groteste Kragengesichter mit Akanthusblättern und Arabesken, oder mit Fruchtschnüren und Rullhörnern verbunden und aufs mannigfaltigste zusammengestellt. Ich weiß nicht, in wie weit sich diese Licenz der alten Architeften mit den strengen Regeln der modernen Baufunst verträgt; aber so viel weiß ich, daß fie in der besten Zeit der Baukunst glücklich angewandt worden ift, namentlich von Michelangelo in der weltberühmten Grabkapelle ber Medicaer zu San Lorenzo in . Florenz. Jedenfalls ift die abwechselnde Verschiedenheit in den Baugliedern, die nicht sowohl in der Maffe, als in den Details herrschte, ein Sauptcharakterzug ber ur= fprünglichen französischen Renaiffance = Architeftur und ein Nachklang aus der gothischen Bauart, die fich da= burch gang besonders auszeichnet.

Später ist als Grundsat angenommen und anerstannt worden, daß ein Gebäude in der Totalanlage und bis in seine geringsten Einzelheiten gleichmäßig und symmetrisch durchgebildet sein müsse. In den griechischen Baudenkmalen, die mit Necht als Muster der Baukunst gelten, ist allerdings diese von dem Einheitsprinzip absgeleitete Negel nie übertreten; aber bei modernen Bauten gibt es viele Fälle, in denen man ganz gut davon abgehen kann, wie die Mannigsaltigkeit der oben erwähnten Capitäle beweist, die, ohne dem Ensemble im geringsten zu schaden, eine höchst gefällige und durchaus unanstößige

Drnamentenfülle hinzufügt, welche dem Bildhauer Gelegenheit gegeben, seinen Geschmack und technisches Geschick auf eine glänzende Art darzulegen.

### Der Brunnenhof.

Man kann sich leicht vorstellen, was durch diese Bauten Franz' 1. aus der alten Hofburg Philipp Ausgusts und Karls V. geworden war. Aber dieses vergrößerte Schloß schien dem Könige noch zu enge, und beinahe gleichzeitig kam zu dem Thurms oder ovalen Hofe ein zweiter Hof mit neuen Gebäuden hinzu: der sogenannte Brunnenhof (Cour de la Fontaine).

Die Nordseite bieses Hofes wird von der Galerie eingenommen, die, nach Guilbert, im Sahre 1530 ge= baut wurde und zu den erften Bauten Frangs! gehört, beffen Namen sie führt. Ihr Aeußeres hat sich ziemlich unverändert erhalten; nur feben wir in dem erwähnten Bandgemälde mit der Ansicht des Schloffes von Fontainebleau in der Mitte der Façade drei nahe gusam= mentretende Kenster, die durch ein fleines Cabinet motivirt waren, welches auf der entgegengesetten Kacade nach dem Garten hin vorsprang und abgeriffen murde, als Ludwig XV. ein neues Gebäude an die Galerie Frang' I. anbauen und daher die Fenster auf dieser Seite zumauern ließ. Bei diefer Gelegenheit gingen auch die Malereien und Bildhauereien jenes reichae= schmückten Cabinets verloren, wo Frang I. in Schränken von Cbenholz mit zart ausgeschnigten und fünstlich mit Elfenbein und Perlmutter ausgelegten Arabestenfeldern, bie inwendig wie ein auseinandernehmbares Saus ein=

gerichtet und in eine Menge Fächer und Schubläben abgetheilt waren, seine Juwelen, Schmucksachen, Emaillen,
geschnittene Steine, antike Münzen und eine Unzahl anberer kostbarer, durch ebeln Stoff und mehr noch durch kunstreiche Arbeit und besonders durch hohes Alterthum merkwürdiger Gegenstände verwahrte, welche der kunstliebende Monarch von allen Ecken und Enden der Welt herbeischaffen ließ und gerne unterrichteten und geistreischen Leuten zeigte, aus deren Umgang und speciellem Wissen er vielseitige Belehrung schöpfte.

Die aus der oft erwähnten altesten Abbildung des Schloffes von Kontainebleau erhellt, mar lange nichts weiter gebaut, als diefe Galerie Frang' I., welche ans den alten Wohnzimmern in den neuen Pavillon führte, beffen rechtwinklig umliegende Façade die zweite Seite bes Brunnenhofes einnahm. Zugleich hatte man ben goldenen Thorpavillon errichtet und die alten Burgge= baude zugeftust, welche die britte Seite bes genannten Sofes bilbeten. Aber in ben letten Jahren ber Regierung Frang' I. erhob fich auf der Oftseite des Brunnenhofes ein prächtiger Reubau, der den charafterifti= schen, völlig ausgebildeten Styl ber Renaiffance an fich trägt und eine fo nahe Bermandtichaft mit bem Styl Serlio's hat, daß man ihm diese Facade zuschreibt, die alsbann unbedingt zu seinen trefflichsten Werken gehören dürfte. Sie besteht aus zwei vierectigen Pavillons mit einem zurudtretenden Zwischengebaube, deffen in zwei Stockwerken aufsteigende Fronte mit Dilaftern, Difchen und einem Fronton verziert ift, welches sich pyramiden= artig emporthürmt und das hohe, außerdem noch durch Mansarden versteckte Dach in der Mitte burchbricht.

Diese Kronte war mit antiken Marmorstatuen reich aeschmuckt, und das mittlere Giebelfeld, wie die Kenster, mit vergoldeten Bleivasen von schlanker, zierlicher Form befett. Die beiden Echpavillons find gleichfalls mit Dilastern und Nischen decorirt und haben auf den Ecken als Schlufverzierung fleine Kufgestelle mit Statuen: Die erste Ordnung ist bäurisch toskanisch mit tafelförmigen Einschnitten, die zweite dorisch und die Dachfenster wie die Kenster der Mittelfronte. Die Vertiefung der Facabe füllen zwei Treppen, die bis in den ersten Stock der Pavillons hinaufgehen: das dazwischenliegende Ausgangethor, bas in ben Garten führt, mar fonst viel reicher mit Statuen, Reliefs und anderen Bildwerken geschmuckt, welche Guilbert dem Meifel des Germain Vilon zuschreibt: die beiden vorderen Sockel trugen zwei foloffale bronzene Sphinge, deren Abhandenkommen fehr zu bedauern ift.

Man kann nicht genug die einfache, schöne Unordnung dieser Façade rühmen, die gewissermaßen ein kleines Bauwerk für sich ausmacht, welches man nicht müde wird, als eine in Bezug auf Massen und Hauptverhältnisse tadellose Conception zu bewundern.

Die entgegengesette Seite hatte, nach Ducerceau, beinahe dieselbe architektonische Anlage; nur waren die Pilaster des ersten Stockwerks zusammengesetzter Art und der Eckpavillon ein Geschoß höher. Guilbert berichtet, daß dieser Pavillon zu Ansang des 18. Jahr-hunderts in Trümmern siel: man wollte ihn ganz neu aufbauen; aber Ludwig XIV. befahl, das Gebäude, es möge kosten, was es wolle, gründlich auszubessern, weil jener Pavillon einen prächtigen Saal mit Freskogemäl-

ben von Rosso und Primaticcio enthielt, welche Ludwig XV. nicht abhielten, den Pavillon niederzureißen und durch einen Neubau im Style der Zeit zu ersetzen.

Die vierte Seite bes Brunnenhofes mar, wie fie es noch ift, nach Guben bin offen und mit einer einfachen Bruftwehr langs einer Terraffe eingefaßt, welche ber große Beiher bespulte. In der Mitte diefes Terraffengelanders ließ Frang I. einen Springbrunnen errichten, ben Benvenuto Cellini zu einem Riefen = und Bunder= werk machen wollte. "Ich hatte," fagt Cellini, "einen Brunnen in vollkommenen Viered bargestellt; umber waren die schönften Treppen, die einander durchschnitten, und zwar von einer Art, wie man sie noch niemals in Frankreich und felten in Stalien gefehen hatte. In der Mitte mar ein Fuggestell, ein wenig höher, ale der Brunnenbehälter, barauf eine nachte Figur von großer Anmuth ftand; fie hielt mit der rechten Sand eine ger= brochene Lange in die Bobe, die linke lag auf bem Griff eines Sabels (storta) von der schönsten Form; die Figur rubte auf dem linken Ruf, den rechten feste fie auf einen Selm, der fo reich als möglich gearbeitet mar. Auf ben vier Eden des Brunnens hatte ich figende Figuren bargeftellt, eine jebe mit angenehmen Ginnbilbern."

Von dem Könige über die Erklärung und Bedeutung der einzelnen Motive dieser Ersindung befragt, antwortete Cellini: "Heilige Majestät! Diese ganze kleine Arbeit ist sehr genau nach kleinen Fußen gemessen, so daß, wenn sie ausgeführt wird, sie eben auch im Groken die gefällige Wirkung thun wird; die mittelste Figur soll 54 Fuß hoch werden. Sie ist bestimmt, den Kriegsgott vorzustellen; die vier andern Figuren stellen die Kunste vor, an denen sich Ew. Majestät ergött und die bei Ew. Majestät alle Unterstützung sinden. Diese zur Rechten ist die Wissenschaft der Wissenschaften; hier ist das Sinnbild, woran man die Philosophie erkennt, und alle die Eigenschaften, welche sie begleiten: die andere Figur stellt die bildenden Kunste vor, nämlich die Bildhauerei, Malerei und Baukunst; die dritte ist die Musik, welche sich gern zu jenen Künsten und Wissenschaften gesellt; aber die letzte, welche so angenehm und gütig aussieht, stellt die Freigebigkeit vor, weil ohne diese keines jener wundersamen Talente ausgeübt werden kann; die Figur in der Mitte soll Ew. Majestät selbst abbilden; denn Ihr seid der Kriegsgott und der einzig Tapsere in der Welt, und Eure Tapserkeit wendet Ihr gerecht und fromm zur Erhaltung Eures Ruhmes an." 1)

Die schlimmen Kriegszeiten verhinderten die Außführung dieses gigantischen Brunnenmodells, und anstatt
dessen errichtete Cellini's glücklicherer Nebenbuhler Primaticciv einen Springbrunnen in kleinerem Maßstabe, der,
nach einer schwachen Zeichnung von Ducerceau zu urtheilen,
keine unangenehme Wirkung machen mußte. Es war ein
kleines, viereckiges, von allen Seiten offenes Gebäude,

<sup>1)</sup> Cellini's Leben nach der Uebersetzung von Goethe. Cellini sagt und zwar nicht genau, wo dieser Prachtbrunnen hinkommen sollte; aber daß es an der Quelle selbst gewesen wäre, ist nicht wohl glaublich, da dieselbe vom Schlosse zu weit ab lag und auf keine Weise mit den Verschönerungen des Palastes in Verbindung gebracht werden konnte. Die Fontaine Cellini's sollte daher ohne Zweisel an dem großen Weiher des Brunnenhoses aufgestellt werden, wo sie sich allein vortheilhaft ausgenommen hätte und auch später ein ähnliches Monument errichtet wurde.

auf den Ecken mit Pilastern ionischer Ordnung und dazwischen mit Karyatiden gestütt; das Ganze, von einem Kuppeldach überragt, mit einer Statue des Mars. Heinrich IV. gab diesem Monumente einen andern Charakter, indem er den Springbrunnen Franz' I. zerstörte, nicht aus dem Grunde, weil er in der Mitte des Hoses lag, wie Guilbert irrig bemerkt (denn der Plan Ducerceau's widerlegt diese Behauptung), sondern um an der Stelle des alten Brunnens einen neuen zu errichten, der mit einer antiken Statue des Perseus verziert war und bis im J. 1810 stehen blieb, wo der Architekt Hertault das jetzige Bassin erbaute und das Piedestal mit der Statue des diskuswerfenden Ulysses von Petitot, die der Minerva zum Trot dazu hat passen müssen und eine unschöne Wirkung hervorbringt.

## Der weiße Roßhof.

Durch die Neubauten des Brunnenhofes erhielt das Schloß von Fontainebleau abermals einen bedeutenden Zuwachs, der aber Franz l. noch nicht genügte. Der ritterliche Monarch, der in allen zu seiner Zeit üblichen gymnastischen Künsten sich hervorthat und seine Gewandt- heit gern in Wassenspielen glänzen ließ, brauchte ein weitläuftiges Local zu einem Turnierplaße, zu welchem die beiden neuen von ihm gebauten Höfe zu eng waren. Der Hof, den er zu diesem Zwecke anordnen ließ, ist in der That unermeßlich und ganz für seine Bestimmung geeignet: derselbe hat eine Länge von 80 und eine Breite von 58 Klastern.

Die in der Mitte und zwischen den Pavillone der

Hauptfaçabe angebrachte Terrasse, die Fenster der großen Galerie und der übrigen Gebäude dienten dazu, eine große Anzahl Zuschauer bequem zu placiren. Die Pracht der Architektur wurde durch prächtige, über Balkons und Balustraden ausgehängte Draperien gehoben; reich mit Stickereien, Fransen, Wappenschilden und galanten Devisen verzierte Pavillons schüßten die königl. Familie und die Hofdamen; und in einer gewissen Entfernung angebrachte Schranken, hinter denen die Volksmenge sich aufstapelte, umgaben bei solchen festlichen Gelegenheiten den Plas.

Es läßt fich annehmen, daß man nach dem Mufter der Alten, beren Geschmack bamale in allen Dingen Vorbild war, die Absicht hatte, diesen Turnierplat in der Länge mit der Spina des römischen Cirtus zu durch= schneiden, und vielleicht bestimmte man zur Ausschmückung dieser Spina die bronzene Copie der Trajansfäule und der Reiterstatue des Marc Aurel, die man zu Rom hatte abformen laffen: benn Frang I. wollte aus Fontainebleau nicht blos eine königl. Resident, fondern auch eine Kunstwelt, ein großes Museum machen. Doch famen die Bronzeguffe jener beiden Monumente nicht zu Stande, obschon die Formen bagu lange bereit lagen; nur ein Gppsabguß der Reiterstatue bes Marc Aurel murde unter einem Bretergebaude in der Mitte diefes Sofes aufgestellt, der davon den Namen des weißen Roghofes erhalten hat.

Der grandiose von Franz I. gefaßte Plan wurde nicht gleich ins Werk gesetzt: die Hauptfaçade hatte bei weitem nicht den jetigen Umfang und reichte anfangs wol nicht weiter, als längs der Galerie Franz' I. bis zum Weiherpavillon. Der übrige Raum mar von ber Rirche und dem Rlofter ber Trinitarier eingenommen, denen Frang I. ihre Ländereien und Gebaude abkaufte, als er im 3. 1539 den großen Sof anlegen wollte. Die alte, noch aus der Zeit Ludwigs des Beiligen her= stammende Dreifaltigfeitsfirche murbe ganglich umgebaut und in einen integrirenden Theil der Schloffagade vermandelt, die verschiedene Bauftyle erkennen läßt. Der älteste Theil der Façade ift ungefähr gleichzeitig mit der baran stoffenden Galerie Frang' I. und, wie diefe, von frangofischen Architeften erbaut, ehe Bignola und Serlio nach Frankreich famen; er geht nicht über ben Brunnenhof hinaus und entspricht in der Bauart dem Style des Thurmhofes, der den französischen Geschmack zu Anfang bes 16. Jahrhunderts charafterifirt. Mur auf der Gartenseite bemerft man Abweichungen von diesem Styl, namentlich in dem Pavillon, der hier die Facade abschließt. Der fraftige Schnitt der Profile, das schone Berhältniß der Pilaster und Arkaden laffen dort die Frucht eines durch das Studium der Antike gereiften Talents erkennen; und wir glauben darin den Aufdruck ber Eigenthümlichkeit Bignolas mahrzunehmen, wie uns anderwärts die Gigenthumlichkeit Gerlio's entgegentritt, der in seinen Conceptionen eben so elegant, obschon nicht fo rein ift und, bereits von der antifen Strenge abge= bend, sich zu dem Geschmacke hinneigt, der bald darauf in florentinische Manier ausarten und bann schnell zum Berfall führen follte.

Wir sprechen nicht blos aufs Gerathewohl hin die Meinung aus, daß der Umbau der heiligen Dreifaltig= keitskirche und der Eckpavillon auf dieser Seite der

Facade von Vignola herrühren. Ignatio Danti in feinen Anmerkungen zu Bignola's Perspektive fagt uns, daß diefer berühmte Baumeifter im 3. 1537 mit bem Primaticcio nach Frankreich ging 1) (fünf Jahre früher als Serlio), um die Plane zu einem Konigeralaft zu entwerfen, der an Schönheit und Pracht alle alten und neueren Gebaude übertreffen follte. Er verfertigte bagu die Riffe und fogar die Reliefmodelle, die wegen der ausbrechenden Rriegshändel nicht gang gur Ausführung famen (non furono del tutto messi in esecutione); aber er machte auch für den Konig viele andere Zeichnungen von Gebäuden, die ausgeführt wurden, und namentlich Die Zeichnungen und Perfpeftivansichten zu ben Gemälden des Primaticcio. Jenes Vergrößerungsprojeft des Schloffes ift nun wol fein anderes, als bas, welches Serlio nachher ausführte, indem er die Umgebung bes weißen Roßhofes beendigte, wozu Vignola burch bie Berlängerung der Sauptfacade den Anfang gemacht

<sup>1)</sup> Diese Angabe des Ignatio Danti stimmt nicht mit dem, was Benvenuto Cellini in seinem Leben von der Reise des Primaticcio nach Rom im J. 1543 erzählt, die angeblich in der Absücht gemacht wurde, um die schönsten Antiken absormen zu lassen und den Bignola für die Aussührung großer in Fontainebleau vorzunehmender Baupläne mitzubringen, da es doch bekannt ist, daß damals Serlio als königl. Hosbaumeister in dieser Residenz angestellt war, wie aus dem Titel seiner in Frankreich gedruckten Werke und aus zwei Briefen erhellt, welche Pietro Aretino in den Jahren 1542 und 1545 an ihn richtete. Daraus ließen sich freilich die bitteren Klagen Serlio's über die gegen ihn begangenen Ungerechtigkeiten erklären; aber ich glaube doch, daß Ignatio Danti Recht hat, wenn er berichtet, daß Bignola eher nach Frankreich gegangen, als sein Mitbewerber Serlio.

hatte. Uebrigens finden wir in Dignola's andern Bauten daffelbe Baufpftem, movon fein Mitbemerber abgegangen ift, nämlich die Bindepfeiler aus behavenen Quaberfieinen an ben Eden und gwifden den Fenftern in der Gestalt vorspringender Pilafter mit gleichfalls fteinernem Gefimfe, mahrend alles Undere aus blogen Bruchfteinen gebaut und mit einem Ralfanmurf überjogen ift. Bablreiche Mehnlichkeiten liegen fich in bem Palaft Caparola und namentlich in dem Palaft Bulius' II. ju Rom nachweisen, in welchem die durch Dilafter getrennten Rifden und Renfter des erften Geichoffes dieselben Profile und Berhaltniffe zeigen, wie die Rundbogenfenfter des Schlofpavillons Frang I. ju Kontainebleau. Dieje an den Gden profilirenden Pilafter find unftreitig beffer verftanden und furs Muge gefälliger, als die, fo man auf jeder Seite freiftebend da= für an die Stelle gefest hat und welche, ba fie nichts tragen, als überfluffiger, unnüger Bierath erscheinen. Uebrigens findet fich die erfte Anordnung öfter in den Baumerten Palladio's (in der Bantifa qu Bicenga), fo= dann baufig in antifen Bauten (im Tempel ju Mfifi, in der Maison carrée ju Nismes u. f. m.), endlich in allen Gebauden, die an den Eden mit Unten abichliegen, melde, nach Bitrup, die Edpilafter des tostanischen Portifus find, mas fich auf alle Arten von Capilaftern ausbehnen läßt.

Bignola, indem er grundlicher studirte Berhältniffe anwandte, that weiter nichts, als daß er sich an das Spftem anschloß, welches die frangofischen Architekten in den vor seiner Ankunft gebauten Theilen des Schloses, in dem goldenen Thorpavillon und in der Galerie

Frang' I.; aufgebracht und angenommen hatten, mogegen Gerlio, obichon er fich nach vorhandenen Gebäuden richten mußte, doch eine gang andere Bauart gebrauchte. Als man ihm die Fortsetzung der drei Fagaden übertrug, welche den weißen Roghof vollends einschließen sollten, wählte er eine Bauart, die in allen von ihm ausgeführten Bauten zu Fontainebleau vorfommt und überbaupt alle frangösischen Gebäude von Frang !. bis auf Beinrich IV. charafterisirt; ich meine die Bermischung von Bau = und Backsteinen, die abwechselnd fo angemandt werden, daß sie gegen einander abstechen und Mannigfaltigfeit in einformige Fagaben bringen. Gewöhnlich werden die Backsteine zu dem massiven Mauerwerk genommen, und die Quadersteine geben die Gaulen, Pilafter, Rarniege, Gefimfe, Frontons und Bindepfeiler ab; hier ift gerade das Gegentheil der Fall; das massive Mauerwerk ist von Bruchsteinen, und alle vergierenden Glieder find von Backsteinen.

Dieses Verfahren beweist, daß die Hauptfagade nicht von Serlio gebaut ift, da er es darauf angelegt, sich nicht daran zu halten, und den übrigen Fagaden eine ganz verschiedene Anordnung gegeben, sogar anderes Baumaterial dazu genommen hat.

Das mannigfaltige Aussehen dieser Fagaden, obschon den Regeln der strikten Symmetrie zuwider, die ohnes dies ebenso wenig in der übrigen architektonischen Aussschmückung beobachtet wurde, mußte jedoch wegen des abwechselnden Farbencontrasts und Linienspiels etwas Pikantes und Gefälliges haben. Uebrigens war man an diese pittoreske Unregelmäßigkeit von Alters her geswöhnt und die damaligen Baumeister wußten sehr wohl,

was ihre Nachfolger lange nicht einsehen wollten, baß Gleichförmigkeit Langeweile und Charakterlosigkeit erzeugt: was gibt es Langweiligeres und Charakterloseres, als eine lange Reihe von Gebäuden oder eine moderne, regulair gebaute Stadt mit geraden endlosen Straßen?

Von den vier Seiten des weißen Roßhofes hatten nur zwei ungefähr gleiches Aussehen, und es ist blos noch eine übrig, die uns einen ungefähren Begriff gibt von der Ausschmückung, welche Serlio dabei anwandte; denn durch das Durchschlagen neuer Fenster und Thüren oder durch die Zerstörung vieler architektonischen Glieber, die man sich ohne Rücksicht auf die Symmetrie und Gesammtanordnung dieser Fa ade erlaubt hat, ist dieselbe so arg verhunzt worden, daß man sich keine ganz genaue Vorstellung mehr davon machen kann; sogar nur in dem mittlern Pavillon erkennt man einige Spuren von dem Talent des berühmten italienischen Baumeissters; die andere im rechten Winkel umbiegende Façade ist niedergerissen und durch ein Eisengitter ersest worden; sie sah etwa so aus wie die obenerwähnte.

Die auf der andern Seite gelegene Ulysfesgalerie war zu ebener Erde mit derselben Ordnung gleichmäßig abstehender Backsteinpilaster verziert, zwischen denen sich abwechselnd eine Thür und ein Fenster befand. Im ersten Stocke waren natürlich blos Fenster, die durch Pislaster getrennt wurden; und über dem großen Hauptzgesimse aus demselben Material waren kleine, runde, von Kragsteinen mit Schneckenzügen getragene Nischen, die weniger dem Dachstuhl Licht und Luft geben, als die Höhe der Dächer versinnlichen und in die unverhälts

nismäßig lange Baulinie Leben und Abwechslung bringen follten.

Diese unter Franz I. angefangene, aber erst im Jahr 1563 vollendete Galerie bestand keine zweihundert Jahre: unter Ludwig XV. wurde diese ganze Seite des weißen Roßhoses niedergerissen und daselbst ein elendes, plumpes Gebäude aufgeführt, welches das Schloß ganz verunsstaltet und ihm von dieser Seite ein kasernenmäßiges Ansehen gibt.

Die von Franz I. ebenfalls unbeendigt gelassene Hauptsaçade wurde später mit mannichsachen Abänderungen in den Details ausgebaut. Ihre berühmte Treppe, auf welcher Napoleon von seinen alten Soldaten Abschied nahm, wird von Liebhabern und Bewunderern des Gestünstelten und Complicirten als ein Meisterwerk betrachtet. In Hinsicht auf die sinnreiche Combination der stark geneigten Gewölbe, die in dem Zuschnitt und Apparat der Steine von Seiten des Architekten eine große Geschicklichkeit erforderten, verdient sie alle Anerkennung; auch sind die Ornamente daran von zierlichem Geschmack und meisterhafter Aussührung in einem Material, welches wegen seiner erstaunlichen Härte höchst schwierig zu bearbeiten ist.

An dieser Treppe kann sich der Scharssinn der Kunstegeschichtschreiber üben, da es sehr schwer ist, den Urheber derselben aussindig zu machen. Die Einen geben sie dem Philibert Delorme, der sie in seinem Lehrbuche der Baukunst als sein eigenes Werk beschreibt; die Andern nennen den Jacques Lemercier, den Architekten Ludewigs XIII., als den Erbauer dieser Treppe. Das Urtheil, welches man über Bauwerke fällt, indem man blos ih=

ren Styl in Betracht zieht, ist hier nicht probehaltig; benn auf den ersten Blick würde man die Treppe unsedingt in die Zeit Heinrichs IV. oder Karls IX. verslegen, wie auch die Drnamentirung, deren geschmackvolle Zeichnung den Styl um die Mitte des 16. Jahrhunderts charakterisirt. Andererseits aber deuten die darin vorskommenden Zeichen Heinrichs IV., die Keule, das Scepter und das gekrönte lateinische H, augenscheinlich auf das Ende des 16. oder den Anfang des 17. Jahrhunsberts; Pater Dan endlich versichert, er sei zugegen gewesen, als man im Jahr 1634 das Kundament zu der Treppe legte. Diese neue Treppe erseste vermuthlich die alte Stiege, welche Delorme etwas selbstgefällig beschreibt und die nach dem Grundrisse von Ducerceau weit einsfacher und geschmackvoller ist.

### Die Piniengrotte.

An der vorspringenden Ecke der großen Galerie und der den weißen Roßhof gegen die Straße nach Nemours hin schließenden Gebäude lag die berühmte Piniengrotte, ein Badepavillon, den Franz I. nach dem Muster der antiken Thermen hatte einrichten lassen. Der aus ungeheuern, beinahe rohen und bäurisch angeordneten Werkstücken gebildete Peristyl hatte drei Arkaden, die von kolossalen Atlanten getragen wurden. Da der Künstler diese Figuren nicht aus einem Blocke machen konnte und die horizontalen Fugen der Steinschichten umgehen wollte, so kam er auf den Gedanken, die einzelnen Körpertheile und sogar die Hauptmuskelmassen aus Felsstücken zu bilden, die ungefähr die Form hatten, welche er brauchte,

und durch ihre Fugen die Conturen angeben; - ein feltfames Unternehmen, bas bier mit großem Berftandniß ausgeführt ift. Ropf und Sals bis auf die Schluffelbeine find aus einem Stud; zwei andere Stude bilben bie Bruft; die Schultern und die guruckgebogenen Arme find ebenfalls in zwei Blocken ausgehauen und die übrigen Theile des Rumpfes, der Schenkel und Rufe gerfallen in fo viele Stucke, als die abgesonderte Darftellung diefer Gliedmaßen erforderte. Die Blode verbinden fich als Querfteine mit bem vier Jug bicken Gemäuer. Die Stellung ber Figuren ift fehr einfach, ungezwungen und ziemlich gleichförmig; sie stehen aufrecht und find blos verschieden auf die Suften gefett, um einigen Contraft und einige Abwechslung in ihre Bewegung zu bringen; doch unterscheiden sie sich hinsichtlich des Alters und Ausdrucks ihrer Gefichtszuge. 3mei von diefen Riefen haben lange Barte, ber britte trägt einen furgen Rrausbart und der vierte ift bartlos. Alle haben einen mehr oder weniger ausgesprochenen Faunen = oder Ca= tyrcharafter, bas maliciofe Lächeln, die Borner, die Dh= ren und den Ziegenbart. Die trefflich modellirten Röpfe find von mannichfaltigem Ausdrucke und forgfältigerer Behandlung, als die andern Theile der Geftalt, beren blos aus bem Groben herausgearbeitete Ertremitäten faum vom Gestein abgelöft und baber auch etwas furz und ungeschlacht erscheinen. Ihre Arme sind so zurückgezo= gen, daß fie die Ede ber vorspringenden Platte umfaffen, welche das Rämpfergesimse ber die Bogen und die Mauern bes ganzen Gebäudes ftugenden Pfeiler bildet. Sie heben diese Platte so in die Bohe, daß fie fchrag nach innen zu abläuft, wie alle Schluffteine der Bolbung. Dieses sonderbare Kunststück spist die Arkaden außen zu und läßt sie eleganter und leichter erscheinen. So wie sie jest sind, haben sie eine Höhe von 11 und eine Breite von 4% Fuß; doch mögen sie vielleicht etzwas eingegraben sein; die Wandpfeiler messen 3 Fuß und die ganze Breite des Gebäudes beträgt 34 Fuß. Die bäurische Verzierung geht noch mehre Fuß über die Arkaden hinaus dis zu einem vorspringenden Gessimse mit rohen Frontons, die einfach aus zwei stumpswinklig gegeneinander gesetzten Steinen bestehen.

Un den Eden schließt das Frontispig mit zwei Ri= guren, die aus einem vierectigen, fchrag angebrachten Bustengestell hervorkommen und mit dem Ropfe die backsteinerne Rranzleiste des ersten Geschoffes tragen, welches nach Art der übrigen Gebäude aus Bruch = und Backsteinen gebaut ift. Uebrigens fann man diese Anordnung nur nach einem schlechten, dem Jerael Gilveftre jugeichriebenen Rupferftiche und einer schwachen Undeutung in den Cavalierperspectiven von Ducerceau beurtheilen: ein Breterschoppen, der an das Monument angebaut worden ift, feitdem man es zu einem Stalle benutt, ger= schneitet die eine Eckfargatide und die andere ift angeb= lich in dem Fundament einer modernen Mauer verscharrt. Aus dem Wenigen, mas noch übrig ift, läßt fich schlie-Ben, daß diese Figuren von zierlicherem Berhältniß und fleißigerer, garterer Behandlung waren, als die koloffalen Saturfiguren.

Der strenge Styl und das mächtig solide Ansehen der äußern Fagade stand in seltsamem Abstich gegen den Reichthum, die Eleganz und den feinen Geschmack der Verzierungen, die im Innern erschienen und der üppigen

Bestimmung dieses Locals angemessen waren. Von allen Seiten glänzten Gold, Krystalle, Perlmutter; an den Wänden schimmerten Mosaikreliess und Freskogemälde. Farbige Fensterscheiben ließen in dieses geheimnisvolle Nymphäum nur ein sanstes, gedämpstes Licht einfallen, dessen schillernde Reslere das Säuseln der nahen Bäume gleichsam belebte; kurz, alles machte dieses Local zu einem reizenden Aufenthalt, der außerdem mit weichen Ruhebetten, mit Majolicagesäßen von Luca della Robbia oder Bernard de Palissy, und mit Silbergeschirren von Benvenuto Cellini ausgestattet sein mochte.

Auffallend ist, daß der älteste Ortsbeschreiber von Fontainebleau, der Pater Dan, dieser Badegrotte gar nicht gedenkt, obschon er die Badezimmer unter der Galerie Franz' I., die später in Wohnzimmer verwandelt wurden, weitläusig beschreibt. Der Abbé Guilbert dagegen, der seine historische Beschreibung von Fontainebleau beinahe hundert Jahre später herausgab, erwähnt noch Ueberbleibsel von Muscheln, Bergkrystallen, Talken und andern kostbaren Steinen, womit die Freskogemälde eingerahmt waren. Auch sah man daselbst, fügt er hinzu, allerlei Fische und Vögel, welche ihre Prosile und Prospekte in zwei Marmorbassins mit krystallenen Kändern und plätschernden Springbrunnen abspiegelten und dieses Jimmer zu einem in allen Stücken der Pracht Franz' I. würdigen Badesaal machten.

Man kann sich denken, daß dieser Badesaal jest fast alle Spuren seiner ehemaligen Ueppigkeit und Herrlichfeit verloren hat; doch erkennt man noch die Stelle der Gemälde, namentlich die Stelle des Deckengemäldes in der Mitte des Tonnengewölbes, und sieht hier und da

einige Ueberreste von Muschelwerk. Auch bemerkt man Spuren eines vergoldeten, von Weinreben umrankten Gitters und Medaillons mit musivischen Reliefdarstellungen von Schwänen und Fischen auf einem Grunde von Muscheln, die in den frischen Anwurf so eingedrückt sind, daß die Glanzseite nach außen hin gekehrt ist.

Ju einer Zeit, wo der Lurus im höchsten Flor stand und Pracht, mit Eleganz und seinem Geschmack gepaart, in allen dem gewöhnlichsten Bedürfnisse dienenden Gegenständen sich bemerkbar machte, galten die Bäder Franz' I. für ein Wunderwerk, so daß Guillaume de Choul, ein lyoner Edelmann, den La Croir du Maine den eifrigsten und unermüdlichsten Alterthumsforscher seiner Zeit nennt, sich nicht eher entschloß, über die Thermen der Alten zu schreiben, die er die Bäder im Schloß zu Fontainebleau gesehen, von denen er bei Ueberreichung seines Werkes an Heinrich II. im Jahre 1553 sagte, daß sie mit den Bädern des Markus Agrippa den Vergleich aushalten.

Allem Anschein nach wurde die Badegrotte Franz' I. von Serlio errichtet, der den weißen Roßhof und namentlich die anstoßende Ulyssegalerie baute. Die Bauart des Pavillons im ersten Geschosse stimmt ganz mit dem Styl der übrigen Gebäude überein; auch kommen häusig Karyatiden und Büstengestelle in den Werken Serlio's vor, und im Innern, dünkt mich, hat die Form der Compartimente und Füllungen viel Aehnlichkeit mit den Drnamenten, die diesem Baumeister eigen und durchweg von italienischem Geschmack sind. Was die Atlanten und Karyatiden der Façade anlangt, so glauben wir, daß sie von französischen Bildhauern herrühren, die damals an Tüchtigkeit mit den italienischen Meistern wetteiferten; und es finden sich in Fontainebleau einige Bildhauerarbeiten, die französischen Künstlern beizumessen sind und zu denen wir uns jest wenden wollen.

# 3. Sfulpturen.

In der französischen Stulptur ließe sich ein Jahrhundert leicht von einem andern unterscheiden und ein Werk gothischen Styls eben so wenig mit einer Arbeit der Renaissance verwechseln, als diese mit einem Produkt des 17. und 18. Jahrhunderts zu verwechseln ist; aber es gibt eine Periode, wo der Uebergang aus einem Geschmack in einen andern so unmerklich ist, daß die Erfassung der verschiedenen Ruancen und Schattirungen sehr schwierig wird und ein scharfes, ausmerksames Auge erfordert. Ein kräftiger Lebensdrang hob die Bildhauerei in Frankreich zu Ansang des 16. Jahrhunderts auf eine hohe Stuse der Vollendung, wo sie sich nur kurze Zeit erhielt; dabei muß man noch unterscheiden, was in dieser Zeit den Franzosen eigenthümlich angehört und was dem Einsluß des italienischen Geschmackes anzurechnen ist.

Suchen wir die Erzeugnisse der beiden Schulen furz zu charafterisiren: indem wir die eine die florentinische Schule nennen, wird man leicht ihre Vorzüge und Mängel erkennen, die sie von ihrem Hauptmeister Michelangelo geerbt und welche in dem übertrieben Kräftigen oder übertrieben Graziösen bestehen, — ein Misbrauch, der in die Todsünde ausartet, welche man mit dem Worte Manier, im schlimmen Sinne genommen, bezeichnet. Die überwiegende Hinneigung zum manierirten Geschmacke brachte die Stulptur zum Verfall, woraus sie sich in neuerer Zeit blos aufgerafft, um einer andern Verkehrtheit, nämlich der servilen Nachahmung oder vielsmehr schnöden Verzerrung der Antike, zu huldigen.

Die französische Stulptur des spätesten Mittelalters hingegen, da sie die Antike beinahe ganz vergessen hatte und von der italienischen Leichtigkeit und Geziertheit noch nicht ergriffen war, verdankte ihre Eigenschaften allein der Naturbeobachtung, und um auf diesem Wege, den die weiterstrebende Kunst stets eingeschlagen, zur Vollkommenheit zu gelangen, brauchte sie mit ihrem gründlichen Naturstudium und ihrer eigenthümlichen Naivetät und Grazie blos etwas mehr Styl und Erhabensheit zu verbinden.

Diese Bahn verfolgten die französischen Bildhauer am Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts, wie aus den Skulpturen des herrlichen Grabdenkmals Ludwigs XII. in Saint-Denis zu ersehen, das lange für ein Werk des Florentiners Paul Pontio Trebati gehalten wurde, aber wirklich von einem französischen Künstler, dem Jean Juste aus Tours, verfertigt ist. 1)

<sup>1)</sup> Das ausdrückliche Zeugniß des aus Tours gebürtigen und baselbst ansässigen Rechtsgelehrten Jean Brèche, der zu Ansang und um die Mitte des 16. Jahrhunderts lebte, läßt darüber keisnen Zweisel. In seiner Abhandlung über den Titel der Digesten: "De usu et significatione verborum", sagt dieser Autor bei Geslegenheit des Wortes "Monumentum", daß das prächtige Marmorsdenkmal auf dem Grabe Ludwigs XII. in der Stiftskirche zu Saints Denis von dem Bildhauer Jean Juste in Tours angeserstigt morden. Videas monumentum marmoreum Ludovico XII.,

Als hierher gehörig erwähnen wir noch die schönen Statuen des Admiral Chabot im Musée d'Angoulème von Jean Cousin, die Figuren Franz' I. und seiner Gesmahlin Claudia in der Kirche zu Saints Denis von Pierre Bontemps'), die Stulpturen an dem Grabdenksmal des bretagnischen Herzogs Franz' II. in der Kathesdrale zu Nantes, von Michel Coucombe, die Bildhauersarbeiten an den berühmten Mausoleen in der Kirche zu Brou und die sogenannten Heiligen von Solesmes in der setzigen Benedictinerabtei dieses Namens. Diese Werke sind die wirklichen Muster der eigentlich französischen Stulptur; denn in den übrigens vortresslichen Arbeiten des Jean Goujon und Germain Pilon sinden sich bes

miro et eleganti artificio, factum in praeclarissima civitate nostra turonensi a Joanne Justo, statuario elegantissimo (p. 410). Die für den Druck dieses Werkes ertheilte Erlaubniß ist aus Fonstainebleau vom 8. Januar 1552 datirt; es waren also kaum 24 Jahre verslossen, seitdem Jean Justo seine Arbeit beendigt hatte, und Trebati lebte noch, als Jean Brèche sich auf ein Faktum bezog, welches damals notorisch bekannt sein mußte. S. den Artikel "Trebati" von Emmeric David in der Biographie universelle.

<sup>1)</sup> Pierre Bontemps ware ebensowenig bekannt, als Jean Juste, hatte sich nicht in neuerer Zeit der Auszug aus den Resgistern der Rechnungskammer vom 10. Februar 1558 gefunden, wo die Summen angegeben sind, welche an die Bildhauer ausgezahlt worden, die unter der Leitung des Hosbaumeisters Phislibert Delorme an dem Grabdenkmale Franz' I. gearbeitet. Wir erfahren daraus, daß die Hauptsiguren ein Werk des pariser Bürsgers und Steinmehenmeisters Pierre Bontemps sind. S. die Besschreibung dieses Denkmals im Musée des monuments français von Alex. Lenoir.

reits Spuren bes manierirten Geschmacks, ben wir ber florentinischen Schule zum Vorwurf machten und Benvenuto Cellini schon mit nach Frankreich brachte, wo indeffen seine größeren Bildhauerwerke feinen fo bedeutenden Ginflug auf die einheimische Stulptur ausübten, als man wol anzunehmen pflegt. Schon lange vor feiner Ankunft gab es in Frankreich tüchtige Bilbhauer, und felbst in Fontainebleau treffen wir mehre vor 1530 ausgeführte Bildwerke. Dieselben find freilich in Sinsicht auf Behandlung und Material bei weitem nicht so toftbar, als die oben angeführten Prachtmonumente, und verdanken fogar ihre Erhaltung blos bem geringen Werthe, ben man barauf legte; benn fie find von Sandstein wie die Mauern, wo sie als Zierathe dienen, und feit Sahr= hunderten den bofen Ginfluffen der Zeit und Witterung ausgefest, aber beffenungeachtet wichtige Gefchmacksbelege einer Zeit, wo die Berrschaft der italienischen Schule noch nicht befestigt war.

Einige Thüren im Schloß von Fontainebleau, reich verziert mit Stulpturen und sogar mit Statuen, wie auch mit Medaillons und Capitälen, in denen eine Menge Köpfe, Masken und ganze Figuren vorkommen, verrathen einen Geschmack, den die besten gleichzeitigen italienischen Bildhauer nicht ableugnen würden. Diese Arsbeiten, die allerwenigstens in die ersten Jahre des 16. Jahrhunderts hinaufreichen, sind so zu sagen mit den Gebäuden aufgewachsen und in den Werkstücken von Monumenten ausgehauen, welche nach Benvenuto's und Serlio's Geständnissen von französischen Architekten hers rühren, wie so viele andere Bauten, an denen einheimissche Bildhauer die schmückenden plastischen Ornamente

ausgearbeitet. Franz 1. berief daher auch zuerst blos italienische Maler, Stuckarbeiter und Enpoverzierer für die innere Ausschmückung feiner Schlöffer; die Bildhauer famen erst später, weil Frankreich in diefer Zeit an Jean Cousin, Jean Jufte u. A. höchst ausgezeichnete einheimische Talente besaß. Mehre andere frangofische Bildhauer arbeiteten unter Roffo's Leitung zu Fontainebleau und hatten daber schon ein ausgebildetes Talent, ebe Benvenuto Cellini feine Schule grundete ober vielmehr feine Manier aufbrachte. Gelbft Bean Goujon, offenbar ein Schüler alterer frangofischer Meister (benn nichts beweiset, daß er in Stalien mar), beffen leichter und garter Geschmack mit der Runftweise Benvenuto's viel Bermandtes hat, stand bereits in der vollen Blüte und Rraft seines schönen Talents, als Cellini nach Frankreich fam, da er ichon eines feiner Sauptwerfe, die Stulpturen zu dem berühmten Brunnen der Unschuldigen ausgeführt hatte, der unter Frang 1. errichtet wurde und im Sahr 1549, beim Ginzuge Beinrichs II. in Paris längst fertig war. Alexandre Lenoir und Emmeric David irren, wenn sie angeben, daß diefer Brunnen erft im Sahr 1550 angelegt worden. Eben so irrig ift die allgemeine Unnahme, daß Jean Goujon am Bartholomäustage umgekommen, als er auf feinem Berufte an bem Brunnen ber Unschuldigen arbeitete, ber einige zwanzig Sahre fruher vollendet war. Nicht glaubwürdiger find andere Nachrichten, nach benen biefer Bilbhauer an jenem Tage im Louvre erschoffen wurde, mahrend er in einem Saale zu ebener Erde bei feinen Rarnatiden oder im Sofe bei ben Figuren der kleinen Giebelfelder beschäftigt mar: benn ber Saal mit ben Karnatiden murde unter Bein=

rich II. beendigt und die Giebelfelbsiguren des Louvrehoses sind gar nicht von Jean Goujon, sondern von Paul Pontio. Dhnehin erwähnt kein einziges, auf die schauderhaften Begebenheiten der Bartholomäusnacht bezügliches Werk den Namen des berühmten Künstlers, der eben so wenig in der protestantischen Märtyrerliste, noch in dem allgemeinen Staatsanzeiger unter Karl IX. aufgeführt wird. 1)

Da übrigens Jean Goujon der einzige französische Künstler jener Zeit ist, der in seinem Talente einige Aehn= lichkeit mit Benvenuto Cellini hat (und das Obengesagte dürfte beweisen, daß er nicht sein Schüler war), so glau= ben wir, der italienische Künstler hat keinen sehr bedeu= tenden Einfluß auf die französische Bildhauerei ausge= übt, die zu der Zeit, wo er nach Fontainebleau kam, so weit vorgeschritten war, daß sie keinen Sporn und An= stoß mehr brauchte. Wenn der Geschmack in Frankreich

<sup>1)</sup> Nicht zuverlässiger, als die ohne jede weitere Prüfung angenommene Version von der Ermordung Jean Goujons, ist die allgemein verbreitete Sage von dem persönlichen Antheil Karls IX. an den Greueln der Bartholomäusnacht. So viel ist wenigstens gewiß, daß damals weder der Pavillon noch das Fensster vorhanden war, aus welchem jener König auf die unglücklichen Bürger geschossen haben soll, die, um dem Blutbade zu entrinnen, durch die Seine schwammen. Dieser Theil des Louvre, ein späterer Andau an die Galerie Karls IX., wurde erst unter Heinsrich III. und Heinrich IV. aufgesührt, um eine Berbindung mit der Galerie des Quais herzustellen, welche Heinrich III. ansing und Heinrich IV. beendigte. Die Namenszüge dieses Königs und der schönen Gabriele in dem Friese am äußersten Ende des Gesbäudes nach dem sogenannten Garten der Infantin zu lassen in dieser Beziehung durchaus keinen Zweisel.

fpater ausartete und verdarb, fo ift die Schuld bavon dem Primaticcio beigumeffen, der nach dem Wegguge feines Nebenbublers allein das Regiment führte und fich mit Stalienern umgab, welche er tyrannisirte und nach feinen Beidnungen arbeiten ließ, obichon einige Gehülfen den Meifter an Geschicklichkeit übertrafen. Auf Diefe Art erhielten alle Runftwerke den Aufdruck des manierirten Geschmackes, ber ben damaligen Sauptern und Tonangebern der ausgearteten florentinischen Schule, ben Bronginos, Bafaris, Galviatis eigen mar; benn Primaticcio begnügte fich nicht mit der oberften Leitung ber Malereien, fondern hatte auch große Prätensionen als Bilbhauer und Baumeister und herrschte im Gebiete ber Plaftif und Architektur ebenjo despotisch, als im Bereich der Frestomalerei; und obgleich man in allen feinen Leistungen einen Wiberfcbein und Rachklang bes großgrtigen Stole mahrnimmt, ber gu Unfang bes Sahrhunderts einen fo bellen Schein geworfen und einen fo berrlichen Klang angeschlagen, so ift boch die allgemeine Hinneigung gum Berfall gu beklagen, in welchen biefe werfrustige Manier die jogenannte Schule von Fontainebleau bineinriff.

Wir übergehen daher die Reliefs am goldenen Thore und die Stuckfiguren eines daselhst besindlichen Stiegenshauses, die offenbar von italienischen oder französischen Künstlern herrühren, welche unter dem Ginfluß des Primaticcio standen und nach seinen Zeichnungen arbeiteten, und wenden und zu einigen andern Bildhauerarbeiten, die französischen Künstlern angehören, welche von dem florentinischen Geschmack noch nicht influencirt sind. Dashin zählen wir zunächst die Thurmthur des ovalen Ho-

fes, die gleich nach dem golbenen Thore, d. h. 1528, und gleichzeitig mit dem Ballsaal gebaut wurde, welchen Serlio, wie oben bemerkt, als ein Werk französischer Architekten angibt, deren Bauart ihm so abstrus vorstommt, daß er keinen Ausdruck dafür sindet.

Es ist eine Flügelthür unter einem gebrochenen Fronton, dessen Gesimse von drei sehr geschmackvollen Pilastern zusammengesetzter Ordnung getragen wird. An den
beiden äußersten Enden dieses Giebelseldes erheben sich
als Schlußverzierung zwei fast rundwerkartige Figuren
auf einer Basis, die an den Ecken mit sehr einsichtsvoll
gruppirten und sein ausgesührten Trophäen und nackten
Kindern verziert ist. Die Statuen stellen die Juno mit
dem Pfau und die behelmte Minerva vor; sie sind von
beinahe lebensgroßen Verhältnissen und leider so sehr mitgenommen, daß sie jest nur noch nach ihrem Ensemble
und ihrer Stellung, worin sich Adel, Würde und Charakter aussprechen, beurtheilt werden können.

Unmittelbar über dem Giebelfelde ist eine Art Nische oder Altartasel mit vorspringendem Deckplättchen und Architrav, die von sehr delikat gearbeiteten und marmorsinkrustirten kleinen Termen getragen werden. In dieser Nische befand sich sonst eine Büste Franz' I. mit einer Inschrift, wovon leider nichts erhalten ist. In dem Giesbelselde selbst sieht man noch das französische Lilienwapspen mit zwei geblümten und umflammten großen lateinischen F. zu beiden Seiten. Die Capitäle an der großen Pilasterstellung dieser Façade sind, wie gesagt, durchweg von abwechselndem Muster und zeigen sehr geschickt und gleichzeitig ausgeführte Köpfe und Attribute.

Das zweite Monument ift im Drangeriegarten bin=

ter Bäumen und Gebüschen versteckt, über welche ber Pavillon des Almoseniers, das Dach der Kapelle und die beiden Thürme der alten Schloßkirche, lauter von Franz l. errichtete und den Bauten des ovalen Hoses gleichstylige Gebäude, hervorragen. Kaum bemerkt man dieses niedliche Baudenkmal, welches die Zeichen des Wiederherstellers der Künste und Wissenschaften in Frankreich darbietet und den Charakter der Nenaissance an sich trägt. Das architektonische Ensemble ist zwar nicht sehr rein, aber ganz im Geschmack der Zeit und dem dabei angewandten Verzierungssystem wohl entsprechend.

Diese jest zugemauerte Thur, die sonst ins Nebenrestibul der Rapelle führte, zeigt ägnptisch stylisirte weib= liche Karnatiden, welche in vieredige, von oben nach unten verjungte Saulengestelle auslaufen. Gie tragen bas vorgebaute Gefims mit einem gebrochenen Giebelfelde, beffen abgestumpfte Spike die Bafis fur zwei geflügelte Kinder abgibt, welche gemeinschaftlich ihre Rräfte anstrengen und den Belm des Königs in die Sohe heben. Auf den Eden und ber Schutmauer des Frontons ftehen zwei andere Kindergruppen, welche den großen Anfanasbuchstaben vom Namen Frang I. halten. Diefe kleinen Kindergenien sind vorzüglich gruppirt und ihre naiven, natürlichen Stellungen aufe Anmuthigste contrastirt. Die etwas scharfe, obwol fehr elegante Form ber Beichnung biefer Figuren erinnert eher an Raphaels Engel, als an Fiammingo's Kindergruppen. Die Rarnatiden find ebenfalls von geschmackvoller Zeichnung und festem, scharfem Umrig, und diese in außerst hartem Bestein ausgehauenen Skulpturen verrathen die Sicherheit

und Meisterschaft einer Technik, der kein Stoff du sprode und jede Schwierigkeit ein Spiel ist.

Un beiden Monumenten find die Bildwerke in der Steinmaffe am Bebäude ausgehauen und baher fo alt, als Die Gebäude felbft. Un der zulest genannten Thur ift jede Edgruppe in einem ungeheuern Werkstücke ausge= führt, welches gerade die Sohe von drei Steinschichten hat; die Giebelfeldgruppe nimmt vier ein und ftößt mit ber untern Krangleifte des Friefes zusammen. Auch in ber fräftigen Ginfachheit der Profile, in dem zierlichen Berhältniffe der Pilafter und übrigen Bauglieder verrath fich der Charafter der Gebäude, welche Frang I. aufführen ließ, beffen Anfangsbuchstabe an allen Capitalen au sehen ift; furz, die gleiche Bauart beider Monumente läßt fich weder im Apparat der Steine, noch im Styl ber Ornamente verkennen. Was die Stulpturen anlangt, so ift ihre gange Art und Behandlung von den Bildhauerarbeiten, welche italienische Rünstler ungefähr um diefelbe Zeit in Fontainebleau ausgeführt haben, fo verschieden, daß man sie füglich für Werke frangofischer Meister ausgeben darf, die von der manierirten Geschmacksbildung noch nicht berührt worden waren und jest schwer ausfindig zu machen find.

Wir kennen aus jener Zeit nur sehr wenig namhafte Bildhauer, wie die oben angeführten Jean Juste und Jean Cousin. Ersterer hat gewiß mehr gearbeitet, als das Grabmonument Ludwigs XII.; daß Jean Cousin kein anderes Skulpturwerk verfertigt, als die Statue des Admiral Chabot, ist höchst unwahrscheinlich, und der noch in geheimnisvolles Dunkel gehüllte Meister Jacques aus Angoulème, einer der ausgezeichnetsten französischen Bild-

hauer, der bisweilen über Jean Goujon und Germain Pilon gestellt wird, muß Erhebliches geleistet haben, um zu foldem Rufe zu gelangen. Die Eriftenz biefes Runft= lers ift allerdings ganz in Zweifel gezogen worden, vielleicht weil er mit dem Michelangelo in die Schranken zu treten sich erfühnte und ihm fogar den Preis abge= wonnen haben foll. Entschiedener Unfampfer gegen den Einfluß des manierirten Geschmackes und michelangeles= fer Uebertreibung, aber am Ende von dem foloffalen Rufe seines thronenden Nebenbuhlers übermunden, ift Meifter Jacques durch die gabllofen Schuler des florentinischen Meisters um seinen ganzen Ruhm und fogar um seinen Namen gekommen; aber bei alledem ift diefer Meister Jacques aus Angoulème kein eingebildetes Befen, welches die gleichzeitigen Schriftsteller Bigenerre und Bulinger sich ausgedacht; es werden mehre von seinen Werken aufgezählt, unter andern die Figur bes Herbstes in der Grotte von Meudon, die er zu Rom ausführte und man eben fo hoch schäpte als taufend andere moderne Statuen.

Vielleicht ist einem dieser drei Meister, deren Arbeisten so wenig bekannt sind, die Ausführung oder Anordnung der obengenannten Skulpturen in Fontainebleau zuzuschreiben, welche offenbar aus einer andern Schule, als aus der Schule Primaticcio's herrühren. Diese Künstler waren unstreitig nicht die einzigen zu einer Zeit, wo die ärmlichsten hölzernen Häuser, wie Kirchen und Pasläste, einen reichen Schmuck von Bildwerken aufzuweisen hatten. Es gibt in Frankreich wenig Städte, wo man nicht Gebäude mit Verzierungen im Geschmacke der Renaissance anträse, und ohne Zweisel gaben die Prachts

werke, womit Franz I. seine Residenz Fontainebleau in den geringsten Einzelnheiten schmückte, jenen allgemeinen Impuls und Aufschwung, der in ganz Frankreich so viele herrliche Kunstschöpfungen und Muster von auserlesenem, originellem und nationalem Geschmack hervorrief; und sicher war jene königliche Residenz eine Pflanzschule zahlereicher, jest vergessener Künstler, die daselbst ihre Anslagen ausbildeten und nachher wieder in ihre Heimat oder ins Ausland gingen, wie im Alterthum die Schuslen von Aegina, Athen und Korinth ihre Schüler aussfandten, welche Griechenland und Kleinassen mit ihren Werken bedeckten.

#### 3. Malereien.

Wie das eigentliche Wesen der Pflanze vorzugsweise in der Blüte, als dem Sig und Erzeugniß ihrer höchsten Lebensthätigkeit und Sprießkraft erkannt wird, so ist in der Kunst, der höchsten Blüte des menschlichen Geistes, in Individuen sowol als in Völkern, der wahrste, treueste und vorzüglichste Ausdruck ihres Seelenlebens gegeben. Was den Geist beschäftigt und das Gemüth bewegt, offenbart der Mensch in Schriften, Gebäuden, Gemälden, Statuen u. s. w.; dem innern Drange solzend, sucht er seinen klarsten, lebendigsten und innigsten Gedanken und Empsindungen in solcher Weise Gestalt, Jusammenhang, Farbe und Klang zu geben und sie gleichsam äußerlich sestzustellen, das Ferne, aber seinem Herzen ewig Nahe, auch den Sinnen näher zu bringen

und das Geiftige, das Ueberfinnliche felbft in ber Ginnenwelt festzuhalten und zu verhandgreiflichen. Beder religioje oder profane Enthusiasmus zieht mit ber hinreifenden Gewalt orpheischen Gesangs und Saitensviels Baume und Gelfen nach fich, baut Mauern, wolbt Pfeiler, treibt Thurme in die Luft und schnikelt und meigelt und malt ungählige Bildwerke. Bas von Begeifterung und Berblendung, Buverficht und Tros, Liebe und Saf als Funken unter der Afche oder als vereinzel= tes Flammchen gerftreut glimmt, ift in den großen Dentmasen der Kunft, welche zugleich die einer Zeit und Nation find, concentrirt und zu einem Teuer angefacht, das lodernd zum Simmel schlägt, und indem die Lichtund Schattenseite eines Bolfes und Zeitalters in der Lohe sich erhellt, ift das gange Getriebe ihres innerften Besens aufgeschlossen. Und weil die bildende Runft, mehr als irgend eine andere, treu den Zeitgeift abspiegeit, darum erkennen wir auch feine Physiognomie am beutlichsten in den Formen fünftlerischer Gebundenheit, wo er den schärfsten Schnitt zeigt. Sat die Muschel ihre Perle hervorgebracht, dann mag fie felbft verwefen, ihr Kleinod bleibt zurud im Perlmutterglanze liegend.

So lange die wunderbare Poesie der Alten blos in Handschriften vorhanden und in Alosterbibliotheken versgraben war, hatte sie keinen Einfluß aufs Leben; einige wenige gelehrte Geistliche öffneten scheu und mistrauisch den Virgil und Homer, die lateinischen und griechischen Dichter; denn ihre strenge Moral verdammte diese freie Schilderung menschlicher Leidenschaften und ihr frommer Aberglaube hielt das lustige Göttervolk des heidnischen Himmels für eine leibhaftige Teufelsbrut, wover man

fich befreuzigen muffe. Gleich bei feinem Gintritt in die Welt entwickelte das Chriftenthum gewiffe Confequengen, welche seine ascetische Moral nothwendig mit sich brachte, indem es angeblich lehrte, nicht zu leben, fondern zu fter= ben, nicht zu genießen, sondern zu entbehren, und be= fahl, dem Grdischen fremd und dem Ueberirdischen hold zu werden, fich an jene Welt anzuklammern und diese fahren zu laffen, weil fie in den Rlauen des Satans fei. Wo man von fo schroffem Gegensat zwischen Simmlischem und Irdischem ausging, mußten natürlich Runfte und Wiffenschaften als eitel Menschentand und nicht werth erscheinen, daß man sich damit abgebe. Die er= ften Christen schon verfielen daher nicht fur auf eine praftifche Berachtung aller Erdengüter, fondern diefer von ber Natur, dem Menschen, dem Leben, der Welt überhaupt abziehende und ihr mahres Wesen verkennende und verneinende religiofe Beift zeigte fich, als er Zeitgeift wurde, auch theoretisch; sowol in dem Glauben an den naben Untergang der Welt, wie ebenfalls in der Borstellung von der Che, welche man als etwas Unheiliges, als eine Art nothwendiges Uebel zur Verhütung größerer Uebel ansah, und in der Abneigung gegen die clasfischen Dichter, die unter Anrufung des Apollo und der Mufen, d. h. unter Gingebung des unheiligen Geiftes, geschrieben. Für diesen übrigens begreiflichen und felbst in feiner verderblichen Beschränktheit achtungswerthen Widerwillen gegen die alten Classifer finden sich ungahlige Stellen bei ben driftlichften Autoren aller Zeiten. So fagt ber heilige Hieronymus in einem feiner Briefe: "Was hat das Licht mit der Kinfternif gemein? mas hat Chriftus mit Beelzebub, Horaz mit den Pfalmen,

Birgil mit den Evangelien, Cicero mit den Aposteln zu schaffen?" Noch heftiger eifert der Berfaffer der Lebens= beschreibungen der Beiligen Eligius und Dwenius in feiner Vorrede gegen bas Studium bes Alterthums: "Bu mas taugen Puthagoras, Sofrates, Plato, Aristoteles und die Gefänge der verruchten Poeten Somer, Birgil und Manander? Bu mas nugen dem Chriffen die beid= nischen Geschichtschreiber Salluft, Berodot, Livius und Tacitus?" Gelbst in ben Schriften Luthers weht noch stark dieser freudlose, aller Runst und Voesie feindliche religiofe Geift, der später auch bei Pascal und feinen jansenistischen Freunden von Port-Ronal so heftig durchblickt und neuerdings wieder gewaltig spuft und poltert in ben Tageblättern und Beitschriften ber jesuitischen Frommler und romisch-fatholischen Don Quirotes, welche die liberalen Windmühlen fturmen. Diese folgen Berächter von Vernunft und Wiffenschaft, die fich ftarr und fteif an alte, verwitterte Formen flammern und für die leblosen, lichtscheuen Gögen ihrer Gelbitsucht und Beschränktheit das innerste Bergblut angeblich gern versprigen möchten, wähnen sich noch immer im Mittelalter und qualen fich, die ungläubige Begenwart in jene aberglaubische Vergangenheit gurudguführen, wo lauernde Priefter die üppige Wißbegierde und den fecken Beiftesmuth mit Klöftern und Autodafés bedrohten und peinliche Dr= bensfagungen den Monchen das Lefen claffischer Schriften bei ftrenger Strafe verboten. Den meiften damali= gen Klerifern machte biefes Berbot aus guten Grunden feinen großen Rummer; ben wenigen aber, die bennoch vom Baum classischer Erkenntniß agen, vergällten bittere Gemiffensbiffe bas sträfliche Bergnügen, welches ihnen

bie gottlosen Heiden gewährten, so sorgsam sie sich auch vor dem teuflischen Reiz der geheimen Sünderlecture in Acht nahmen. Die Gedanken und Gefühle, welche die Werke des Alterthums anregten, blieben daher in einigen Dicht und Redekunst liebenden Klosterbrüderseelen, wie in Gefängnissen, eingesperrt und ohne Einwirkung auf Leben und Kunst. Lettere stand ausschließlich im Dienste der Kirche und Religion, der mittelalterlichen Romantik und Symbolik.

Am Ende des 15. und zu Anfang des 16. Sahr= hunderts aber ging eine Erschütterung in der Geifterwelt vor und entstand mehr Leben und Bewegung auf bem Gebiete ber Korfchung. Das Studium ber alten Romer war in Italien schon früher aufgelebt; durch die aus Konstantinopel nach beffen Fall flüchtenden Gelehrten mard nun auch die Sprache der Griechen und ihre heitere Beltansicht daselbst bekannt und das neu aufgehende Licht strahlte bald über die Alpen herüber. Gine eben entdeckte, unschätbare Runft, durch die, wie Schedel in feiner 1493 verdeutschten Chronik fagt: "der lang ver= schloffene Prunn unaufsprechlicher Weißheit menschlicher und auch göttlicher funft in die Gemenne aufgelantet wirdt", - bie Buchdruckerfunft verbreitete das claffifche Alterthum unter ben Laien, Die, nicht fo angstlich auf ihr jenscitiges Beil bedacht, sich mit ganger Seele ben Gindruden bes Schonen hingaben, welches ihnen ploglich in unverhülltem, ungeahntem Glanze auf ben Werfen der Alten entgegenstrahlte. Mit jubelndem, an Raserei arenzendem Enthusiasmus pries man jene ungebrochene Gefundheit des Gemuthe und der Empfindungen, jene hochgenialische Rühnheit und Einfalt des Wiges und der

Sprache, jene feltene Meisterschaft und Gicherheit ber Charafterzeichnung, jene jugendliche Unbefangenheit und Naturfraft, jenen lebensvollen, frifchen Glanz, jene lautere, unvergleichliche Rlarheit, jene tiefe, munderbare Sarmonie, die uns in den Schriften der Alten überraschen und zauberisch feffeln, und ein unbeschreibliches Grohlocken begrufte die luftige, leichte Götterwelt der Beiden, die so viel himmlische Geduld und anädige Nachsicht hat mit den Schwächen und Gebrechen ber armen Menschennatur, welche die grieggrämliche driftliche Moral feit 1400 Jahren unaufhörlich und unbarmherzig ausgeschols ten. Es ift nichts leichter, ale biefes hipige Fieber ber classischen Alterthumssucht heutzutage, wo das Brausende dieses Bustandes längst aufgehört und die Beit das Gleichgewicht hergestellt hat, lächerlich zu finden; es ift mahr, diese Begeisterung hat ihre komische Seite; aber wenn man der Sache tiefer nachdenkt, fo fann man fich faum der Rührung erwehren. Denn man glaube nur nicht, daß man im 16. Jahrhundert Philologe gewesen mare, wie man es heutzutage ift, mit gelehrter Indiffereng, mit philosophischer Rube und Nachdenklichkeit; man ftudirte die Alten mit bewegter Andacht, mit unbedingter Bingebung, religiöfer Liebe und Berehrung; man ging bei ihnen zur Rirche und kehrte freudig und geftärft aus dem Tempel zurück.

Die mittelalterliche Denk = und Sinnesart behagte nicht mehr. Man stieß allenthalben an ein Geset, das sein Halt! rief, und fand allenthalben eine dustere Mozral, die ihre lustbannenden Herenkreise zog. Die Welt war alt geworden und die Menschen mit ihr. Jene lustige und üppige Jugend, worin die Vorzeit ihre Blüs

ten getrieben, wollte felbst im Gefange nicht mehr grunen. Die Götter, die Genien, die Beroen maren verschwunden. Der Mensch nannte sich zwar noch herr ber Erde, aber er mar fleiner und geringer geworden und Die Welt hatte es mit ihm werden muffen. Man hatte den roben und fühnen Trog verloren, womit die Alten auf sich vertrauten und durchbrachen: aus den deukalionischen und fadmeischen Stein = und Drachensöhnen maren überirdische Wesen geworden, die mit ihrem bestern Theile dem außerweltlichen Regenten der Welt, dem gro-Ben Beifte des Lichts, angehörten, der irdischen Begriffen unzugänglich war. Der schlechtere Theil, der Leib, gehörte der todten Maschine, der Erde, an, die der AUmachtige in ihre Bahn fcnellte und fprach: Gei und rolle so, als du bist und rollest, weil ich es will. So waren die Menschen, irdisch betrachtet, nur Maschinen, wie die Erde; und alle übrigen Simmelsförper und wirklichen und denkbaren Dinge gehörten mit zur großen Maschinerie des unbekannten Künstlers. Alles also todt. was vorher lebendig, alles geistig, was vorher leib= lich war.

Aus diesem Gesetze, welches der neuern Bildung zum Grunde gelegt ward, erklären sich die merkwürdigsten Phänomene derselben so ziemlich natürlich. "Das Christenthum", sagt Jean Paul in seiner Vorschule der Aesthetik, "vertilgte wie ein jüngster Tag die ganze Sinnenwelt mit allen ihren Reizen, sie drückte sie zu einem Grabeshügel, zu einer Himmelsstaffel und Schwelle zussammen und setzte eine neue Geisterwelt an die Stelle. Die Dämonologie wurde die eigentliche Mythologie der Körperwelt und Teufel als Verführer zogen in Mens

fchen = und Götterstatuen: alle Erbengegenwart mar zu himmelszukunft verflüchtigt. Bas blieb nun bem poeti= fchen Geifte nach biefem Ginfturze ber außern Welt noch übrig? Die, worin fie einstürzte, die innere. Der Beift flieg in fich und feine Nacht und fah Beifter. Da aber die Endlichkeit nur an Körpern haftet und ba in Beistern alles unendlich ift oder ungeendigt, so blühte in der Poefie das Reich des Unendlichen über der Brandstätte der Endlichkeit auf. Engel, Teufel, Beilige, Selige und der Unendliche hatten feine Körperformen und Götterleiber; dafür öffnete das Ungeheure und Unermegliche feine Tiefe: ftatt der griechischen heitern Freude erschien entweder unendliche Sehnsucht oder die unaussprechliche Geligfeit - die zeit = und ichrantenlose Verdammniß, - die Geisterfurcht, welche vor sich felbst schaudert, die schwärmerische, beschauliche Liebe, - die grenzenlose Monchsentsagung." Das körperlose und geistige Chriftenthum, das auf die Gefinnung drang, diefe nur gelten ließ und in Alles einmischte, erniedrigte die That als schöne leibliche Erscheinung, so wie es den todten Leib der Erde erniedrigt hatte. Gewohnt, in allen Dingen und Erscheinungen den Allwirkenden zu fehen und ju finden, gewohnt, das Ginfältigste fünstlich zu machen, um den Künstler dadurch zu ehren, gewohnt, über den Planeten, den man bewohnte, als über eine Rleinigfeit wegzusehen, wo sollte man sich festhalten? Der Simmel blieb den vergeistigten Fliegern doch zu hoch, indem die Erde unter ihnen verschwand. So hatte man taufend Sahre fortgearbeitet, feine irdifche Schwere zu verfluch= tigen, die Welt und fich felbst zu verfünsteln, bas Schopferische in ihr und in sich zu verachten und, wenn es

ja aufkommen wollte, als Unkraut auszuraufen, da wurde man mit antiker Poesie und Weltweisheit bekannt, die so zu sagen eine andere, bessere Welt erschlossen.

hier mar alles in Eintracht, frohliche und freie Sit= ten, luftige und leichte Götter, heitere Spiele und Feste, bemofratisches Leben und freie Berfaffungen. Alles Luft, Muth, Poesie. Go fam frisches Selbstvertrauen, fühne Beständigkeit, klarer Weltverstand den Alten von felbst; fie magten zu fein, mas fie maren, zu fprechen, mas fie bachten. Ihr Gottesdienst, ihre Refte, ihr ganges Leben zeigten ihnen ben Menschen als einen Götterverwandten, als einen Mitschöpfer, einen Demiurg bes Erbbobens, bem er einst entsprossen mar. Die physische und fosmische Kraft war ihnen bedeutend und weltbildend und weltzerstörend; sie war ihnen Element, eine Gewalt, vor welcher sie gitterten, wie wir Alle por der furchtbaren Dberherrlichkeit des Feuers und Waffers gittern. Auf diefer physischen und kosmischen Rraft lag ihnen bas Geiftige und Moralische wie ein Seiligenschein, der nicht zur Erde gehörte. Die Tugenden führten auch damals zu den Simmlischen, aber die Menschen hüteten sich, fie, die unbeschreiblichen, im Leben und in des Lebens Beschreibung erscheinen zu laffen. Bei ihnen gebar nur die physische Kraft die That, und daher ift sie immer bas Draan alles irdischen Umschwungs, wodurch die Welt fich rührt. Auf diese Weise, da sie die Welt noch nicht zu einer Pandorenbuchfe gemacht hatten voll von Tugenden und Laftern, die windig umberfliegen und ihre Gespensterleiber mit den ruftigen Göhnen und Töchtern ber Erde für neue Geburten vermischen, waren ihnen das Weltwefen und der Mensch gar verständliche Dinge.

Indem sie genau schilbern, wie alles in der Handlung und im Sein war, zeigen sie den Schein und das Geheimniß des Lebens besser als die Neuern, die nur dies
immer sehen und malen wollen. Wer sich fest an die Erde hält und nicht den Himmel ersliegen will, dem
wächst die antäische Kraft immer von unten und er fährt
freudig hindurch, die sein Lauf geendigt ist.

So traten die Alten und ihre Beschichten im 16. Sahrhundert aus dem Schutte der Bergangenheit hervor, in jener jugendlichen Unbefangenheit, Ginfalt und Raturfraft, die alle Gemüther unwiderstehlich hinrif, und die Produfte der classischen Welt murden defiwegen mit fo großem Enthusiasmus aufgenommen und gelesen, weil die denkenden, der mittelalterlichen Weltanschauung ent= fremdeten Ropfe die Befriedigung ihres innersten Geiftesbedürfniffes in ihnen fanden, die Erlösung und das Auferstehungsfest ihrer eigenen Bernunft in ihnen feierten. Man suchte in ber classischen Bergangenheit Stüßen für seine geistige Erhebung in ber Begenwart und Soffnung für die Bukunft; man umfaßte die antiken Runftund Lebenselemente mit um so größerer Liebe, je mehr man den aufgedrungenen mittelalterlichen Ideen und Buftanden abgeneigt und auf die Sinderniffe erbittert mar, die Lehnwesen und Geiftlichkeit dem Gange ber Cultur in den Weg legten; an der Größe und herrlichkeit ber alten Zeit richtete sich die Neuzeit auf.

Frankreich wurde, wie das ganze übrige Europa, von diesem classischen Alterthumssieher ergriffen. Von 1480 bis 1550 verfloß kein Jahr, wo aus den Druckereien in Paris und Lyon nicht zahlreiche neue Ausgaben von Homer, Plutarch, Birgil, Dvid, Curtius, Livius u. f. w.

hervorgingen. Diese fortwährenden Auflagen der Claffifer reichten faum bin, ben Beighunger zu ftillen, womit jene Werfe vom Publicum verschlungen murden. Das europäische Intereffe und der außerordentliche Unklang, welchen in neuester Beit die Belben Balter Scotts, Chateaubriands, Byrons und Goethes fanden, halt feinen Bergleich aus mit dem unermeflichen Jubel und ichwärmerischen Gifer, den man im 16. Sahrhundert für die Beroen und Götter des Somer und Virgil an den Tag legte; und Tartufe, Barpagon, Donquichote, Sancho Panfa, Pantagruel, Falftaff, Romeo, Julie, Gretchen, Fauft, Werther, Don Juan, René und ähnliche Geftalten der modernen Poefie find unfern heutigen Gebildeten bei weitem nicht fo lebendig und gegenwärtig, als Berfules, Jason, Beftor, Achilles, Donffeus, Andromache, Penelope, Alexander und die Ungahl mythologis fcher Gebilde in den Metamorphofen, Fasten und Beroiben bes Dvid es ben bamaligen höheren Ständen maren. Das Leben erfchien unerquicklich, unerträglich ohne Umgang mit den griechischen Beroen und Göttern, die in allen Studen zum Mufter genommen wurden und gegen welche alle verehrten Personen des Saufes und alltäglichen Verkehrs gang gemein vorkamen. Rarl VIII. hatte beständig den Alexander vor Augen und ging, seinem Borbilde zu Liebe, fogar damit um, einen Groberungs= zug nach Affen zu machen. Franz I., obschon vollauf von Kriegehandeln, galanten Intriquen und weitläuftigen Planen aller Art in Anspruch genommen, konnte feinen Tag ohne die alten Beroen = und Götterfänger leben und ließ sich bei Tische beständig irgend einen alten Dichter oder Geschichtschreiber vorlesen. Die Nation theilte die

leidenschaftliche Vorliebe ihrer Könige für die classische Literatur. Die Bewunderung der antifen Poefie ging bis ins Ausschweifende und hatte zur Folge, bag man Ton und Manier nachahmte, und daß fich eine Menge griechischer und lateinischer Wörter in die frangösische Sprache einschlich. Die Dichter gräzisirten und latini= firten, holten ben gangen Dlymp nach bem Montmartre und ahmten nicht nur die Alten nach, fondern verwebten auch gange Stellen baraus in ihre Arbeiten. Mehn= lich war der Ginfluß, ben ber Enthusiasmus auf die französische Geschichtschreibung hatte. Die alte Siftorie wurde mit phantaftischer Schwärmerei bargeftellt, und das heidnische Alterthum, welches man vorher mit einer höllischen Kinsterniß bedeckt glaubte, sah man jest nicht anders als in dem himmlischen Lichte ber rofenfingrigen Gos. Die Geschichtschreiber leiteten die ersten frangofischen Könige aus der Familie des Priamus ab und bewiesen, daß Paris als ber Stifter von Paris und Franfus, der Sohn Bektore, ale der erfte Berricher des belgifchen Galliens anzusehen fei. Diese Ableitungen murben mit apodiftischer Gewißheit und gleichsam als historische Glaubensfäße aufgeftellt, und wer fich hatte beigeben laffen, nur im Geringsten an der Untrüglichkeit und Unumftöflichkeit fo gewagter Sypothefen zu zweifeln, mare in Gefahr gemefen, Ruf, Chre und Leben eingubüßen.

So excentrisch war die Begeisterung, welche Frankreich und in eben so hohem Grade Italien aufregte, als Franz I. und Heinrich II. italienischen Künstlern die innere Ausschmückung von Fontainebleau übertrugen. Es barf uns nicht wundern, wenn dieser profane Enthusiasmus für antike Poesie, der Könige, Künstler und alle Gebildeten des 16. Jahrhunderts beseelte, Werke zu Tage förderte, die an Umfang, an Großartigkeit, an Feuer und Geist der Ersindung den grandiosen Schöpfungen nacheiserten, welche die religiöse Begeisterung des Mittelalters ins Leben gerufen hatte. Außer einer großen Anzahl kleinerer Säle und Zimmer bedeckten Nosso und Primaticcio die Wände und Plasonds neun weitläusiger Halle mit Freskogemälden, wovon die größeren mindestens acht und nicht selten über dreißig Figuren enthalten.

Leider ift von dieser staunenerregenden Menge Arbei= ten fo gut als nichts mehr vorhanden. Das Meifte und Schönfte murde durch den Bandalismus des vorigen Sahrhunderts zu Grunde gerichtet. Die für Frankreich fo unrühmliche, für die Runft und öffentliche Sittlichkeit gleich verderbliche Regierung Ludwigs XV. brachte bas größte Berderben über Fontainebleau und muthete dort viel ärger als die Schreckenszeit ber neunziger Jahre. Im Taumel blinder Leidenschaft und politischen Wahns beging die Revolution im Schloß von Fontginebleau zwar auch beklagenswerthe Erceffe; sie vertilgte allenthalben die Salamander, Lilienwappen und sonstigen Zeichen des besiegten Königthums, zerschlug ober verftummelte viele werthvolle Stulpturen, ließ einige herrliche Bronzen von Cellini zu plumpen Kanonen oder blöckischen Sous ver= schmelzen und kostbares Mobiliar aller Art für elende Preise öffentlich versteigern, stiftete indeß keinen so un= ermeglichen, unberechenbaren Schaben für die Runft in Frankreich als die schmähliche, fluchwürdige Bopfzeit; welche die Uluffesgalerie niederriß, die Hirschgalerie ein= baute, die Rehgalerie gerftuckelte, die kleine Galerie weiß

anstrich und fo die schönften Raume bes Schloffes bem Untergange und Berderben weihete. Die alten Dalereien, welche die Barbaren verschonten, murden dem Regen und Winde, ben Fledermäusen und Spinnen preisgegeben und allmälig fo zerfreffen und aufgerieben, daß von den prachtvollen Königshallen Frang' I. und Beinriche II, julest nicht viel mehr übrig blieb als die Bauwerfe und Stuckaturen. Man hat zwar in neuefter Beit versucht, die Fresten von Roffo, Primaticcio und Niccolo dell' Abati wiederherzustellen und durch die enkaustische Methode von ihren graufamen Todeswunden zu heilen; aber alle Bemühungen der geschickten Beilfunftler, welche im Auftrag bes jetigen Konigs biefe Bunberfur über= nahmen, find gescheitert und mußten scheitern; nur Gott fann Todte auferwecken. Bas früher verrottet, verfault und scheuflich entstellt war, schimmert und flimmert jest in aufgefrischtem Glanze; aber mag man auch noch fo entzudt fein über diefe Biederlebendigmachung vermittele bes Bachfes und Glubeifens, es ift und bleibt eine Parfumeurzustugung und Berjungung, eine Art Ganalfcher Ginfprigung und Ginbalfamirung, weiter nichts. Einiges ift wirklich frisch und brillant, nämlich das Neue, welches das Alte erfest oder mit fortgenommen hat; da= neben aber erscheinen scheufliche Formen, nie bagemefene Gestalten, welche ber enkauftischen Malerei, aber nicht bem Primaticcio oder Niccolo dell' Abati beigumeffen find. Die Feuchtigkeit verandert die Dberflächen und gerftort alle Modellirungen, und blos dadurch, daß man die Dberflächen nach 2 oder 300 Jahren trocknete und wieder aufbrannte, konnten naturlich die ursprünglichen Modelli= rungen nicht wieder jum Borfchein fommen.

# Die Galerie Frang' I.

Doch wenden wir uns aus der traurigen Gegenwart in die anziehendere Vergangenheit, wo diese Raume, ohne Spuren vandalischer Berwüftungen und barbarischer Ueberfleckfungen, im vollen, ungetrübten Glanze ihres reichen fünftlerischen Schmuckes als Meifterftucke der Frestomale= rei und Drnamentit prangten. Giner ber erften Gale, welche Frang I. in italienischem Style becoriren ließ, ift die nach diesem Ronige benannte Galerie, die im Gegen= fat zu der ebenfalls von Franz I. erbauten größeren Ulnfsesgalerie auch ben Beinamen ber fleinen und eine Lange von 188 bei einer Breite von 18 Ruf hat. Ihre Ausschmückung ift höchst bemerkenswerth. Die Runft des Malers und Bildhauers hat die des Architekten aufs wirksamste unterstütt und alles aufgeboten, bas Innere reich und prachtvoll auszustatten. Die Verzierungen befteben in einer ichonen vergolbeten Dede, einem gemur= felten Fußboden und fostbarem Bandgetäfel. Die flache Decke, die sich jest nicht beurtheilen läßt, weil fie dick mit Delfarbe angestrichen ift, mochte sich gang stattlich ausnehmen; fie ift in eben fo viele große Felder, als Bogenspannungen ba find, abgetheilt, und jedes größere Feld wieder in mufivifch zusammengesetzte fleinere Felder von mannigfaltigen, geschmackvollen Muftern und mit vergoldeten Zierleiften abgefacht. Diefe Decke entspricht bem rings im Saale herumlaufenden Bandgetafel, melches, wie die Decke, aus Rugbaum gearbeitet und aus Feldern besteht, in benen Salamander, frangofische Bappen, Trophaen und Namenszuge Frang' I. gefchnist find. Der künstlich getäfelte Rufboden mar der Pracht des

Plafonds und Mandgetafels angemeffen. Un ben Pfeilern mischen ben Kenstern befinden sich vierzehn große Frestogemälde in mannigfaltigen Ginrahmungen von Stud und reich mit Rlach = und Rundwerffiguren vergiert, welche Chimaren, Nomphen, Faunen und alle Ungeheuer ber alten Kabel vorftellen und fich von Golbgrund abbeben, unter einer verschwenderischen Zulle von Bierleiften, Namenringen, Fruchtichnuren, Salamanbern, Birichund Lomenforfen, Mufit = und Jagbattributen, Grotesfen und Arabesten. Abstechend von ben geschnikten Drnamenten bes Plafonds und Getäfels, worin fich in Formen und Bufammenfegungen ber nationalfrangofifche Geichmad ber Renaissance aufe Zierlichfte ausprägt, verrathen die Studaturen ber Bilber ben Aufbrud bes manierirten Stols und ber übertriebenen Formengebung, melde die florentinischen Kunftler nach Frankreich brachten. Der Abbe Guilbert versichert, jedoch ohne feine Gemahremanner anguführen, daß alle biefe Ctucatur= arbeiten von bem Bolognefer Paul Pontio Trebati quegeführt find; aber nicht unmahricheinlich ift, baf biefelben auch von bem Florentiner Domenico bel Barbieri berruhren, ber, augleich Maler, Studarbeiter und Rupferftecher, lange in Frankreich lebte und bem Roffo bei feinen Arbeiten half. 1) Soldes thaten auch Deifter

<sup>1)</sup> Er ging später nach Tropes, wo er die florentinische Kunsisart anbaute. Dieser Umstant läßt vermutben, daß er vielleicht gar nicht aus Florenz, sondern von Tropes gebürtig war, und macht die Meinung einiger neuerer Geschichtschreiber wahrscheinlich, welche behaupten, der italientsche Name dieses Kunstlers sei eins fach aus Barbier entstanden.

Simon aus Orleans, Meister Claude aus Paris und Meister Laurent le Picard, benen vielleicht die Schnitzwerke ber Galerie Franz' I. zuzuschreiben sind. 1)

Die Gegenstände ber Gemalbe bilden feine gufammenhangende Reihe und find theils allegorischen, theils mythologischen Inhalts. Das erfte Bild ftellt Frang I. ale Bertreiber ber Unwiffenheit in Frankreich auf eine handgreiflich allegorische Beise bar, indem nämlich jener Ronig im Begriff ift, einer Schar von ichlafenden, faulenzenden oder mit verbundenen Augen herumtappen= ben Mannern und Weibern ben Tempel bes Jupiter gu öffnen. Auf dem zweiten Gemalbe halt Frang I., von feinen Feldherren und Rathen umgeben, einen Granatapfel, ben ihm ein Rind fniend überreicht, womit auf die Wohlfahrt und Starte bes Reiches burch die Ginigfeit ber Stände gedeutet fein foll. Die Gegenstände ber zwölf andern Bilber find: Kleobis und Biton, welche ihre Mutter nach bem Tempel ber Juno gieben; Dange, welche den goldenen Regen empfängt; der Tod des Abonis; der Brunnen ber Jugend, in beffen Mitte die Beilfchlange bes Meskulap; ber Rampf ber Lapithen und Centauren; Benus, welche ben Amor bestraft, baf er Die Pfnche verlaffen hat; Chiron, den Achill unterrich= tend; ber nachtliche Schiffbruch und Untergang von Ajar,

<sup>1)</sup> Nach einem Auszuge aus den leider abhanden gekommenen Baurechnungen Franz' 1. hatte jeder Stuckarbeiter in Fontainesbleau 7 Livres tournois Monatslohn. Ein Maler, Niccolo Bellini erhielt vom Juli bis zum November 1533 monatlich 20 Livres. Rosso selbst bezog für seine Oberaussicht über die Stuckaturen eisnen monatlichen Gehalt von 50 Livres.

dem Sohn des Dileus; der Tod der Semele; der Brand von Troja; angeblich ein Triumph, versinnlicht durch einen Elephanten, zu dessen Füßen ein Storch steht und zwei Hunde sich beißen (daneben sind in zwei kleineren Ovalen Jupiter, als Stier die Europe entführend, und Neptun, als Hippocampe die Amphitrite raubend, abgebildet); — endlich die Bollbringung eines großen Opfers. Gewöhnlich wird angenommen, daß diese Bilder sich auf die Haupteigenschaften Franz' 1., auf seine Kunstliebe, Pietät, Bravour, wie auf seine Liebschaften, Siege und Niederlagen beziehen sollen, was sehr leicht möglich und ganz im Geiste jener Zeit ist, die aus den alten Fabeln und Geschichten den Stoff zu allerlei Anspielungen herzunehmen pflegte.

Die Malereien murden größtentheils von Roffo ober unter feiner Leitung von feinen Schülern und Behülfen ausgeführt, zu welchen die Frangofen Michel Samfon und Louis Dubreuil, die Staliener Bartolommeo Miniati, Giovan Batifta Bagnacavallo, Cohn des berühmten Bartolommeo, und Luca Penni, ber Bruder jenes Gian Francesco, der in der Raphaelschen Schule il Fattore heißt, gehörten. Ale Roffo im Sahr 1541 zu Fontainebleau, wo er feit neun Jahren ale foniglicher Dbermerkmeifter angestellt mar und die Dberaufsicht über alle bortigen Bergierungen mit Gemälden und Enpfarbeiten führte, durch Gelbstvergiftung ftarb, übertrug man die nicht gan; vollendete Ausschmückung der Galerie Frang' !. bem Primaticcio, welchen eine geschichtliche Ueberlieferung anklagt, daß er aus niederträchtiger Gifersucht mehre Frestogemalbe feines ihm verhaften Borgangere und fogar auch eine große Anzahl ebenfalls von Roffo ausge=

führter Emailmedaillons zerstört habe. Zur Ehre ber Kunst halten wir diese Anklage für ungegründet und glauben, daß die angeblich zu bedauernden Emailmedailstons nie zur Verzierung dieses Locals gehörten; denn man würde sehr verlegen sein, sollte man die Stellen anzeben, welche diese Emailmalereien eingenommen haben könnten, wenn sie nicht etwa die Wände des schon erwähnten Curiositätencabinets Franz' 1. schmückten, das unter Ludwig XV. eingerissen wurde. Was die Freskobilder anlangt, so läßt ihr gegenwärtiger elender Justand und die Menge ungeschickter Retouchen kein sicheres Urstheil über ihren Kunstwerth zu.

Was man aber auch von den Malereien und Stuckaturen der Galerie Franz' I. halten mag, so muß man doch gestehen, daß die ganze Anordnung, in Ermangelung reinen Geschmackes und tadelloser Correctheit, sich wenigstens durch eine Fülle und Mannigfaltigkeit von Ornamenten auszeichnet, die dem fruchtbaren Ersindungsgeiste der aussührenden Künstler alle Ehre machen und in ihrer ersten Frische gewiß ein harmonisches und brillantes Ensemble darboten.

Bon der reichen und imposanten Wirkung, welche eine von unserm jesigen Bettellurus und Krämergeschmack so himmelweit verschiedene Saaldecoration in ihrer ursprünglichen Einheit und Schönheit hervorbringen mußte, kann man sich gegenwärtig keinen genauen Begriff mehr machen, da die Galerie nur noch ein bloßer Schatten von dem ist, was sie sonst war. Die reiche Vergoldung ihrer künstlich abgefachten Decke, die seine Delikatesse ihres zierlich geschnisten Wandgetäsels, die schöne Politur und Transparenz der Stuckarbeiten, alles ist mit

einer dicken Kruste schmählicher Delfarbe bedeckt und die Mirkung, Sarmonie und charakteristische Behandlung ber Fresten ift unter Schimmel begraben und auf emig zu Grunde gerichtet. 1) Doch läßt man fich gern verleiten, in diefer verödeten Salle zu träumen und sich die Gestalten zu vergegenwärtigen, welche mahrend der Regierung Frang' I. hier vorübergegangen find. Denn die Erinnerung verweilt gern bei der Belt, welche diefer Monarch um sich schuf, weil sie das Resultat eines grofen Gedankens mar, welcher bas Königthum aus ben Fesseln des Feudalstaats und der Hierarchie befreien und ber Bildung und Urbanität ben Sieg über Uncultur und Robbeit verschaffen wollte. Man empfindet dies vielleicht lebhafter, als es fonst der Kall sein mag, auf dem Hauptschauplat, wo jener galante und ritterliche König die stolzen Bafallen der Krone, zum Theil schon von ih= ren lufternen Beibern, ohne es zu merken, geleitet, mit Gelehrten, Runftlern und Dichtern an feinen Sof und um feine Person zusammenzog und man gleichsam von dem Geiste einer Zeit ergriffen wird, welche der Gegenwart bereits fo fremd geworden ift, daß fie uns wie eine fabelhafte Legende oder wie eine romanhafte Dichtung

<sup>1)</sup> Es heißt, der König beabsichtige, diese Galerie wieders herstellen zu lassen. Zur vorläusigen Probe sind in einem Fredkogemälde einige Figuren retouchirt und im Wandgetäsel einige Felsber von dem weißen Anstrich gesäubert worden, der die früheren Bergoldungen und sein geschniste Drnamente verdeckt. Das eine Ende der Galerie, wo früher das Kunstkabinet Franz' I. war und jest eine Gupöstatue dieses Königs steht, ist leider durch einen traurigen modernen Kamin entstellt, der mit vollem Necht hinsausgeworfen zu werden verdient.

aus ferner Bergangenheit erscheint, woran die Phantafie ihr verführerisches Spiel fnupfen mag. In ihrem Bauberspiegel erblicken wir ploglich die Galerie Frang' I. im erften Glanze ihres funftlerischen Schmuckes; aber balb gleitet die Einbildungsfraft von den Gemalden und Bildwerken zu andern Gegenständen und Erinnerungen hin: schnell, wie die Gedanken, eilen in gedrängten Reihen Die Geftalten vorüber, beren Namen die belebtefte Beit ber Geschichte von Fontainebleau erfüllen. Befonders in ber Abendbammerung, wenn die Sonne am Borizonte hinter dem dunkeln Waldvorhange hinabgefunken ift und ftarke, von den breiten Bandpfeilern geworfene Schlagschatten allmälig die Salle verdunkeln, glaubt man wohl= bekannte Gestalten ber Vergangenheit in ihrer geisterhaften Erscheinung auf= und abwandeln zu feben: Frang I., der Cardinal von Ferrara, die Herzogin von Etampes, Lionardo da Binci, Andrea del Sarto, Benvenuto Cellini treten in belebten Gruppen gufammen und bewegen fich, wie auf einer Buhne, in bramatischen Sandlungen und Berwickelungen burcheinander, zu welchen die raftlos geschäftige Phantafie abwechselnd die Knoten schurzt.

Franz I. erkannte sehr richtig den Vortheil dieses Lo=cals, als er den Brunnenhof bauen ließ, und konnte wirklich keine Aussicht haben, die reizender und mannig=faltiger gewesen wäre durch das abwechselnde Gemisch kleiner Teiche und schöner darin sich spiegelnder Gärten, so wie durch die weite Ausdehnung der Fernen und Hinstergründe, die in ihren Krümmungen und Windungen den grünen, reichen Bewuchs des alten Waldes, mit dürren und von kahlen Felsen starrenden Anhöhen maslerisch vermischt, darbieten.

### Die goldene Thorhalle.

Einige Sahre fpater, als die Ausschmudung der Balerie Frang' I., fällt die Decoration der goldenen Thorhalle, durch welche Rarl V. im Jahr 1539 in Fontaine= bleau einzog. Dieser Durchgang wird durch eine mit einer prächtigen Thur durchbrochene Band in zwei ungleiche Sälften getheilt. Den vorderen fleineren Theil mit flacher Decke, gegen die Avenue von Maintenon, gieren zwei Bilber: Berkules in Beiberkleidern am Sofe der Omphale, und derfelbe von einem Genius aus den Armen dieser Königin geriffen. In dem andern gewölbten Theile nach dem ovalen Sofe hin befinden fich feche Gemälde: Tithon, auf dem Schoofe der Aurora schlafend; Berkules im Gefecht mit den Einwohnern von Roldis, die fich der Landung der Argonauten widerseten; ') die Bermundung des Paris vor den Mauern von Troja; ber Besuch ber Diana bei Endymion; ber Sturg ber Titanen; und Aurora, ben Drion nach Delos entführend.

Diese acht Bilber von ansehnlichem Umfange werden jest gewöhnlich dem Rosso zugeschrieben. Die neuesten Geschichtschreiber, die Herren Jamin und Vatout sind dieser Ansicht, welcher jedoch die beiden alten Ortsbeschreisber, der Pater Dan und der Abbe Guilbert, ausdrückslich widersprechen. Diese erwähnen nicht einmal den

<sup>1)</sup> Wir folgen der Angabe von Bartsch (XVI. S. 323). Nach andern Meinungen stellt dieses Bild die Abreise, und nicht die Landung der Argonauten vor; doch sprechen die kriegerischen Gesberden und andere Umstände zu Gunsten der Bartsch'schen Ausslegung.

Roffo, fondern fprechen allein von Primaticcio, der von ihnen, wie auf gleichzeitigen Rupferstichen, entweder nach feiner Pfrunde Saint = Martin ober nach feiner Bater= stadt Bologna genannt wird. Der Bergleich mit alten Rupferstichen überzeugte uns von der Richtigkeit diefer letteren Angabe. Die Rupferstiche von der Bermundung bes Paris und bem schlafenden Tithon, aus ber erften Balfte des 16. Jahrhunderts, machen den Primaticcio als Erfinder diefer Compositionen namhaft, und die beiden Handzeichnungen, welche der Louvre von denfelben Sujets besigt (Dr. 530 und 552), sind von jeher unbeftritten jenem Meister zugeschrieben worden, deffen Gigenthümlichkeit sie auch in Formenbildung und Technik an fich tragen. Die drei Gegenstände aus dem Leben des Berkules gibt Bartich ebenfalls dem Primaticcio; in Bezug auf den Berkules unter den Argonauten bemerkt er namentlich, daß an einem Schiffe fich die Inschrift: Bologna inventor befinde. Zwar liest man unter einem andern Kupferstiche beffelben Bildes, in dem hiefigen Rupferstichkabinet der königlichen Bibliothek, die Worte: Rous inventor, und daneben den lateinischen Bers: Herculeis Geryon punitur saevior armis. Die Beftrafung des Gernon fteht aber in gar feinem Bufammenhange mit der Theilnahme des Herkules am Argonautenzuge und ift wirklich ein anderer Gegenftand, welchen Roffo in feiner Bilderreihe der zwölf Arbeiten des Herkules behandelt hat. Offenbar feste man aus Berfehen unter den Rupferstich des Gefechts der Argonauten den Runftlernamen und die Schrift, welche für bas Blatt ber Bestrafung des Gernon bestimmt waren. Bon der Entführung des Drion und dem Befuch der Diana habe ich zwar keine Kupferstiche auffinden können, trage indeß kein Bedenken, auch diese zwei Bilder dem Primaticcio beizumessen; die Wahl der Sujets, das übertrieben Schlanke und Graziöse der Figuren bestätigen vollkommen das Zeugniß der alten Ortsbeschreiber und lassen in dieser Hinsicht keinen Zweisel übrig.

Sammtliche Bilder murden unter der Regierung Frang' I. ausgeführt; benn die Rupferstiche find mit bem Datum von 1540 und 1544 bezeichnet und nothwendig später gemacht als die Bilder, die wol ebenfalls auf die Gigenschaften und Erlebniffe jenes Konigs Bezug haben mogen. Gie find neuerdings von dem Maler Picot mit verschiedenen Abanderungen restaurirt worden. Das Bilb bes Herkules in den Armen der Omphale mar durch ben ichnöben Ginfluß ber Zeit und Witterung ganglich verdorben, und das Gegenstück, der Berkules in Beiberfleidern, hatte ebenfalls fehr gelitten; beide Compositio= nen konnten indeß mit Sulfe alter Rupferstiche ihrem urfprünglichen Enfemble wieder angenähert werden. Das Gemalbe von der Entführung des Drion mar aber fo ftark angegriffen, daß man es im Zusammenhange nicht mehr erfennen fonnte; und von den anfangs vorhande= nen drei Figuren find jest nur zwei beibehalten, weil bem Rünftler vermuthlich ber Aupferstich zu diesem Bilde fehlte. Diefer Rupferstich muß entweder gar nicht ba ober außerordentlich felten fein und ift bei Bartich nicht Auch in der Verwundung des Paris bemerkt man eine Bresche in ber Mauer, die weder in ber Handzeichnung des Louvre, noch auf gleichzeitigen Rupferstichen vorkommt. Bon den andern Bilbern fanden fich fast überall noch die Umriffe, welche man bei Fresto-

gemälden bekanntlich zuerst mit einer Radel in den fri= ichen Mörtelüberzug nach den Cartons vorzeichnet, und hier und da fogar noch Farbenüberrefte, welche eine un= gefähre Borftellung von dem ursprünglichen Colorit und Vortrag geben. Bergleicht man die mit Sulfe ber Bachsmalerei restaurirten Bilber mit den alten Sandzeichnungen und Rupferstichen, welche lettere jedoch in Sinficht auf Vollendung fehr viel zu munschen übrig laffen und die flüchtigste Behandlung verrathen, fo fin= bet man, daß der Runftler von den Borbildern und Driginglen nicht blos in Geberden, Charaftern und Geha= bungen, fondern auch in Formen und Schönheitstypen abgewichen ift, welche gang nach dem pseudoclassischen Schnitt der Davidschen Schule gemodelt find. Das jegige Colorit hat nichts Sarmonisches und Berschmolzenes, ift vielmehr grell und roh und gibt den wiederhergestellten Bildern ein barbarisches Ansehen.

# Das Zimmer der Frau von Etampes.

In einem über dieser Thorhalle gelegenen Zimmer sindet sich eine zweite Reihe von Gemälden des Primaticcio. Dieses Local wurde ursprunglich von der Maitresse Franz' I. bewohnt und hat daher den Beinamen des "Zimmers der Frau von Etampes." Einige Ortstbeschreiber nennen es auch das "Alexanderzimmer" wegen der daselbst gemalten Bilder, welche Vorgänge aus dem Leben Alexanders des Großen darstellen. Diese Biltber litten schon frühe beträchtlichen Schaden, so daß Dan und Guilbert theilweise die Gegenstände nicht mehr erstennen konnten. Zusolge der Risse, welche in der Mauer

entstanden, als das Zimmer unter Ludwig XV. in ein Stiegenhaus verwandelt wurde, bröckelte der Kalkgrund ab, worauf drei von den Fresken gemalt waren; und bei der greulichen Denkungsweise der Regierung Ludwigs XV. ist es zu verwundern, daß man nicht auch die übrigen fünf Bilder vernichtete oder wenigstens weiß anstreichen ließ. Sie blieben zufällig unangetastet und blos undarmherzig den verheerenden Einwirkungen der Zeit und Feuchtigkeit ausgesetzt, welche die Farbe größtentheils zerfressen und das Uebrige mit einer Schmuz= und Staubbecke überzogen, worunter sich die ursprünglichen Contuzen erhielten. In solchem Zustande fand Herr Abel de Pujol die Fresken des Zimmers der Frau von Etampes, als er im Jahr 1835 beauftragt wurde, dieselben zu restauriren.

Die gewöhnliche Meinung ift, daß diese Freskobilder zu den spätesten, in Fontainebleau ausgeführten Berfen gehörten und erft unter Rarl IX. auf Beranlaf= fung der Katharine von Medicis von Niccola dell' Abati nach den Compositionen des Primaticcio im Sahr 1:70 gemalt find. In diesem Jahre ftarb bekanntlich Pri= maticcio, 80 Jahre alt, und es ift nicht anzunehmen, daß diese üppigen Compositionen furz vor seinem Tode erfunden und von einem achtzigjährigen Greife ausgebacht worden find. Der Rame des Zimmers, ber Inhalt ber Bilder, ber Styl ber ben fehr freien Borftellungen entsprechenden Stuckzierathe, alles beutet barauf, daß diese Zimmerdecoration der Zeit der Liebschaft Frang' 1. mit der Bergogin von Etampes angehört. Benn, wie d'Argenville, Fiorillo u. A. nachgewiesen, Niccolo dell' Abati nicht eher als um das Jahr 1552 in Frankreich

eingetroffen ist, so springt einem Seden die irrige Meisnung in die Augen, daß dieser Künstler unter Franz I., der 1547 starb, die Gemälde des Zimmers der Frau von Etampes ausgeführt haben soll.

Diese Bilder ftellen vor: Alexander, den Bucephalus bandigend; Alexanders Bermählung mit der Campaspe; die Freilaffung der Thimoflea; Alexander, die Werke des Somer in der Schatulle des Darius verwahrend; Ale= randers Zusammenkunft mit der Amazonenkönigin Thaleftris; einen Mastenzug in Persepolis; ein Gastmahl in Babylon und die Abtretung der Campaspe an Apelles. Den Maskenzug in Perfepolis, ber von der Wand gang abgeblättert mar, hat Berr Abel de Pujol meggelaffen und durch eine Composition von eigener Erfindung, namlich einen Alexander, der den gordischen Knoten mit fei= nem Schwerte loft, erfest, obichon ber Rupferftich von dem erften Bilde überall zu finden ift. Diese Abande= rung muß man um fo mehr bedauern, ba der dafür ein= geschobene Gegenstand den übrigen Darstellungen dieses Zimmers gar nicht entsprechend und aus einem gang andern Ideenfreise hergenommen ift, ale die urfprung= lichen Fresten, die einen gemeinsamen Grundzug haben, der nicht zu verfennen ist.

Alexander der Große, schon im Mittelalter sehr populair durch die aus persischen und arabischen Schriften geschöpften und romanhaft ausgeschmückten Erzählungen, wurde in Frankreich vom Anfang des 16. Jahrhunderts ab gleichsam der Lieblingsheld des Tages durch die zahlereichen Ausgaben des Plutarch und Quintus Curtius und beschäftigte mehr als je die Geister. Einige Züge seines Wesens und Charafters gaben willsommenen Stoff

au Bergleichungen mit Frang I.; aber zu diesen Paralle= len find hier ausschließlich nur Zuge aus Alexanders Privatleben gewählt. In jenen Bilbern erscheint nicht ber Alexander, der am Granifus und bei Arbela fein Feld= herrntalent und feine Bravour erprobt, der großmuthig den Porus wieder in fein Reich einsest und nach dem Siege bei Iffus die Familie des Darins auf das Edelmuthigste behandelt; fur, nicht ber Alexander, der für alle Länder und Zeiten groß ift. Bon feinen fconen Seiten und ruhmreichen Sandlungen behält er bier blos feine Bewunderung fur homer, und bleibt blos die Ehre, welche diesem Dichter angethan wird; - eine offenbare Unspielung auf die gemeinschaftliche Borliebe Frang' 1. und der Bergogin von Ctampes fur Schriftsteller und Kunftler. In den übrigen Bildern ift Alexander verfleinert zu einem Meifter in Poltigirkunften und Leibes= übungen, die bekanntlich Frang I. fo leidenschaftlich trieb, daß er oft fein Leben dabei aufs Spiel feste; ober gu einem Diener sinnlicher Triebe und Gelüste, die diefen Rönig ebenfalls beherrschten; furg, fo zugeschnitten und augestutt, daß damit den Neigungen und Liebhabereien Frang' I. geschmeichelt ober ben Bunschen und Absichten der ehrgeizigen Bergogin von Ctampes gedient ift, die ihrem foniglichen Geliebten alles, felbft feine Unwandlungen und Begierden zu andern Frauen hingehen ließ, um ihn sowol durch ihre Gefälligkeit, als durch ihre Soldseligfeit ju feffeln.

Von dem allgemeinen Grundgedanken der Bilder absgesehen, tritt und im Einzelnen fast überall etwas Wolslüstiges entgegen. In der Zusammenkunft Alexanders mit der Thalestris ist die Amazonenkönigin eben im

Begriff, ju bem Belben ihrer Wahl ins Bett ju fteigen: fie wirft gerade die letten Sullen ab und der Buschauer fieht von dem ganzen Vorgange, fo viel er ohne Scham= röthe bavon vertragen fann. In dem Vermählungsbilde ber Campaspe ift diese beinahe nacht und in Stellung und Formen verführerisch dargestellt; ein Amor führt den Alexander und läßt den Preis der Krone errathen. die hier überreicht wird. Gben fo nackt und bloß ift die Campaspe in dem Bilde, wo Alexander fie vom Lager verftößt und dem Apelles als Gigenthum anweiset; felbft die Freigebung der Thimoklea ift durch eine ähnliche Art der Behandlung um die Bedeutung und Moralität bes Inhalts und Gegenstandes gekommen; denn bei dem Un= blick ber fast unbekleideten Gestalt benkt man weniger an bas Chraefühl, welches die tugendhafte Thebanerin zum rachfüchtigen Sandeln trieb, als an die reizenden Formen, die sie in ihrer Entblößung preisgibt. Alle biefe von verschiedenen Seiten anziehenden Frauengestalten bilben eine Art gemaltes Serail. Die Malereien find nicht gerade frech, aber fehr frei, indeg nicht auffallend in bem Zimmer einer vergnügungsfüchtigen Frau, welche die Leidenschaften eines eben nicht ausschweifenden, aber wolluftigen Königs zu ftacheln fucht. Fürst und Maitreffe erscheinen hier an ber außersten Grenze bes leichten Mandele, an dem schlüpfrigen Rande der Liederlichkeit. Diese moralische Seite der Bilder in dem Zimmer ber Frau von Ctampes ift charafteriftifch für die Beit und Sinnesweise Frang' I.

Diese Bilder sind ebenfalls in enkaustischer Weise restaurirt worden und haben dadurch ein ganz eigenes Colorit gewonnen, obschon gerade hier zahlreiche Bruch= stücke der ursprünglichen Fresken dem wiederherstellenden Künstler hätten als Leitfaden dienen können. Formen und Bewegungen der Figuren erinnern einigermaßen an die übertriebene Manier des Primaticcio; aber die Gestalten scheinen wie aus Todtengrüften hervorgezerrt und machen einen spukhaften Eindruck.

Die hauptfächlichsten und prächtigsten Zimmerverzierungen, welche Frang 1. für die von ihm in Fontainebleau errichteten Gebäude beabsichtigte, famen erft unter feinem Sohne und Nachfolger, Beinrich II., gur Ausführung. Diefer Konig erbte von feinem Bater Die Liebe für Rünfte, Biffenschaften und claffisches Alterthum. Un einem galanten Sofe und zu einer Zeit, wo Die leichte Sitte mancherlei Berftope gegen Die ftrenge driftliche Moral erlaubte und die Mode der Kebsweiberei so allgemein mar, daß jeder Große zwei Frauen hatte, eine Frau auf dem Lande (femme de campagne) und eine Frau in der Stadt (femme de ville), darf uns Beinriche II. außereheliches Berhältniß zu der berühmten Diana von Poitiers, welches ohnehin durch die lange Dauer und Beständigkeit gegenseitiger Zuneigung und Bartlichkeit eine Art Weihe erhielt, nicht befremden. Der Ronig mar der treueste Anbeter seiner Maitreffe, die gegen seine Gemahlin Katharing von Medicis wol ein Engel fein mochte und an der Beforderung der Runft ebenso lebhaften Antheil genommen zu haben scheint, als die Berzogin von Ctampes unter Frang 1.

### Der Ballfaal Beinrichs II.

Ein glänzendes Zeugniß damaliger Kunft = und Pracht= liebe ift der Ballfaal Beinrichs II., ein herrliches Dent= mal der Renaissance und das einzige, welches ganz ge= blieben oder nicht völlig travestirt worden ist. Dieser Saal hat eine Lange von 90 und eine Breite von 30 Fuß; doch wird fein Umfang noch bedeutend vermehrt durch die gehn Rundbogenarkaden, welche auf beiden Seiten zwischen ben Wandpfeilern geräumige Fenstervertiefungen und gleichsam große Loggien bilden, aus de= nen bei feierlichen Gelegenheiten eine ansehnliche Zahl von Menschen den Festzügen, Balletten, Maskeraden und theatralischen Vorstellungen im mittleren Raume ungeftort zusehen oder die Aussicht nach dem Schloßgarten und Walbe genießen konnte. Die flache aus Rufbaumholz geschnitte Decke ift ein Muster vollendeter Runstschreinerarbeit: sie besteht aus 27 achteckigen großen Felbern, in denen Lilienwappen 1), Devisen, Sinnbilder und Namenszuge Beinrichs II. und Dianens von Poi= tiers erscheinen, welche mit Gold und Gilber aufgehöhet, fich von farbigen hintergrunden oder vom Holze felbst abheben und durchweg den feinen Geschmack der Renaiffance verrathen. Rings um ben Saal läuft ein prächtiges Wandgetäfel von Eichenholz, welches durch fleine kannelirte Pilafter in große Fächer abgetheilt ift, wo in kleineren mit Goldleisten verzierten Rahmen bas

<sup>1)</sup> Die goldenen Lilien auf weißem, silbernem Grunde sind hier ein Berstoß gegen die Heraldik; das alte französische Wappen wird stets in blauem Felde abgebildet.

königl. Mappen und die drei verschlungenen Salbmonde nebit ben andern Sinnbilbern ber Diana von Poitiers geschnist find, die une hier allenthalben an Wanden und Decke zwischen den Malereien und Bildhauereien entgegentreten. Das gluckliche Gemisch von Gold, Gilber und Holz im gangen Saale ift von wunderbar reicher und zierlicher Wirkung; man fann fich nichts Gefälli= geres furs Auge, nichts Lachenderes fur die Ginbildungs= fraft benten, ale biefes Enfemble von Ornamenten, in reizenden Contraften, hübschen Compositionen und Sinnbildern vereint und bis ins fleinfte Gingelne meifterhaft vollendet. Ueber der Eingangethur, in der gangen Breite bes Caals, ift eine von zierlichen Rragfteinen getragene Orchestertribune mit einem geschmackvoll ge= ichnisten und reich vergoldeten Solzgelander, und am andern Saalende ein großer Prachtfamin, ber bis an Die Soffiten ber Dede reicht und aus zwei Theilen besteht. Den unteren höchsten Theil front ein borisches Besims, welches früher zwei bronzene Saturn trugen, beren Stelle jest zwei plumpe Stuckfaulen verfeben, welche dem Monumente feinen Charafter benehmen. Der Raum zwischen der Kaminöffnung und dem Gesimse enthält als Drnamente ein großes lateinisches S, brei Lilien und zwei mit Lorbergweigen ummundene Salbmonde. Der obere Theil hat kannelirte ionische Pilaster, die gefuppelt fteben und ein Gefimfe mit volutenformigen Zierathen tragen. Die Basis ber Pilafter ruht auf Sockeln, an benen die verschlungenen Initialen Beinrichs II. und Dianens von Poitiers angebracht find. In der Mitte des oberen Theils erblickt man bas frangofische Bappen, oben drüber mit dem Salbmonde und

rund herum mit einer Fülle von Fruchtschnüren, Blusmengehängen und Arabesken Dieser Kamin ist unsstreitig das bedeutendste Kunstdenkmal der Art aus der Epoche der Nenaissance und gleich ausgezeichnet durch den monumentalen Charakter des Ensembles und die feine Eleganz der Details.

Die flache Decke des Saales follte, wie wir früher gesehen, zuerst gewölbt werden und die Rragsteine als Widerlagen für die Gewölbrippen find noch vorhanden, obichon Serlio behauptet, daß fie zu feiner Beit meggenommen wurden. Sie verrathen in ihren phantaftischen Compositionen entschiedene Nachklänge des gothischen, noch zu Anfang des 16. Jahrhunderts herrschenden Style und bestehen aus zwei entgegengestellten hockenden Riguren, die bisweilen in der Mitte fo gufammen= kommen, daß die beiden Leiber sich unter einem Ropfe vereinigen. Man fann nichts Seltsameres seben, als diese Gnomen = und Roboldsgestalten. Bald find es Gatorn oder phantaftische Ungethume; anderwarts Bogel, Barppen, Sirenen, Rinder oder fonftige geflügelte Figuren unter Afanthusblättern, Palmzweigen, Masten, Fruchtbundeln u. f. w.

Diese Kragsteine, die unten mit Blätterkronen oder Engelsköpfen abschließen, gaben dem mit der Ausmaslung des Ballsaals beauftragten Künstler das Motiveiner neuen Verzierungsweise, die seitdem öfter mit Ersfolg angewandt, später jedoch wieder verworsen worden ist. Ich meine die Prätension einiger Maler, ihre Fisquren mit Beibehaltung naturwahrer Farben so zu beshandeln, als wären es Runds oder Flachwerke. Die Hauptsiguren der größeren Freskogemälde stehen auf den

Kragsteinen, wie auf einer Basis, oder sißen auf dem Rande der Schwibbogengesimse. Solcher größeren Gemälde sindet man acht mit folgenden Vorstellungen: Ceres unter Schnittern und Schnitterinnen, die mit Ernten beschäftigt sind; Vulkan, welcher auf Geheiß der Venus Bogen und Pfeile des Amor schmiedet; Sol, von den Jahreszeiten und Horen begleitet und vom Phaeton um die Lenkung der Sonnenrosse gebeten; Jupiter und Merstur bei Philemon und Baucis; Vacchus und Hebe, von Nymphen, Satyrn, Faunen und Leoparden umgeben; Apollo mit den Musen auf dem Parnaß; die Versammslung der olympischen Götter, die dem Tanz der drei Grazien zusehen; endlich die Hochzeit des Peleus mit der Thetis.

Diese acht aus den alten Mnthengeschichtschreibern hergenommenen Darftellungen haben mahrscheinlich einen allegorischen, jest unverständlichen Ginn, auf feinen Fall aber die Bedeutung, welche die alteren Ortobe= schreiber von Fontainebleau ihnen unterlegen. Sie find an den breiten Pfeilern, welche die Arkaden trennen und zugleich ftüten, gemalt und regelmäßig wiederkehrenden, aber höchst ungleichen Räumen angepaßt. Sede ber gehn Arkaden enthält wieder fünf kleinere, reich mit Stuckaturen eingerahmte Freskobilder, von benen vier Die Seitenwände und eines die Wolbung ichmuckt; meift Gegenstände von zwei oder drei Figuren, mitunter auch Einzelfiguren, welche, funstreich gruppirt und mannig= faltig motivirt, mythologische Allegorien oder Gottheiten vorstellen. Sie harmoniren gang gut mit den übrigen Wandmalereien, wozu noch Namenringe mit den verschlungenen Initialen Beinriche II. und Dianens von

Poitiers, so wie Trophäen gehören. Erstere sind über den Wölbungen, lettere unter den Kragsteinen gemalt und merkwürdig durch eine Fülle von damaligen Offensive und Defensivwaffen in allerlei Zusammenstellungen und Gruppirungen.

hinter der Orchestertribune sieht man eine figuren= reiche Composition, ein Concert darstellend und ebenfalls merkwürdig durch die Abbildung aller im 16. Sahrhun= bert gebräuchlichen musikalischen Instrumente. 1) Bu beiben Seiten des Kamins endlich befinden fich noch vier Gemälde: 1) Berfules, den ernmantischen Gber befampfend; angeblich eine Anspielung auf eine That Frang' 1., der die Umgegend von Fontainebleau von einem furcht= baren Cber befreite; 2) eine nackte weibliche Figur, mit einem Amor auf einem grünen Sügel unter Flammen fibend, welche den Eingang des Tartarus anzudeuten scheinen; benn im hintergrunde fieht man ben angeketteten breifopfigen Cerberus; eine uns um fo unverftand= lichere Allegorie, da man in der weiblichen Figur mit bem Salbmonde auf dem Ropfe das naturgetreue Bildniß der berühmten Maitreffe Beinriche II. zu erkennen glaubt. 3) Ein Jäger, in der Tracht des 16. Jahr= hunderts, der auf einen großen Luche losgeht und im

<sup>1)</sup> Eine in dieser Composition vorkommende Gruppe von elf Personen ist in einem Gemälde im Louvre wiederholt und im Museumskatalog unter Nr. 1181 als eine unbekannte allegorische Borstellung angegeben. Dieses Bild ist die verkleinerte Farbensstizze von einem Theil der großen Freske in Fontainebleau, sehr flüchtig behandelt und, wie ich glaube, nicht von Primaticcio, sondern von einem seiner Schüler in seiner Manier und zwar in seiner schwächsten Manier gemalt.

Begriff ist, ihm den Degen durch den Leib zu rennen: der Sage nach, ein unter Franz I. zum Tode verurtheilter Edelmann, der im Walde von Fontainebleau eine wilde Bestie, die schon mehre Menschen verspeiset hatte, erlegte und dadurch seine Begnadigung erwarb.

4) Diane mit einem Amor auf einem von Lindwürmern gezogenen Wagen; angeblich wieder das Portrait der Diane von Poitiers und eine mir ebenfalls unversständliche Allegorie.

Nach der Angabe aller Ortsbeschreiber von Fontai= nebleau find die Gemälde des Ballfaals von Primaticcio erfunden und unter feiner Leitung von feinen Behülfen, hauptfächlich von Niccolo dell' Abati ausgeführt. 3ch fann jedoch diefer hergebrachten Meinung nicht beipflichten und glaube, daß die Geschichtschreiber hier den qulett genannten Deifter einem feiner Landsleute aufgeopfert haben, welchem es nicht sowohl burch überlegenes Berdienft, als durch geschmeibiges Befen gelang, alle seine Nebenbuhler auszustechen und zu verdunkeln: ich meine den Primaticcio, der, nachdem ihn Frang I. schon zum Kammerdiener erhoben hatte, mit der Abtei des heiligen Martin zu Tropes in der Champagne belieben, zum Dberaufseher der fonigl. Bauten in Fontainebleau ernannt, zuerst von der Berzogin von Ctampes, bann von der Diana von Poitiers ungemein begunftigt und zulett noch von der Katharina von Medicis mährend der Regierungen ihrer Sohne Franz' I. und Karls IX. mit Gnadenbezeigungen überhauft wurde. Bei dem täglich machsenden Umfang seiner Arbeiten, die in folchem Mage zunahmen, daß er sie nicht allein und nicht einmal mit Sulfe feiner Schuler ausführen fonnte, fab

er sich genöthigt, mehre in bergleichen Arbeiten erprobte Künstler anzunehmen, gebrauchte aber die Borssicht, sie nachher, wenn er sie nicht mehr brauchte, wiesber auf die Seite zu schieben oder sie so abhängig zu machen, daß er für den alleinigen Urheber der Unzahl von Kunstwerken gilt, welche vom Jahre 1541 bis zu seinem Tode 1570 in Fontainebleau zu Tage gefördert wurden.

Als absoluter König der Maler erdrückte er mit dem Uebergewicht seines Ansehens und Rufes alle seine Mit-arbeiter und erlangte damals im Bereich der bildenden Runfte denfelben Ginfluß, welchen Lebrun unter der Regierung Ludwigs XIV. an fich rif. Francesco Salviati, ein geschickter, nach Frankreich berufener Florentiner, fonnte es in Kontainebleau nicht lange aushalten und ging wieder nach Italien gurud, weil fein Talent nicht die gehoffte Anerkennung fand und der Aufsicht des Primaticcio fich nicht unterordnen wollte. Der weit ruftigere, aber bescheidenere ober vielleicht anerkanntere Niccolo dell' Abati dagegen blieb in Frankreich und arbeitete unter Primaticcio. Ginige Geschichtschreiber ha= ben feitbem baraus gefolgert, baf er Primaticcio's Schüler gewesen sei, und diefem seinem angeblichen Meifter alle Ehre der schönen Malereien zugewandt, die, wie wir glauben, bem Niccolo dell' Abati allein angehören.

Es ist gewiß, daß Niccolo degli Abbati, aus guter Familie in Modena stammend und vierzig Jahre alt, als er nach Frankreich kam, bereits in Italien so viele und schöne Arbeiten geliefert hatte, daß ein auf uns gekommenes Sonett des Agostino Carracci diesen Künstler als einen Meister rühmt, der alle Theile der Kunst in

sich vereinige und alle Eigenschaften besitze, welche ben vollkommenen Maler ausmachen. Ist es daher glaublich, daß ein so berühmter Meister, bessen anerkanntes Talent dem Primaticcio für die Ausstührung der großen ihm übertragenen Arbeiten eine zuverlässige Bürgschaft sein mußte, sich mit der Rolle eines bloßen Gesellen und Gehülfen begnügt haben sollte? Niccolo's Stellung und Theilnahme an den Malereien in Fontainebleau, besonders im Ballsaal, sind wohl richtiger so aufzusassen, daß er allenfalls über Tendenz, Anordnung und Gegenstand der Bilder sich mit Primaticcio verständigte, aber in Composition und Ausführung sich seine Unabhängigkeit vorbehielt.

In der Galerie Franz'l. sind die Bilder des Rosso von denen des Primaticcio leicht zu unterscheiden, was nicht verwundern darf, da Primaticcio, der als Stuckarbeiter und Gypsverzierer nach Frankreich gegangen war, wol sehr fertig zeichnete, wie Cellini sagt, aber im Malen noch kein besonderes Geschick hatte. ')

<sup>1)</sup> S'era messo in ordine con certi lavoranti i quali erano fatti sotto la disciplina del Rosso, veramente miravigliosissimo valentnomo, e ciò che costui faceva di buono l'aveva preso dalla mirabil maniera del detto Rosso. Der Abbé Lanzi meint zwar, wer so von Giulio Romano's bestem Schüler schreibe, habe entweder nicht gewußt, was Primaticcio schon in Bologna und Mantua geleistet, ehe er Rosso fannte, oder habe es aus blinder Leidenschaft nicht anerkannt; auch könnte das Urtheil Cellini's der Parteilichkeit verdächtig scheinen, da Primaticcio bekanntlich sein Feind war und ihn aus seiner Stelle vertrieb; aber Cellini hatte eben so wenig Ursache, mit Rosso zufrieden zu sein, der ihm bei seiner ersten Reise nach Frankreich zu nichts behülslich war, so daß er unverrichteter Dinge wieder abtrollen mußte, und dennoch

Die Gemälbe der goldenen Thorhalle zeigen in der That eine schwache Nachahmung des etwas wilden, unbanbigen Style bes Giulio Romano und einen ftark manierirten Gefchmack, der bei allen Malern der romi= ichen und florentinischen Schule überwiegend murbe und immer mehr ausartete bis zur Beit ber Carracci, Die ben Verfall der Malerei in Stalien nur einen Augen= blick aufhielten. Die Bilber des Ballfaals bagegen ver= rathen einen fraftigeren, gefünderen Styl, nicht fo ge= waltsame und schroff entgegengesette Bewegungen und Stellungen, und eine ungleich weniger gezierte Grazie, als die übrigen Werke Primaticcio's in Fontainebleau, und dürften daher sowol in Erfindung, als in Ausführung dem Niccolo dell' Abati zuzuschreiben sein, der, wenn auch nicht, wie Algarotti fagt, unter die ersten Meister, die in der Welt geblüht, zu zählen, doch den großen Malern aus der erften Balfte des 10. Sahrhun= berts näher verwandt ift, als Primaticcio. Es macht traurig, wenn man bedenft, daß Niccolo dell' Abati in ber Kunftgeschichte gewiß ein viel gefeierterer Mann ware, hatte er sich nicht nach Frankreich begeben und bort fein Talent mit dem feines schlauen Mitarbeiters verschmolzen, der ihm blos den betrübten Vortheil gelaffen hat, für einen tüchtigen Gehülfen zu gelten, melcher die Ideen und Erfindungen Anderer leidlich wiederzugeben und auszuführen wußte.

Mehren andern italienischen Malern, die dem Pri-

stellt er ihm hier ein eben so glänzendes als uneigennütiges Cherenzeugniß aus; denn Rosso lebte nicht mehr, als Cellini seine Memoiren schrieb.

maticcio bei feinen Arbeiten geholfen haben, ift es eben fo ergangen, z. B. dem Ruggiero Ruggieri, Francesco Caccianemici, endlich bem Profpero Kontana aus Boloana, der sich seiner schwachen Gefundheit wegen nicht lange in Frankreich aufhielt und später in Italien als Meister des Lodovico und Agostino Carracci berühmt wurde. Man fah um diese Zeit in den Werkstätten namhafter Meifter eine Menge oft fehr tüchtiger Schüler, die es fich zur Ehre anrechneten, ihrem Meister bei ben großen Arbeiten zu helfen, die er allein nicht hatte übernehmen können. Treue Nachahmer feines Style, feiner Manier, feines Bortrage, feiner Farbe und gang durch= drungen von Grundfagen, die fie aus Giner Quelle geschöpft, arbeiteten und malten fie nach Zeichnungen und Entwürfen und unter den Augen bes Meifters, ber nur noch hie und da nachzubeffern und die lette Abrundung su geben hatte. Die Schüler befeelte eine folche Achtung und Berehrung vor dem an der Spite ber Schule stehenden Meister, baf g. B. Giulio Romano, fo lange Raphael lebte, feines feiner eigenen Berte unterzeichnete und nicht im geringsten daran bachte, fich des erheblichen Antheils zu rühmen, den er an der Ausführung ber Fresken des Vatican und namentlich an der berühmten, fast gang von ihm gemalten Schlacht bes Conftantin gehabt hatte.

Primaticcio, als mächtiger Potentat in allen Gebieten der Kunst, hatte einen förmlichen Hof von solchen Schülern um sich und ist als der eigentliche Stifter der Schule von Fontainebleau anzusehen, die einen so entschiedenen Einfluß auf die Richtung und Gestaltung der bildenden Künste in Frankreich ausgeübt hat.

Wie wir aus einem Briefe von Pouffin erfeben, machte biefer Kunftler unter Ludwig XIII. ausbrucklich die Reise nach Fontainebleau wegen der Restauration ber Malereien des Ballsaals, welche er bereits in einem fläglichen Zuftande vorfand. Im J. 1755 waren bie meiften Fresten fo ganglich verdorben, daß, nach dem Zeugnif von d'Argenville, nur das Bild, wo Juno, Minerva und Benus (foll heißen die drei Grazien) vor ben olympischen Göttern tangen, noch im Busammenhange sichtbar war. Doch ist diese Angabe nicht wohl buchftablich zu nehmen; benn in dem Werke von Baltard: Paris et ses monuments (Paris 1805, Folio) find verschiedene andere Gemälde des Ballfaals abgebildet, und einen eben fo vollständigen als genügenden Begriff von den Sauptbildern geben die an Drt und Stelle aufgenommenen colorirten Zeichnungen des Brn. Percier, woran fogar noch ein Anflug der ursprünglichen Malerei zu erkennen ift, welche, nach Bafari, in einem fehr lebhaften und flaren Tone gehalten war, fo daß die Bilder mehr in Del, als in Fresto gemalt ichienen.

In den Jahren 1834 und 1835 ist dieser Saal vollständig restaurirt worden; das Getäfel, die Decke, die Bergoldungen haben ihren vollen Glanz wieder ershalten und die Wiederherstellung der Malereien besorgte Herr Alaur. Diese Wiederherstellung bot große Schwiesrigkeiten dar; da das schadhafte Dach der Galerie lange ohne alle Reparatur liegen geblieben war, hatte sich das Wasser allmälig in die Wände hineingezogen und diese durchdringende Feuchtigkeit die meisten Fresken dergestalt verdorben, daß Herr Alaur sie in dem jämmerlichsten Zustande antraf. An vielen Stellen war der Mörtels

überzug abgefallen, an andern Stellen der Umrif nicht einmal mehr bemerkbar; nur hie und ba hatten fich ein= gelne Bruchftucke ber Malerei erhalten. Man muß baher dem Kunftler fur feine muhfame Arbeit Dant miffen, um so mehr, da die Restauration fehr gewiffenhaft durchgeführt und von modernen Bufagen freier gehalten ift, obicon fie im Einzelnen eben nicht fehr erquicklich anzuschauen und einen zerrbildartigen Gindruck macht. Redoch ift es unmöglich, beim Eintritt in diefen wieder= hergestellten Ballfaal nicht von der überraschenden Gesammtwirfung betroffen zu werden, welche das zugleich grandiofe, prächtige und harmonische Ensemble hervorbringt. In der Abendbeleuchtung, wenn die zwölf goldbronzenen Armleuchter, jeder mit 18 Bachsferzen, und die zehn gleichstoffigen Kronleuchter, jeder mit feche Carcellampen und 36 Wachskerzen, angezündet find, muß ber Saal einen mahrhaft zauberischen Unblick gemähren und fann allenfalls eine Borftellung geben von dem Buftande ber bildenden Runfte im 16. Jahrhundert, von bem auserlesenen Geschmack ber Renaiffance unter Beinrich II. und von den wunderbaren Resultaten, welche das glückliche Ineinandergreifen der verschiedenen Runftzweige zu Stande zu bringen vermag.

## Das Zimmer Ludwigs bes Beiligen.

Zugleich mit dem Ballsaale wurden unter Heinrich !!.
noch viele andere Räume des Schlosses ausgeschmückt. In dem sogenannten Zimmer Ludwigs des Heiligen malte Niccolo dell' Abati nach den Compositionen Pri=

maticcio's acht Freskobilder, welche die Veranlaffung und die Borbereitungen bes Buges nach Troja behandelten, als: die Ankunft bes Paris beim Menelaus; ben Raub ber Selena; die Trauer des Menelaus über den Berluft und Berrath feiner Gattin; die Berftellung des Donf= feus, der den Krieg gegen Troja nicht mitmachen will; bie Bahl bes Agamemnon jum Dberanführer; bas Opfer ber Griechen vor der Abfahrt; die Entdedung des jun= gen Achill in Mädchenkleibern auf ber Infel Sknros unter ben Töchtern des Lykomedes; und endlich Thetis, welche auf Jupiters Befehl den Bulfan bittet, die Baffen des Achill zu schmieden. Diese reich mit vergol= beten Stuckrahmen und Canephorenfiguren von Paul Pontio verzierten Freskogemälde murden im 3. 1723 von Vanloo restaurirt, sind aber jest nicht mehr vorhanden und burch moderne Bilber erfest.

## Die Ulyssesgalerie.

Das Hauptwerk des Primaticcio und Niccolo dell' Abati war die Decoration der Ulyssegalerie, welche, zum Unterschied von der kleinen Galerie Franz' 1., auch den Beinamen der großen hatte und, 456 Fuß lang und 18 Fuß breit, eine ganze Seite des weißen Roß-hoses einnahm. Ucht und fünfzig Freskobilder, von denen jedes 6½ Fuß hoch, 8 Fuß breit und in einen schön componirten, vergoldeten Stuckrahmen eingefaßt war, stellten an den Seitenwänden die Irrsahrten und Abensteuer des Odysseus nach der Eroberung von Troja vor. Außerdem enthielt das Tonnengewölbe noch 15 größere

Bilber, beren jedes von vier fleineren umgeben mar, fammtlich in prachtige goldene Studrahmen eingefaßt mit einer Fulle von Grotesten und Arabesten nach ben Compositionen des Fantozzi. Die zwei größten und iconften Dedengemalbe in der Mitte des Gewolbes stellten ein Kestmahl ber Götter und den Apoll mit ben Musen auf bem Parnag por; zwischen welchen beiden Sujets die tangenden Soren abgebildet maren. Die übrigen 13 größeren Fresten ftellten vor: eine Gotterversammlung auf bem Dlymp; Reptun auf bem Meere, ben Sturm beschwichtigend; ben Aufgang und Untergang bes Mondes; Benus mit ben brei Pargen; Diana, Apoll, Minerva und Amor; Jupiter, Neptun und Pluto; ben Triumph der Minerva; ben Sonnengott mit ben Boren und ber Cos; ben Neptun, mit feinem Dreigad bas Roff aus dem Boden fchlagend; ben Apoll; bie Dinerva; den Besuch ber Minerva bei Jupiter und Juno; ben Parnaf; und endlich die Flora.

Offenbar wollte Primaticcio in den Darstellungen aus der Odnsse eine Art Gegenstück zu den Hauptvorsgängen aus der Ilias liefern, welche sein Meister Giulio Romano in einem der Säle des herzoglichen Palastes zu Mantua nach seinen Zeichnungen hatte aussühren lassen. In wie weit ihm solches gelungen oder mislungen ist, läßt sich jest nicht mehr mit Bestimmtheit ermitteln, da die Wandgemälde der Ulyssesgalerie zerstört sind. So viel ist wol gewiß, daß er in der Composition sein Vorbild bei weitem nicht erreicht hat; ob er auch in Ausdruck, Zeichnung und Umriß eben so weit dahinter zurückgeblieben, ist nicht zu beurtheilen, da die flüchtigen, nach den Fressen der Ulyssesgalerie ausges

führten Stiche des Theodor van Thulden in jenen Beziehungen keinen Aufschluß gewähren. Der Graf Alzgarotti, der noch die Driginale kurz vor ihrer Vernichtung sah, versichert, daß jene Kupferstiche höchstens mit dem Ensemble der Composition bekannt machen, aber durchaus nicht ihren herrlichen Charakter wiedergeben. Auch sindet man in dem Kupferstichkabinet der königl. Bibliothek von einzelnen dieser Gemälde sorgkältigere und von anderer Hand gestochene Blätter, welche eine sehr günstige Vorstellung von diesen Compositionen erzwecken und große Achtung davor einslößen.

Nach der Bersicherung des Basari waren diese Fresken von viel dunklerem Colorit, als die Bilder des Ballsaals, weil Niccolo dell' Abati sich dazu nur reiner, ungebrochener Localfarben bediente. Dafür aber geben die kräftigen Hintergründe den Figuren ein außerordentsliches Nelief, daß sie sich anließen, als seien sie alle in einem Tage ausgeführt worden, so vortrefflich stimmten sie zusammen. Auch waren sie ganz al fresco beendigt, ohne irgend eine Nachhülfe in tempera.

Dieser prächtige Gemäldeschmuck, bei den unruhigen Zeiten vernachlässigt, bedurfte während der Regierung Heinrichs IV. einer dringenden Restauration, welche dieser König seinem ersten Hofmaler Dubreuil übertrug. Unter Ludwig XIV., im J. 1661, wurde ein gewisser Balsthazar mit derselben Arbeit beauftragt, und die Gemälde waren zur Zeit Ludwigs XV. größtentheils noch gut ershalten und hätte man mehr Scheu und Ehrsurcht vor dem schönen Denkmal der Renaissance gehabt, so wäre es gewiß nicht schwer gefallen, der Ulyssegalerie eine neue Dauer zu geben, was um so leichter anging, da

das Zimmerwerk fast noch gang unversehrt mar, wie aus einem im 3. 1739 aufgenommenen Plane erhellt, ber den Buftand Diefes Bimmerwerts Balten fur Balten angibt; aber die Berren vom Sofe wollten mit aller Gewalt Wohnungen im Schloffe haben; die Birich = und Rehgalerie hatte man diefem Sofgefinde ichon aufgeopfert, und man beschloß nun auch, biefe gange Seite des neuen Rokhofes umzubauen. Im December des Sahres 1738 murde die große Galerie niedergeriffen und bei dieser Gelegenheit das Hauptwerk des Primaticcio und Niccolo dell' Abati ganglich zerftort. Wir haben über diese Sandlung des Bandalismus noch einen Brief des berühmten Grafen Algarotti, welcher als Augenzeuge zugegen mar, die vortreffliche Erhaltung der Mandmalereien rühmt und feinen Schmerz über ihre Vernichtung in einem Briefe an feinen Freund Beccaria ausspricht. 1) Der Brief, vom 2. Juni 1744 batirt, führt das Motto: Infandum, Beccare, jubes renovare dolorem, und lautet folgendermaßen: "Auf meiner zweiten Reise nach Frankreich, vor einigen Jahren, hatte ich noch Gelegenheit, in Fontainebleau die Gemälde un= feres Niccolino zu bewundern. Sie waren noch fo wohl erhalten, so frisch, lebendig und fraftvoll in der Farbe, wie sie Bafari beschrieben hat, und in der That murdia, mit jenen prächtigen Decken (cortinagi) behangen zu werden, womit man fie, nach Bedriani's Erzählung, im vorigen Sahrhundert beschütte. Primaticcio hatte die Schickfale bes mandernden Donffeus genau gelefen und

<sup>1)</sup> Algarotti, Lettere sopra la pittura. T. VI. p. 12. ed. di Livorno.

in Zeichnungen entworfen, bie barauf ber mackere Riccolino mit Farben ausführte. Schwer ift es, mit Bor= ten das Bergnugen zu beschreiben, das mich beim Un= blid biefer fichtbaren Dichtung ergriff. Batte ich aber auch nur ein Paar Stunden gewartet, fo mare es für mich unwiederbringlich verloren gegangen. Schon hatten die Maurer die Galerie erbrochen und waren beschäftigt, alles zu zerftoren und zu vernichten; große abgeriffene Stude ber Band fielen uns auf die Ropfe, und nur mit der größten Dube gelang es mir, den Arbeitern einige Frift abzugewinnen. Bahrend berfelben mar es mir vergönnt, ben treuen Sund zu feben, der, nachdem er den Donffeus berochen, in ihm feinen alten Berrn wiedererkennt; diesen Selden zu bewundern, wie er gegen die in Weichlichkeit versunkenen Freier mit Macht feinen Bogen spannt, und viele andere Bilber angustaunen, die alle feine Frrfahrten und Schickfale behandeln."

Außer dieser großen Galerie wurden nach den Zeich= nungen Primaticcio's noch viele kleinere Säle und Zim= mer mit Gemälden und Bildwerken decorirt, und bei dem Tode desselben im J. 1570 war der Reichthum des künstlerischen Schmucks so erstaunlich groß, daß, außer dem Vatican in Nom und dem Palast del T in Man= tua, kein anderes Gebäude in dieser Beziehung sich mit dem Schlosse von Fontainebleau messen konnte.

Diese königl. Ausschmückung Fontainebleaus mit Kunstwerken aller Art hatte unstreitig eine gute und eine nachtheilige Wirkung auf die französische Schule, welche beide noch bis jest bemerkbar sind. Die gute Wirkung war: Erweckung des Kunstsinnes und der

Bolksthätigkeit, allseitige Belebung der bildenden Runfte, welche bis dahin in Frankreich nicht in allen ihren Theilen und Verzweigungen angebaut worden maren. Die nachtheilige Folge durfte fein, daß die frangofifche Schule durch das Berbeiftromen fremder Runftler in ihrer naturgemäßen Entwickelung zurückgedrängt oder vielmehr übereilt und von dem Wege abgelenkt murde, auf welchem sie, wenn auch langsamer, doch freier und felbständiger zu eigenthumlicherer Bervollkommnung hätte gelangen können. Freilich läßt sich nicht wohl abfeben, wie die frangofischen Maler, als fie im 16. Jahrhundert mit der aufs höchste ausgebildeten und alle darstellenden Mittel völlig beherrschenden italienischen Malerfunst bekannt murden, sich der Gewalt dieses Zaubers hätten entziehen follen. Leicht fagen wir jest, fie hätten die unentwickelte einheimische Kunstweise fortseten und auf den porhandenen nationalen Runftelementen fortbauen follen. Der gute Rath kömmt, wie gewöhnlich, zu spat; und es ist fehr mohl begreiflich, wie die frangofiichen Künstler, von der großen technischen Fertigkeit und Virtuosität der italienischen Meister hingeriffen, vor allen Dingen sich die freie Manier und Bravour jener Meifter anzueignen ftrebten.

Einige Schriftsteller wollen darum behaupten, daß die Franzosen den Italienern ihre ganze Lechnik versdanken; andere meinen, daß die Italiener den bessern Geschmack und reinern Styl nach Frankreich gebracht haben. Daß aber die Franzosen schon lange im Besitz der hauptsächlichsten Mittel der Darstellung waren, besweiset die Leichtigkeit und Schnelligkeit, womit sie sich die italienische Manier zu eigen machten. Und was die

angebliche Läuterung und Verbefferung ihres Styls und Geschmacks anlangt, so muß man blind fein, um nicht au feben, daß, wenn unter bem italienischen Ginfluß Beichnung und Vortrag einerseits an Sicherheit, Schwung, Kulle, Ruhnheit, Bravour und Energie gewonnen, fie andererfeits dafür an Naturlichkeit, Feinheit, Wahrheit, Charafteriftif, Treue und Gewiffenhaftigfeit verloren. Die Schüler, wie es immer ju gehen pflegt, übertrieben die Fehler ihrer Meifter. Die Grazie artete in Ge= ziertheit, die Kraft in Robbeit, die Bravour in Frechheit, die Größe in Schwulft aus, und die verderbliche Sandfertigkeit erzeugte jenen conventionellen, theatrali= fchen Styl, der überall entsteht, wo prunkende Meifter= schaft die Natur um Rath zu fragen verschmäht. Daber bekam die französische Schule vom 16. Sahrhundert ab eine überwiegend technische, akademische Richtung, die fich immer einem fremden Mufter anschloß und feine Driginalität auffommen ließ.

So bildet die französische Schule gleichsam einen bloßen Anhang zu der italienischen, und wenn man auch nicht mit Quatremère de Quincy annehmen mag, daß die größten französischen Meister nur mittelmäßige Schüler von den Schülern der Carracci gewesen, so kann man doch wohl gelten lassen, daß von der Fontainebleauer die zur Ingres'schen Schule die französischen Maler, mit einigen wenigen Ausnahmen, vielmehr fremde Style und Manieren nachgeahmt, als eigenthümliche Kunstweisen und Geschmackarten vertreten haben. Sean Cousin bildete sich nach Michelangelo, Lesueur nach Raphael, Valentin nach Caravaggio, Simon Vouet nach den Venezianern, Lebrun und Mignard nach den

Carracci und ihren Nachfolgern. Seit 300 Jahren fennt die Malerei in Frankreich feine andere Herrin und Leisterin, als die Mode, deren Despotismus in der französsischen Schule arg gewüthet hat und darin noch jest großes Unheil anrichtet.

## Geschichte

ber

## Law'schen Finanzoperation

während der

Minderjährigkeit Ludwig's XV. in Frankreich.

Von

A. Kurtzel.



Als König Ludwig XIV. am 1. September 1715 starb, hinterließ er Frankreich in verzweifelter Lage. Der Bohlftand ber Nation, die leibliche Ordnung ber Finangen, alle Früchte der schöpferischen Berwaltung Colbert's maren allmälig ber ehrgeizigen Politif, ber riefenhaften Prunkluft, dem hochmuthigen Despotismus des Monarchen zum Opfer gefallen. Der Staatscredit mar gant= lich erloschen; ber Schat mar leer und mit ungeheuern Schulden behaftet; die Finangregifter befanden fich in unglaublicher Verwirrung. Unermefliche Abgaben und Unleihen hatten dem ohnehin durch die Rriege gefforten Industrie = und Sandelsverkehr die Capitalkräfte entzo= gen; durch schmähliche Finangftreiche mar ber schmach= tende Privateredit vollends vernichtet worden; Produc= tion und Consumtion, die Quellen bes Staats = und Nationalreichthums, lagen darum aufs Neußerfte barnieder. Ein unheilvolles Mistrauen belaftete alle Stände ber Gefellschaft. Wer Capital befag, barg es que Furcht vor Fiscus und Bankerott in den Kasten. Die Kelber lagen strichweise verlaffen; die vom Riscus und Grundherrn geschundenen Bauern entwichen zu Haufen in die Fremde; die Landgüter wurden in Masse von gierigen Finanzpächtern ergriffen. Fast alle Justizbeamten, ohne Gehalt, lebten von erpresten Sporteln; auch in der Armee herrschte Hunger und dumpse Gährung. Käuse konnte man nur gegen Baarzahlung schließen, und selbst auf Pfand hielt es schwer, Darlehen, und zwar zu der Zinsenhöhe von 15, 20, ja 30 Procent zu erheben.

Die öffentliche Schuld, die der König am 1. Geptember seinem Nachfolger, dem fünfjährigen Ludwig XV., vererbte, belief sich in der Totalsumme auf mehr als 3,110,994,000 Livres. In derfelben mar begriffen ein Rentencapital von mehr als 2,400,000,000 Livres, bas ben Schaß für das laufende Jahr mit 86,009,310 Livres Binfen beschweren follte. Die schwebende Schuld, im Betrage von 710,994,000 Livres, mar in Schulbanmeifungen auf die königlichen Raffen vorhanden und ftagnirte als Papiergeld in allen Kanalen des Privatver= fehrs. Sammtliche, zum Theil verzinsliche Effetten murben bei Bahlungen an den Staat guruckgewiesen, und ihre Entwerthung betrug durchschnittlich 50, bei einzelnen aber 80 bis 90 Procent. Gelbst die Rentenbriefe ließen fich nur mit 50 Procent Verluft umfegen. Die Staatseinfünfte waren auf das Jahr 1715 ju 154,819,907, die ordentsichen Ausgaben zu 146,823,581 Livres berechnet. Nach diesem Etat blieben dem Fiscus 7,996,326 Livres, womit er ben außerordentlichen Ausgaben oder der Staatsschuld begegnen follte. Da aller Credit er= loichen, alle Mittel und Kräfte erschöpft maren, da die Regierung weder diese, noch zahllose andere Verbindlichfeiten auch nur ordnen konnte, fo endete die lange Lauf=

bahn des glänzendsten Fürsten mit dem Ruin der Nation und dem Bankerott des öffentlichen Wefens. 1)

Die Freude über den langersehnten Thronwechsel lief für den Augenblick felbst diese uble Lage weniger berb empfinden. Der Herzog Philipp von Orleans, der als Regent das Staatsruder ergriff, besaß schon darum das Bertrauen des Volkes, weil er sich der höchsten Gewalt gegen die Absicht des alten Sofes bemächtigt. In ber That fonnte man von diesem Pringen Alles fürchten und Alles erwarten. Derfelbe mar zugänglich, aufgeflärt, scharfsichtig; allein ein Leben voll Ausschweifung hatte fein Gemuth vermuftet und die Energie fenes Charafters untergraben. Bon einem überwiegenden Drange nach äußerer Thätigkeit mar ihm nichts als die Luft des Erperimentirens geblieben; Menschen und Berhalt= niffe behandelte er gewöhnlich leichtsinnig, nachläffig. aleichgültig, wenn nicht seine besonderen Bunfche oder Intereffen auf bem Spiele ftanden. Seine erften Schritte

<sup>1)</sup> Ein Beispiel, wie wenig in der letten Zeit Ludwig XIV. Credit besaß, ift folgendes: Der König besahl 1714 dem Finanzminister Desmarets baares Geld im Betrage von etwa 8 Millionen Livres zu seinen Reisen nach Fontainebleau aufzutreiben. Der Minister war in großer Berlegenheit; er ließ jedoch 32 Millionen sogenannter Leikkassenscheine ansertigen. Zugleich legte er in seiner Wohnung einen für die Geldmänner sehr vortheilhasten Lotterieplan aus, so daß sein Kammerdiener diesen Plan sinden und, wie gewöhnlich, gegen gute Belohnung an die Geldwucherer verrathen mußte. Nachdem der Plaß so günstig gestimmt war, schickte der Minister den Juden Bernhard mit den 32 Millionen Zetteln auf den Markt, dem es auch gelang, dafür die vom Könige begehrten 8 Millionen in Gold aufzutreiben. Die Münze war also viermal theurer als das Creditpapier des Staates.

indeffen erregten die größten Soffnungen. Das Parlement erhielt die politischen Gerechtsame, nämlich bas Recht der Gegenvorstellung, guruck. Die Rerter öffneten fich und Taufende, die bas Opfer bes Jefuitismus und ber königlichen Staatsraifon geworden, faben das Tageslicht wieder. Aus dem Beere murden 25,000 Solbaten entlaffen, und jeder derfelben erhielt fechsjährige Abgabenfreiheit zugesichert, wollte er ein verlaffenes Saus ober eine Birthichaft übernehmen. Gin Staatbrathsbeschluf vom 12. October versprach dem Bolke feierlich, daß man feine Müngveranderung mehr vornehmen murde. Der Sandel erhielt bedeutende Aufmunterung und Erleichterung; den Finanzbeamten gebot der Regent drohend Schonung. Gine durchgreifende Reform im Kingname= fen, zumal eine gleichmäßigere Bertheilung der öffent= lichen Lasten, murde dem Bolke in Aussicht gestellt. Mit dem größten Jubel begrüßten alle Stände bie Berande= rungen in der höchsten Regierungesphäre. Der eingefeste Regentschaftsrath sollte fortan in höchster Inftang nach Stimmenmehrheit entscheiden. Un die Stelle der einzelnen Minifter traten fieben entsprechende Bermaltungerathe. Der hohe Adel, der von Ludwig XIV. gra= wöhnisch von den Geschäften entfernt gehalten, bei diefer Umwandlung aber reichlich verbraucht murde, fah endlich feinen Durft nach Ginflug und Gold befriedigt. Das Bolf aber hielt die Bielköpfigkeit fur das Ende ber Despotie und für den Beginn einer demofratischen Staatsverfaffung.

Die wichtigste Rolle bei der neuen Verwaltung übernahm der Herzog von Noailles als Prasident des Finangrathes. Derselbe mar gemandt, unterrichtet, besaß aber

wenig Kenntnif vom Finanzwesen und galt als beruch= tigter Projectmacher. Ihm zur Seite ftanden die Rathe Rouillé du Coudran und Desfort, ausgezeichnete Routi= niers der alten Verwaltung und Männer, die fich durch ihre Buth, womit sie die Staatspächter und Lieferanten verfolgten, bei Sof und Volk fehr empfohlen hatten. Desmarets, ber lette Generalcontroleur Ludwig's XIV., mußte, mit Sag beladen, ganglich ausscheiben. Die vielen Chevaliers, Marquis und Grafen, die durch die neue Ordnung ju Memtern gelangten, brachten ihre Leichtfertiafeit, ihre Gitelfeit, ihre geiftreiche Schwärmerei in Die Bermaltung. Sie erhitten ihre Ropfe und die des Bolfes mit den fühnsten Reformplanen, ohne im Stande zu fein, nur die geringste Berwirrung zu ordnen, die nächste Noth zu lindern. Nach einem Staatsrathsbe= schluß vom 25. April 1716 wurde sogar ein Bureau (Bureau de reverie) gegründet, in welchem die Burger ihre Staatsverbefferungsplane niederlegen follten. feltsamsten Phantasien, besonders über die Bebung der Kinangen und des Nationalwohlstandes, famen neben vielem Trefflichen zum Vorschein. Am meisten Anklang im Kinangrathe fand ber ichon von Bauban entworfene Plan, die Taille in eine gleichmäßige Steuer zu verwandeln. Ein Oberoffizier Namens Renaut war die Seele bes Projects. Die in Finanzbeamten verwandel= ten Marquis mußten sich zur Vorbereitung der Reform in die Provinzen zerftreuen. Sie wurden an bem einen Drte mit Freudenbezeigung, an dem andern mit Steinwurfen empfangen, weil viele Gemeinden glaubten, man wolle sie zu neuen Laften abschäten. Nachdem man mehr als eine Million Livres verschwendet, starb Renaut

unter der Last seines Unternehmens und die Sache blieb liegen. Vor der nachten Wirklichkeit, die nach einem Augenblicke des Rausches um so greller hervortrat, mußte überhaupt der Gedanke an weitläufige Reformen vor der Hand verschwinden.

Die Entblogung bes Staates und bas Glend bes Polfes mar furchtbar. Indeffen murbe eine induftriofe Ration von 23 Millionen Ropfen, die fich nur felbit ichuldete, und die, wie fich fpater ergab, noch 1200 Dillionen gemunites Geld bei fich barg, burch weife Belebung ihrer Bulfequellen, durch ftrengen Staatshaushalt, burch besonnene Verwaltungsreformen, ihre öffentliche Schuld geordnet, den Credit hergeftellt, ben Privatverfehr wieder entfaltet haben; aber den Machthabern fehlte es an Geduld, Ginficht, Geschick und Entsagung. Nachbem Roailles das Gewicht feiner Stellung empfunden, gab er die Beilung des Uebels auf und griff ju ben roben Fiscalitäten, womit fich feine Borganger Jahrhunderte hindurch zu helfen gesucht hatten. 3mar wies der Regent, mehr aus Instinct fur die Wurde der Rrone als aus Berechnung, die Erklarung bes Staats= banferotts gurud. Er entichlof fich jedoch, den Gingelnen auszubeuten und vornehmlich die Bucherer zu plundern, die fich den Verfall des gemeinen Wohls zu Rugen gemacht. Das an Despotismus und affatische Birthichaft gewöhnte Bolk triumphirte, freilich gum letten Male, über diesen Entschluß, wie der dumme Mufelmann triumphirt, wenn der Sultan die gusammenge= idundenen Schafe bes Pafchas confiscirt. Niemand fonnte noch begreifen, daß durch neue Eingriffe in das Privateigenthum eine neue Krifis in Sandel und Wanbel, ehe noch die erste verschwunden, eintreten mußte. Zuvörderst hob die Regierung einseitig die Geschäfts= und Lieferungsverträge auf, die von der vorigen Verwaltung herrührten. Dann unterdrückte man unter allgemeinem Jubel alle Staatspensionen, die mehr als 500 Livres betrugen, und jene Tausende von lächerlichen, schädlichen Uemtern, welche die Habsucht geschaffen, die Eitelkeit, aber mit unermeßlichen Summen, gekauft hatte. Drei große Spoliationen, eine Umschmelzung des Geldes, eine Hersabsehung der Staatseffekten und die Tarationen einer Justizkammer, sollten nach der Ansicht des Finanzrathes den Staat nun vollends retten.

Der erste Act wurde burch ein Edict vom December 1715 eingeleitet, das, nachdem zwei Monate vorher das Gegentheil versprochen, die Ablieferung alles Metallgel= des in die Münzen befahl. Nichts als blos das Bildnif des Fürsten follte geandert werden. Man nahm aber in den Münzen den Louisdor von 14 Livres zu 16 an und gab denfelben zu erhöhtem Preise von 20 Livres wieder aus: daffelbe Manover geschah mit dem Gilbergelde. Mogilles hatte auf die Umprägung einer Milliarde und vermittelft der Preiserhöhung auf den baaren Ge= winn von mehr als 200 Millionen gerechnet; aber bas Volk lieferte nur etwa 379 Millionen Livres ab und ber Gewinn des Fiscus belief sich kaum auf 72 Millio= nen. Die Magregel, wie alle früheren der Art, brachte über den Staat wie über das Publicum fogleich grenzenlose Verwirrung, Verluft und Stillstand des Verkehrs. Die Preise der Waaren stiegen. Die Regierung mußte ihre Bedürfniffe zu höherem Preise bezahlen, mahrend

fie bei Ablieferung der Gefälle in erhöhter, mithin leichter Münze bedient wurde. Die alten, schweren Münzen verschwanden oder flossen in Strömen ins Ausland, wo Juden die Umprägung vornahmen und den Gewinn zogen. Vergeblich schleuderte der Regent gegen dieses Verfahren barbarische Gesetze und, glücklicherweise eben so vergeblich, verbot er sogar durch ein Edict vom 29. August 1716 die Einführung französischer Münzen aus der Fremde.

Während die Regierung das Metall erhöhte, arbei= tete fie zugleich an der Berabsetzung des Papiergeldes, ober der schwebenden Staatsschuld. Die Totalsumme aller der Effeften, die in gesetlicher Form creirt wurden und auf die man allein Rücksicht nahm, belief sich nach genauer Erforschung auf 710,994,000 Livres. Es war beschloffen worden, diese Papiere einem fogenannten Bifa zu unterwerfen. Sammtliche Inhaber mußten ihre Effekten mit bestimmten Declarationen an eine Commission einliefern, welche die näheren Umstände bei ihrer ersten Berausgabung und die Erwerbungsweife ihrer zeitigen Besiter untersuchen follte. Der Theil der Gesammtmaffe, beffen Ursprung und Erwerbung am meiften gum Simmel schrie, follte bann unterdrückt, ber Reft auf einen festen Ruß gesett und gegen neue Papiere, gegen fogenannte Staatsbillets, die man jahrlich mit 4 Procent zu verzinsen versprach, ausgewechselt werden. Die vier Gebrüder Parts, fehr geschickte und reiche Finangmanner, leiteten bas schwierige Unternehmen. Gie theilten die ganze Maffe in vier Rlaffen und annullirten in der ersten 1/5, in der zweiten 2/5, in der dritten 3/5, in der vierten 4/5 vom Nominalwerthe. Die Ausdehnung der

Arbeit indessen bewirkte, daß man im Allgemeinen ben Grundsat der Billigkeit nicht walten laffen konnte. Die Summe ber Effekten, die man zum Bifa brachte, belief sich nur auf 596,696,959 Livres; annullirt ober, wie man es nannte, liquidirt wurden davon 237,194,437 Livres. Siernach fielen bem Staate noch zur Laft 359,702,522 Livres, die man jedoch durch Compensa= tionen noch auf 200 Millionen Livres herabsette. Da bas Resultat so gunftig aussiel, beging der von allen Seiten bestürmte Regent die Ungerechtigkeit und ftellte durch einen geheimen Machtspruch 50 Millionen der fcon annulligten Schulbenmaffe au Gunften von Sofleuten, Offizieren und vornehmen Damen wieder her. Um 1. April 1716 erschien ein Edict, welches die Reduction der vifirten Effetten auf 250 Millionen beftä= tigte, die unvisirten Papiere caffirte und die Umwechse= lung ber vifirten in Staatsbillets anordnete. Um bem Publicum Muth zu machen, bildete man zugleich mit großem Gepränge einen Fonde, aus welchem die Staate= billets sicher verzinst werden sollten. Die reichen, klugen Bucherer, die aus Furcht vor Bermögenserklärungen ober in der Soffnung auf glücklichen Bufall ihre Effetten nicht zum Bisa getragen, waren in ber That dem Schlage vollkommen ausgewichen. Denn je heftiger die Regierung gegen die Trummer des öffentlichen Credits wuthete, um so schneller nahte der fabelhafte Beitpunkt, mo die 3 Millionen caffirter Staatsschuldscheine wieder zu Ehren gelangen und zum vollen Nominalwerthe losgeschlagen werden sollten. Die glückliche Amputation ber schwebenden Schuld, die ihrer allgemeinen Entwerthung wegen allerdings weniger schmerzlich empfunden wurde, hatte auch eine Reduction der festen Schuld zur Folgee man gab vor, daß nach den Regeln der Gerechtigkeit der Berlust alle Staatsgläubiger treffen musse. Durch Edicte vom October und December 1716 seste man die Staatserenten im Capital um 24,529,600, an Zinsen um 3,165,610 Livres ohne Umstände herab.

Im Marg 1716, ale faum bas Bifa beendet, began= nen auch ichon die Anstalten zum dritten Acte, zur Errichtung einer sogenannten Juftigkammer. Diefer außer= ordentliche Gerichtshof follte die Beruntreuungen der Kinangbeamten, die Erpreffungen der Staatspächter, die Betrügereien ber Lieferanten und Agenten, ben Binswucher vieler Privaten, die Gaunereien der Agioteurs un= tersuchen, in Wahrheit aber unter proceffualischer Form allen Denen die Beute abjagen, die das Elend der Zeiten benugt und fich bereichert hatten. Der Regent glaubte durch biefen Schlag befonders die Mittel zur Tilgung der Staatsschuld zu gewinnen, und zugleich wollte er den Rachedurft des Bolkes gegen diese Blutmenschen befriedigen und auch dem Adel und der hohen Beamten= welt, die der Sochmuth und Lurus der Bucherer beleibigte, Genugthuung verschaffen. Schon bas Gerücht von der Juftigkammer feste die Blutegel des Staates in convulswische Bewegung. Um 7. März 1716 erschien eine Ordonnang, die diefer Rlaffe von Menschen Sausarreft burchs ganze Land auflegte und auf die Flucht Todesstrafe feste. Einige ber Schuldigsten murben von fo gewaltigem Schrecken ergriffen, daß fie fich felbit ben Tod gaben; Undere verftecten ihren Mammon und fetten ihr Leben an die Flucht. Indeffen hatte man an den Grenzen fo gute Vorkehrung getroffen, daß ihnen

nichts übrig blieb, als sich in die Kirchen und Klöster zu verstecken. Aber auch hier zog man sie hervor, und zum warnenden Beispiel mußten Ginige, die man fluchtigen Fußes ergriffen, zu Paris das Blutgeruft beftei= gen. Die Nachforschungen und Ginziehungen murden dabei mit Fleiß unter großem Tumult vollzogen; das Bolf half den Sbirren und mishandelte die Unglücklichen. Das gleiche Beispiel wiederholte fich in den Provinzen. Die Justigkammer oder, wie sie bas Bolk nannte, die glühende Rammer, wurde im Klofter der Grof: Augusti= ner eingerichtet. Schon der Drt erweckte die Erinnerung an die Schrecken der Inquisition. In einem großen Saale neben dem Verhörzimmer war bas Foltergerath aufgestellt, womit man die Bartnäckigen bedrohte. Die außerordentliche Procedur erforderte ein außerordentliches Gefegbuch, und es erschien ein Arrêt, der die Todesftrafe fast auf alle Berbrechen feste, die abgeurtelt werden fonnten. Nachläffige Zeugen erwartete das Salseifen; Lügen bei Bermögenserklärungen führten auf die Galeeren. Nach einer Declaration vom 17. März 1716 (Art. 23) wurden verleumderifche Befchuldigungen gegen die Denuncianten mit dem Tode bestraft, und eine an= dere vom 1. April ermächtigte das Sausgesinde, gegen feine Herrschaft unter falschem Ramen auszusagen. Aufer einem Funftheil des confiscirten Bermogens erhiel= ten die Denuncianten königliche Freibriefe, die sie gegen jede Berfolgung, auch die ihrer Gläubiger, ficher ftell= ten. Der Regent, der wohl fühlte, daß diese Juftig ei= ner befonderen Stuge bedürfe, ließ Bilber und Lieder ausstreuen, die gegen die Schlachtopfer ben muthenoften Born des gemeinen Bolkes entflammten. Es war gleich=

fam ein Bund, den der Bergog mit dem Proletariat ftiftete, um die Reichen ungenirt zu plündern. Da jeder Confiscation die Formalitäten eines Criminalurtels vorangingen, beren sich selbst die wüthendsten Richter nicht entäußerten, fo erfand der Bergog von Rogilles ein fürzeres Berfahren. Die Juftigkammer blieb gwar, um die aufgelegten Taren und mancherlei Geständniffe zu er= preffen; aber burch eine Declaration vom 18. Septem= ber murde eine Commission von feche Gliedern errichtet, die fortan die Individuen bezeichnen und die Schatungen auflegen mußten. Nicht nur die Wucherer und Betrüger, sondern Jeder wurde nun tagirt, der als reicher Mann galt und auf den die Commiffarien aus Bufall, Rache oder irgend einem Grunde ihre Augen geworfen. Zwanzig Register, die 4470 Familienhäupter und die Tarationssumme von 220 Millionen Livres ent= hielten, wurden allmälig veröffentlicht. Bielen ber Betroffenen konnte nichts zur Last gelegt werden, als daß fie ichone Bäufer oder anscheinend blühende Geschäfte befagen. Der Arm einer folchen Gerechtigkeit mußte jedoch unfehlbar in kurzem erlahmen, zumal in die Reihen der Richter, die sich zu diesen Erceffen bergaben, Die Corruption felbst einbrach. Der Regent, ber fich Kestigkeit geschworen, verwickelte sich zuerst in Intriguen und Bestechung. In dem Augenblicke, als er den Berlockungen nachgab, verwandelte sich feine ganze Umge= bung, die Pringen und Pringeffinnen, die Sofleute, die Roues, die Buhlerinnen, in Bittsteller und Unterhandler. Aber jede Gnade und jede Kurfprache hatte ebenfalls ihre Tare; man erkaufte ben Regenten, wie man ben Unterhändler erkaufte; man gab ben Ginen auf,

wenn man den Andern billiger fand. Wer bei Hofe nichts ausrichtete, wandte fich mit Erfolg, aber mit groferen Koften, an die Richter und Commiffarien. Die Operation, die fo grimmig angefangen, endete auf diefe Beise mit der gemeinsten Räuberei und unter Berbrechen, welche die zu bestrafenden weit überragten. Der gebildetere Theil des Volkes begann ebenfalls die Ungerechtigkeit zu empfinden und zu fürchten. Die Untersuchungen follten auf 27 Jahre, bis zum 1. Januar 1689, zurückgeben, so daß sich fast Jedermann bedroht fah, indem man nicht leicht im Stande mar, feine Unschuld in diefer Ausdehnung zu beweifen. Wer Bermögen befaß, versteckte baffelbe; die Arbeit horte auf; der Aufwand erlosch; die Circulation stockte und der Bingwucher erwachte tros der glühenden Rammer furchtbar. Die Juftigkammer, die feche Monate durch Bluturtheile, feche Monate durch Erpressung erschreckt und 1,200,000 Livres Koften verurfacht, wurde zur allgemeinen Freude zu Anfange des Jahres 1717 aufgehoben. Der Regent rehabilitirte die Geächteten, erließ eine allgemeine Amneftie und versprach, die Kinanzbeamten fortan in Rube zu laffen. Man hatte fich 2/7 des Bermögens der Betheiligten bemächtigen wollen; allein nach der Erklärung Roailles' betrug die Beute nur etwa 70 Millionen, die noch zum größten Theile in Waaren oder liegenden Gründen abgetragen murden. So endete eine Operation, welche nur die Schwäche des Regenten aufgedeckt, die Corruption des Hofes befördert, das Elend und den Miscredit gesteigert und den Finangrath in Berachtung gebracht hatte. Der Herzog von Roailles beging sogar die Unklugheit, seinen Vorganger und Meister, Desmarets, in die Procedur zu verwickeln. Als jedoch dieser gewaltige Charakter eine Denkschrift veröffentlichte, in welcher er einfach die ganze tiese Wunde bloßlegte, die Ludwig XIV. der Nation geschlagen, ließ man den Alten gehen und behielt die Zurechtweisung.

Die Spoliationen hatten zwar die Staatsschulden vermindert, aber die Regierung fonnte berfelben beffenungeachtet nicht herr werden. Die Gesammtschuld zu Ende des Sahres 1716 belief fich noch auf 1,609,849,374, die Zinsenlast dieses Capitals, mit Ginschluß der 4procentigen Binfen für die 250 Millionen Staatsbillets, auf 45,937,402 Livres; die Jahreseinnahme mar berechnet au 167,238,179 Livres, wovon jedoch nur 75,578,412 Livres in den Schatz gelangten. Es war also immer noch ein Deficit von 5,215,957 Livres vorhanden. Der Staat blieb bankerott und das Elend des Bolkes hatte fich verschlimmert. Die Staatsbillets, die man faum die ersten fechs Monate verzinsen konnte, verloren fehr batd 2/3 ihres Nominalwerthes. Wer 10,000 Livres zum Bifa getragen und 1/5 in Staatsbillets zuruckerhalten, befaß von der erften Summe jest noch etwa 6 bis 700 Livres. In dieser troftlosen Lage richtete der Regent ernstlich seine Soffnungen auf einen fremden Abenteurer, der das Geheimniß besigen wollte, den Staat von feinen Schulden zu befreien und Krankreich auf eine ungeahnete Stufe des Wohlstandes zu erheben. Diefer Abenteurer war der Schotte John Law. Die Rühnheit feiner Ideen, die großen Erfolge, welche eine von ihm gegründete Privatbank aufzeigte, hatten diesem Manne bereits eben so viele schwärmerische Anhänger als mäch= tige Feinde erworben.

John Law mar zu Edinburg 1671 geboren. Sein Bater, ein Goldschmied und nach der Gitte des Landes zugleich Banfier, hatte durch fein Geschäft ein ziemliches Bermogen gewonnen und munfchte feinen alteften Sohn ebenfalls für diefes Gefchäft zu erziehen. Aber John befaß großes Talent und Neigung für die mathemati= ichen Wiffenschaften und feste feine Studien nach dem frühen Tode des Vaters ungehindert fort. Kaum zwangig Sahre alt, ging er nach London, um die Welt fennen zu lernen. Er bilbete fich hier zum Spieler, gewann, angeblich durch die Tiefe feines Calculs, große Summen im Pharao und Baffette und machte burch Aufwand und Lebensart bald die Bekanntschaft der grofen Berren der Hauptstadt. Neben Spiel und galanten Abenteuern verfolgte er jedoch auch die Discuffionen über Geld = und Creditmefen, die damals mit Gifer im Parlement wie im Publicum geführt wurden. Gin Duell, bas Law mit einem gewiffen Wilson zufolge eines Liebeshandels bestand und in dem er feinen Gegner er= schoff, nöthigte ihn 1695 zur Flucht auf den Continent. Er ging nach Amsterdam und widmete der dortigen Bank feine gange Aufmerkfamkeit. Um die Manövers derfelben kennen zu lernen, trat er fogar als Commis in das Comptoir eines Bankiers. Erft gegen das Sahr 1700 fehrte er nach Schottland zuruck, und zwar als eifriger Unhanger und Verfechter des Papiercredits, und den Ropf voll von Planen, die seine Ansichten verwirklichen und ihm Ruhm und Ehre bringen follten. Die Sandelsbilang Schottlands neigte damals mehr und mehr zum Nachtheil bes Landes. Die Wollmanufactur verfank, die Landauter entwertheten, das Geld mar theuer,

und der Versuch zur Gründung einer Bank nach dem Muster der englischen war an dem Ungeschick der Leiter gescheitert. Law reichte dem schottischen Parlement den Plan zu Errichtung eines Handelsrathes ein, der jedoch keine Berücksichtigung fand. 1705 übergab er dem Parlement eine umfassende Denkschrift, in welcher er seine Ideen über Geld, Handel und Eredit auseinandersetze und den Vorschlag zur Gründung einer Anstalt machte, die einer Zettelbank ähnlich sah. Die Denkschrift, die zugleich zu Edinburg gedruckt erschien, erregte großes Aussehen und heftige Streitigkeiten.

Die ökonomischen Theorien, die Law in der Schrift entwickelte, werfen ein bedeutendes Licht auf seine späteren Unternehmungen. Der Reichthum eines Landes, fagt er, besteht in der Menge der Bevölkerung und in der Külle der aufgespeicherten Baaren. Diefer Reichthum ift eine Folge der Industrie und des Sandels, die wiederum nur von der größeren oder geringeren Menge des Geldes, oder vielmehr von der Menge des bequem= ften Tauschmittels abhängen. Jedes Land macht beshalb mit Recht Anstrengungen, das Geld zu erhalten und zu vermehren. Das Geld, infofern es von eblem Metall, ift jedoch mit Gebrechen behaftet, Die aus feiner Ratur hervorgeben und welche die Bolfer an der vollen Entwickelung ihrer industriellen Facultäten hindern. Das Geld nämlich ift neben feiner Eigenschaft als Tausch= mittel auch zugleich eine Waare, ober eine Sache, die inneren Werth besitt. Als folche Baare von werthvol= lem Gehalt trägt es zum Zwecke bes Taufches bie Unvollkommenheit an sich, daß man es nie in der Menge produciren oder vervielfältigen fann, als die Nothdurft

erfordert. Die doppelte Natur des Geldes als Taufch= mittel und Waare führt ferner den Nachtheil mit fich, daß es bei Bermehrung wohlfeiler, bei Berminderung theurer fein muß, mas einen festen Curs, bas erfte Erforderniß eines guten Tauschmittels, unmöglich macht. Außerdem noch ist der Transport des Geldes, wie jeder Sache von Werth, beschwerlich, gefahrvoll, die Abnugung deffelben, die willkürliche Preisherabsetzung oder Erhöhung durch den Fürsten ein reeller Verluft. Im Intereffe des Sandels und der Industrie rath darum Law feinen Landsleuten, von dem metallenen Tauschmittel gang abzusehen und an beffen Stelle ein Papier zu feben, deffen Werth durch ein außerhalb der Circulation befindliches Pfand gesichert ift. Er schlägt dem Varlement Die Errichtung einer Commiffion vor, die Zettel ftempeln und gegen Berpfändung von Grundstücken als Geld oder Tauschmittel ausgeben soll. Der Commission bleibt es dabei überlaffen, ob fie die Zettel nach dem aewöhnlichen Binefuß auf liegende Grunde gur Balfte bes Tarmerthes vorstrecken, ob sie für die Bettel die dargebotenen Grundstücke in festen Rauf nehmen, oder ob fie die Grundstücke unter der Bedingung des Rückfaufs einstweilen auf ihre Rechnung verwalten laffen will. Der Ertrag, ben die Commission erzielt, foll zur Unterftugung ber Landesinduftrie verwendet werden. Die Emission ber Zettel barf nur auf Berlangen und nach Nothdurft ber Grundbesiger geschehen. Die Zettel follen, damit die Reigung zum Umfat in Metallgelb nicht um fich greift, einen gefetlich höheren Curs als das Metall haben, der jedoch 10 Procent nicht zu übersteigen braucht. Wer sich in Zetteln zu gablen verpflichtet, foll auch gehalten fein,

die Bedingung zu erfüllen. Gin folches Geld oder Tauschmittel, das von feinem Werthe getrennt ift, fest Law meiter auseinander, ift das bequemfte Berkehrsinftrument. Man darf nur ben Stempel gur Sand nehmen, um daffelbe nach dem Bedürfniß des Landes zu vermehren, denn Grund und Boden ift genugsam vorhanden. Dieses Geld befist auch den Bortheil, daß es ausgegeben werden kann, ohne dabei auf den Fortgebrauch bes dafür verpfändeten Werthes zu verzichten. Dieses Geld fann nie in Miscredit verfallen, weil man annehmen muß, daß der Werth der gandereien wol fteigt, aber nicht finft. Dieses Gelb endlich ift leicht und gefahrlos zu handhaben; es fann vernichtet oder ergriffen werden, ohne daß man dabei einen mahren Berluft erleidet. Um dem Publicum die Luft zur Umwandlung in Metall vollends zu verleiden, schlägt Law vor, daß das Parlement mit Errichtung diefer Creditzettelanstalt Die Metallmungen einziehen, in fleines Gelb gum Detailverkehr umprägen und zu einem folden Fuße wieder ausgeben foll, der fich dem innern Werthe des Metalls möglichst nähert.

In einer Zeit, wo zwar die Fürsten, aber nur gum Entsehen der Bolfer den Papiercredit in beschränfter Beife in Unwendung gebracht hatten, wo die großen Banken, wie die zu Benedig und Amsterdam, ihre Geschäfte noch auf Grund ihrer klingenden Capitale machten, wo felbst die Bank zu London die Möglichkeit eines ausgedehnten Papiercredits noch nicht ahnete, mar der Vorschlag Law's zur Errichtung eines nationalen Creditinftems gewiß ein großer, origineller Gedante: über die Erfahrung feiner Zeit hinaus berührte er ben Grundstein der modernen Dekonomie. Allein ungeachtet diefes großen Gedankens, ben er auffaßte, mird heutiges Tages Niemand mehr über die Leichtfertigfeit und die Sophistik seiner übrigen ökonomischen Theorien in Zweifel fein. Law hielt die Einführung bes Metallgeldes in den Verkehr für einen Bufall, ben man verbeffern muffe: er verkannte ganglich die Bedeutung, die 3medmäßigfeit und ben hohen Werth der Metallmunge, gerade infofern, ale diefelbe Taufchmittel und Sache von in= nerem Werthe zugleich ift. Er verkannte ferner die Bedingungen, auf welchen die Entfaltung der National= thätigkeit, der Induftrie und bes Bandels beruht, indem er diefe Entfaltung einzig und allein von der Menge des Geldes oder des Tausch = und Berkehrsmittels ab= hangig machte; immerhin konnte er eine arme, induftrielofe Nation mit dem Taufchhandel überschütten und es murbe baraus noch feine Manufaktur, fein Maaren= lager, fein Sandelsschiff erwachsen fein. Law täuschte fich endlich aber auch über die Natur des Papiercredits, indem er benfelben nicht allein von der Metallmunge unabhängig machen, fondern auch vermittelft eines ge= zwungenen Curfes aufrecht erhalten wollte. - Alle diese Brrthumer, die ihn das gange Leben hindurch verfolg= ten, mußten bei feinen fünftigen Unternehmungen ver= hängnifvoll wirken.

Das schottische Parlement ließ, durch das Schicksal der früheren Bank eingeschüchtert, den Plan für die neue Anstalt nach heftigen Debatten fallen. Law wandte sich nun mit einem ähnlichen Vorschlage an das engslische Parlament; er rühmte benfelben als das einzige Mittel, den 500,000 brotlosen Staatsbürgern Arbeit

und Verdienst zu verschaffen; aber das Parlament schenkte ibm feine Aufmerkfamkeit. Auf Anregung feines Brubers William entwarf nun Law den Plan zu einer giaantischen Bank, durch die er irgend ein Bolk und ir= gend einen Fürsten reich und glücklich machen wollte. Die Erfolge diefer Anftalt waren auf die Berkettung des Staats = mit dem Privaterebit gegrundet. Die Bank follte auf allen möglichen Wegen ihre vom Staat aarantirten Creditzettel ausstreuen und bafur bas gange Metallgeld des Landes in ihre Raffe ziehen. Law mar überzeugt, daß die Kulle des Paviers Sandel und Induftrie eines Volkes unermeflich entfalten, die Binfen herabsehen und allgemeinen Wohlstand erwecken murbe. Nothwendigerweise mußten aus ber Blute des Privatverfehrs dem Staate mittelbar die größten Vortheile erwachsen; die Regierung konnte auf den Eingang ihrer Revenuen sicher rechnen; sie konnte, was damals fehr wichtig mar, den Binsfuß der öffentlichen Schuld herabseten und neue Capitalien ohne die gewöhnlich großen Opfer aufnehmen. Das Capital der Nation an Metallgeld, das die Bank eingezogen, follte nach dem Plane Law's feineswegs, wie feine Feinde und die Uneingeweihten behauptet haben, die Beute des Fürsten werden. Diefes Capital follte einestheils bem Papier als Pfand dienen und nach Nothdurft gegen die Bankzettel wieder in Curs fommen, anderntheils follte daffelbe die Bank zu Unternehmungen verwenden, deren Ertrag erst den Bankintereffenten oder der Regierung beschieden mar. Mit dem gefährlichen Project, beffen Seele allerdings die Berftellung des Gefammteredits, begab fich Law quvörderst nach Frankreich, das in seinen öffentlichen und

Privatverhaltniffen diefer Berftellung bedurfte. Die französische Verwaltung kannte bamals nicht einmal ben Gebrauch der Wechsel; es war also kein Wunder, wenn Law weder von dem beschränften Generalcontroleur Chamillard, noch von deffen Collegen begriffen murbe. Man faßte befonders die Einziehung des Metallgeldes des Landes ins Auge und verspürte wol Luft nach einer fol= chen Operation; allein der Sof hielt die Sache für fo halsbrechend, daß man mit verftellter Entruftung barauf verzichtete. Doch fam Chamillard durch die Erörterungen bes Fremben auf die Erfindung der berüchtigten Mungscheine. Law ließ fich jest zu Paris als Spieler nieder. Er trat als folder in Berkehr mit den Pringen und Großen, weihte dieselben in seine ökonomischen Theorien ein und imponirte besonders dadurch, daß er diese Weisheit aus Loke und Newton geschöpft haben wollte. Bei der als Schauspielerin und Weltdame bekannten Duclos mar es, wo sich diese Berren häufig zu hohem Spiel versammelten und wo Law schon damals ben Berzog von Drleans fennen lernte und deffen Reigung gewann. Das Spielgluck, der Aufwand und der Umgang Law's bewog aber ben argwöhnischen Sof, ben fremden Abenteurer eines Tages aus den Grenzen des Reichs zu verweisen. Law zog sich nun mahrend des spanischen Successionsfrieges nach Stalien, erspielte ungeheure Summen und bot den Sofen fein Bankproject an, aber immer vergeblich. Er unternahm fogar im Intereffe feines Projects eine Reife durch Deutschland und zeigte sich am Sofe zu Wien; doch Niemand begriff ei= gentlich seine Idee, und überall wies man ihn als einen gefährlichen Gauner guruck. Der Bergog von Savonen,

nachheriger König Victor Amadeus, entließ ihn mit den Worten, daß er zu wenig mächtig sei, um sich zu ruiniren, und die anwesenden Gesandten der Republik Genffanden die Aeußerung so erhaben, daß sie dieselbe zu Hause ins Staatsarchiv niederlegten.

Durch seine Verbindung mit den frangosischen Gronen erhielt Law zur Zeit des Friedensschluffes die Erlaubnig, ben Boden Frankreichs wieder zu betreten. Bei dem trostlosen Zustande der Kinanzen machte jest der Generalcontroleur Desmarets feine Umftande, einen Mann zu hören, der 2 Millionen Livres in Gold befag und der das Geheimnif fennen wollte, vermittelft einer Creditanstalt auch den ruinirtesten Fürsten feiner Beit in furzem zu bereichern. Nach furzen Unterhandlungen fam man überein, eine Bank, und zwar auf Actien, zu grunden; inwiefern aber der König feinen unmittelbaren Rugen dabei jog, ift nicht bekannt geworden. Law hatte feinesmegs die Gefahr übersehen, in der eine gefüllte Raffe einer räuberischen Regierung gegenüber schwebte; denn der Plan mar fo gefagt, daß der König feine Sand nicht in die Bankfasse stecken konnte, ohne sich zugleich seiner Jahresrevenuen zu berauben. Ludwig XIV. starb, als die Porbereitungen gur Eröffnung der Bank getroffen wurden. Das Unternehmen gerieth dadurch ins Stocken, obwol Law die Gunft des neuen Regenten befag und die Zahlung von 500,000 Livres Strafe an die Armen versprochen hatte, murde fein Werk den Ermartungen nicht entsprechen. Das Parlement betrachtete den Fremden, der das alte Finanggebäude fturgen, ben Fürsten durch Bereicherung unabhängig, die Ginregiftri= rung von Finanzedicten unnöthig machen wollte, längst mit verhaltenem Sag und Mistrauen. Gben fo verachtete der Adel einen Mann, der eine folgenreiche Reform ein= zuleiten im Begriff ftand, ber republikanische Ideen begte, die an feine Privilegien, befonders an Steuerfreiheit, streiften. Der Berzog von Noailles aber fürchtete in Law einen Rebenbuhler und fuchte benfelben zu unterdrucken und zu verdächtigen. Indeffen trugen diese Unfeindungen nur bagu bei, ben Fremden in der Gunft des Regenten zu befestigen. Befonders machte Law durch das Versprechen Gindruck, daß er mit der Errichtung der Bank die Mittel schaffen wurde, die Staatsschuld zu erleichtern, wo nicht zu tilgen. Bei ber Dhnmacht der neuen Verwaltung und der täglich machsenden Verwirrung zwang endlich der Regent den Finanzrath, das Project des verhaßten Schotten nochmals zu untersuchen. Noailles brachte die Angelegenheit zu Anfang des Sahres 1716 vor den Staatsrath, der unter Buziehung einer zahlreichen Commission von Geschäftsleuten eine lange und anscheinend grundliche Discuffion barüber eröffnete. Man fand das Project insofern gefährlich, als ber Fiscus unmittelbar baran betheiligt mar, und bewilligte Law nur die Errichtung einer Privatbank, die durch ihren Credit dem schmachtenden Verkehr wieder aufhelfen follte. Law ergriff mit Gifer diese Belegenheit, um dem Regenten und feinen Keinden an den Erfolgen diefes beschränkten Unternehmens die Solibitat feines urfprunglichen Planes zu beweisen.

Ein Patent vom 2. Mai 1716 ertheilte nun Law das Privilegium zur Errichtung einer Bank auf zwanzig Jahre; ein Edict vom 20. enthielt über die Einrichtung des Institus die näheren Bestimmungen. Auch die Ein-

registrirung beider Acte wußte Law vom Parlemente nach einigen Tagen zu erhalten. Die Bank follte auf Actien gegründet werden und den Namen "Banque genérale de France" führen. Der Fonde berfelben mar auf 6 Millionen Livres festgesett, die Bahl ber Actien aber auf 1200. Law hatte jedoch im Intereffe der Regierung ichon eine Berpflichtung übernommen, die diefes Capital bedeutend reducirte. Die Actieneinzahlung konnte nur zu 1/4 in baarem Gelbe, und mußte zu 3/4 in Staatsbillets geschehen, die damals 3/5 ihres Rominal= werthes verloren. Diese Staatsbillets hatten also für die Bank nur den reellen Werth von 1,800,000 Livres und bildeten mit ben 1,500,000 Livres baaren Gelbes den wirklichen Fonds von 3,300,000 Livres. Die Rechnungemunge, beren fich die Bank in allen ihren Geschäften bediente, mar der Gilberthaler gu 5 Livres, von dem nach dem damaligen Fuß 8 auf die Mark Silber gingen. Die Bank durfte Zettel von 1000 und 10,000 Bankthalern ausgeben, die auf Sicht, und gwar in Detallmunge von dem Gewicht und der Feinheit des gefetlichen Fußes zahlbar waren. Die Bank durfte ferner ben Privaten gegen Depositen ein Folium eröffnen, deren Zahlungen und Ausgleichungen übernehmen, Wechsel discontiren: und dies Alles nur gegen 5 Sous pro Mille Bankthaler, bis Law fpater die Erlaubnif erhielt, die Wechsel gegen 4 Procent zu biscontiren. Der Bank war zur Beruhigung der Raufleute verboten, Land= und Seehandel zu treiben, Affecurang = oder Commiffionsge= schäfte zu übernehmen. Auch fonnte die Bank fein Davier auf Frist ausstellen und unter feiner Form eine Unleihe machen, noch Gelb gegen Binfen ausleihen. Die

Bank war von allen öffentlichen Lasten befreit und die Fonds der Ausländer unterlagen keiner Consiscation, keiner Repressalie, keinem Heimfallsrechte. Das Directorium der Bank war Law für die Dauer des Privilegiums übertragen; der Herzog von Orleans besaß aber unter dem Titel eines Protectors das Recht, jederzeit von der Lage des Instituts Cinsicht zu nehmen. Zweimal des Jahres sollte eine Generalversammlung der Actionaire gehalten, in derselben nach Stimmenmehrheit entschieden und die Dividende vertheilt werden. Fünf Actien gaben dabei das Recht auf eine Stimme. Als Siegel der Bank war eine Frau mit dem Füllhorn und der pomphaften Umschrift: "Rétablissement au crédit", gewählt worden.

Die Eröffnung ber Bank geschah noch im Mai im Sotel de Maine zu Paris, das jedoch später mit bem geräumigeren Sotel be Soiffons vertauscht murbe. Die Unterbringung der Bankactien ging außerordentlich schnell von statten, weil bei bem Miscredit der Stagtsbillets Jedermann gern bie Gelegenheit ergriff, fich beren gut entäußern. Law indeffen faufte die Actien zum großen Theil wieder zurud, um fein durch gludliches Spiel zu= fammengebrachtes Capital von 2 Millionen Livres an= aulegen. Die Geschäftsleute jener Beit, fammtlich Rinber bes Buchers und der Erpreffung, miskannten die Grundlage der Anstalt, und die erften Bewegungen derfelben geschahen unter Spott und Berachtung. Man berechnete, was die Bank gewinnen konnte, wenn fie auch täglich ihren Fonds gegen 5 Sous pro Mille um= fegen wurde, und fand mit Recht diese Summe außerft bescheiben. Bei dem Bedürfniffe bes Publicums und der

mufterhaften Einrichtung und Berwaltung, die Law ber Bank gab, konnte es jedoch nicht fehlen, daß fich die gange Geschäftswelt schon nach einigen Monaten in die Operationen des Instituts verwickelt fab. Bugleich traten auch die guten Wirkungen ju Tage; der Sandel und die Industrie erhoben sich, der Wechselcurs murde für Frankreich gunftig, und bei ben mäßigen Binfen, welche die Bank nahm, verschwand der Wucher. Deffenungeachtet dauerte es noch langere Beit, ehe das Distrauen ganzlich erlosch. Man fah mit Erstaunen, daß Law Bettel in Umlauf feste und Geschäfte machte, Die feinen Konds beimeitem überftiegen, benn noch niemand fannte bas Geheimniß - und wahrscheinlich errieth es Law felbst nur - daß die Sicherheit dieses Credits nicht auf den Konde, sondern auf die Werthe gegrundet ift, gegen welche die Zettel in Umlauf treten. Um bas Zutrauen des Publicums zu befestigen und der Regierung Die Bortheile, welche die Bank den Privaten gewährte, ebenfalls zuzuwenden, erschien ein Arrêt vom 12. April 1717, welcher die Annahme und Auswechslung der Bankzettel an allen königlichen Raffen, fo wie die Ginfendung der öffentlichen Gelder in den Schat in Bantzetteln anordnete. Diefer allerdings übereilte Schritt, durch welchen die Staatseinkunfte einer Privatcompagnie anvertraut murden, erregte zwar den Unwillen des Parlements, hob aber die Bank in den Augen des Publi= cums gewaltig. Staunen erregte es aber, als bie Bank in der Generalversammlung vom erften Gemefter eine Dividende von 71/2 Procent für die Actie vertheilen konnte. Der Regent erschien in biefer Berfammlung, umgeben von den Pringen und Großen, und trat unter bem Jubel ber Actionaire, nach vorgängiger Abstimmung, in das Directorium ein. So sehr auch vor der Hand noch der stolze Abel Ludwig's XIV. über diesen auffallenden Schritt des Prinzen die Achseln zuckte, war doch die Zeit nicht fern, wo sich selbst der hochmüthigste dieser Herren bezeilen sollte, mit dem Reste seines geschmolzenen Bermözgens in dem Kreise der Speculanten zu erscheinen.

Besonders, feitdem die Regierung die Juftigkammer geschloffen und die Spoliationen eingestellt hatte, traten die glücklichen Wirkungen der Bank auf den Berkehr mehr und mehr zu Tage. Sätte man diesem eingeschränkten, aber foliben Institute Beit gelaffen, feine Rrafte ungeftort zu entwickeln, gewiß murde in Berbinbung mit weifen Regierungsmagregeln der National= wohlstand fich wieder entfaltet, der Staatscredit und die Kinangen fich mittelbar gehoben haben. Allein der Regent brannte vor Verlangen nach dem versprochenen Grperiment, die Staatsschuld vernichtet und den Sof und bie Regierung in Ueberfluß versett zu feben, und Law war leichtsinnig und gefällig genug, jedes Mittel zur Erfüllung feiner Berheifungen zu ergreifen. Schon in jener ersten Versammlung der Bankactiongire traf er bie Einleitungen zur Errichtung einer Sandelsgefellschaft und ber Colonisirung von Louisiana. Seinen geheimen Entwurfen nach follte diefes Unternehmen mit der Bank in Berbindung treten: durch die Bank wollte er der Compagnie die Capitale, und durch die Compagnie der Bank reichlichen Gewinn verschaffen. Law vermandelte hiermit feine Bank in ein Sandelsinstitut und feste ben Credit derfelben allen Zufällen und Verluften aus, welche Sandelsunternehmungen der Art mit fich führen. Man

kannte jedoch damals noch nicht die Gefahren, welche die Bermischung zweier Anstalten von so verschiedener Natur mit sich führten, und schenkte der Bank und ihrem Begründer nur um so größeres Zutrauen, je mehr man Gewinn von dem neuen Unternehmen hoffte.

Che wir die Operationen Law's weiter verfolgen, wird es nothwendig fein, einen Blick auf den Boden au richten, an welchen sich bald die hoffnungen und die Entwürfe von gang Frankreich heften follten. Jene unermeglichen, im Often von Florida und Caroling, im Westen von Neumerico, im Norden von Canada, im Guben vom merikanischen Meerbusen begrenzten, vom Miffiffippi und deffen zahllofen Nebenfluffen durchftromten Länderstriche waren zu jener Zeit noch in dem Zustande, wie sie aus der Sand der Natur hervorgegangen. Die Frangosen hatten ichon feit 50 Jahren Canada colonisirt, als sie gegen 1660 von den Indianern die Erifteng des großen Kluffes erfuhren. Man vermuthete, daß der Missisppi in die Bai von Mexico munden wurde, und ruftete 1673 ju Quebet fünf Manner aus, die den Fluß bis an die Arfansas herabstiegen und das grenzenlose, von Indianern durchschwärmte Gebiet für ihr Mutterland in Besit nahmen. Gin frangofischer Abenteurer aus Rouen, der Ritter Robert de la Sale, eine glühende, ruhmdürstige, von den Jesuiten erzogene Seele, erschien hierauf am Sofe zu Berfailles und schlug vor, die Entdeckung und Besignahme jener gander gu vollenden. Ludwig XIV. überhäufte biefen fühnen Mann, der ihm die edeln Metalle einer neuen Welt zu erschliefen versprach, mit Ehren. In der That gelang es de la Sale von Canada aus, nach Uebermindung ungeheu-

rer Schwierigkeiten, im Jahre 1682 ben gangen Lauf bes Fluffes zu verfolgen, und am 9. April 1683 fah er fich an der Mundung beffelben, in der Bai von Merico. Er eilte nun hinauf über Canada nach Frantreich jurud und erhielt vier Schiffe, mit benen er bie Entbeckung der Miffiffippimundung vom Meere aus unternehmen wollte, und zugleich Mannschaften und Gerath, um an der Mundung des Fluffes eine Niederlaffung zu grunden. De la Sale gelangte im Kebruar 1685 in den mericanischen Meerbusen, fand aber bie Mundung des Miffiffippi nicht. Sein feindliches Berhältnif mit Beaujeu, bem Commandanten ber Schiffe, bestimmte ihn, auf gut Gluck in der Bai von St. Bernhard, 100 Stunden westlich vom Mississpi, mit 170 feiner demoralifirten Begleiter zu landen und die Schiffe nach Frankreich zurudzuschicken. Der größte Theil an Werkzeug, Lebensmitteln und Munition war durch Treulosigkeit bei ber Landung verloren gegangen. Der fühne Abenteurer ließ fich durch alles diefes nicht entmuthigen. Er brachte mehre Monate mit Untersuchung ber Rufte ju, indem er die Missisppimudung zu finden hoffte, und verlor bann feinen Zweck aus den Augen; benn er brannte vor Begierde, in das Innere vorzudringen, um Die Goldminen, mit denen fich die Phantafie aller Guropäer beschäftigte, zu entdecken. Diese Idee beherrschte ihn noch, als er zu Anfang des Jahres 1687 feines Stolzes und feiner Beftigkeit wegen von einem ber Begleiter ermordet murde. Die geschmolzene Truppe gerstreute fich nun; ber größte Theil fiel ben Spaniern in die Sande und wurde in die Minen von Mexico ge= schleppt; Andere kamen durch die Indianer um, und

nur Ginige retteten fich nach unfäglichen Leiden nach Canada hinauf. Louisiana, wie man das Land zu Ehren bes Königs genannt, verschwand nun längere Zeit gang aus dem Gedächtniß der Frangofen. Erft 1697 machte ein unternehmender, canadischer Edelmann, Namens Iberville, den Sof von Versailles auf die verlaffenen Länder wieder aufmerkfam. Er erhielt zwei Schiffe, die er mit Colonisten füllte, erschien 1699 in der Bai von Merico und befuhr den Miffiffippi bis an den Natchez hinauf, worauf er zwischen der Mündung und dem spanischen Fort Penfacola, an dem fleinen Fluffe Bilori, eine Nieberlaffung gründete. Mit einem zweiten Transport Anfiedler aus Frankreich zog fich jedoch die Colonie von ben fandigen Ufern des Bilori an den Flug Mobile gu= rud; aber auch hier konnte die Colonie zufolge der Unfruchtbarkeit des Bodens nicht gedeihen. Der gefellige Charafter ber Frangosen, die Sehnsucht nach dem Mutterlande verhinderten die Ankömmlinge, den fruchtbaren Boden im Innern der Wildniffe aufzusuchen; fie blieben an den durren Dunen der Rufte fleben und fanden Troft darin, wenigstens durch ben Dcean mit bem Lande ihrer Geburt zusammenzuhängen. Iberville ftarb 1706 auf einer dritten Reise, die er im Interesse der Colonie unternommen, in der Savanna, mahrscheinlich am Gifte, das ihm die eifersuchtigen Spanier beibrachten. Die Colonisten faben sich nun gang verlaffen; das Mutterland hatte feine Zeit, sich um die Ausgesetten zu befümmern; die meisten der Unglücklichen, die mit ben größten Erwartungen den Boden Louisianas betreten, verloren sich zu den Spaniern oder zu Wilden, und 1712 waren von der Colonie noch einige Soldaten und

28 Kamilien übrig, die in größter Verwilderung und Entblößung lebten. Bu diefer Zeit trieb ben berühmten und reichen Raufmann Crozat ber Chraeiz und die Gewinnsucht an den Mississpi. In der Absicht, durch Waarenumtausch das Gold der Spanier an sich zu zie= hen, wirkte er sich im September 1712 bei dem französischen Sofe ein fünfjähriges Sandelsprivilegium nach Louisiana aus und erhielt zugleich bas Gigenthumsrecht an allen Minen und Metallen, die er in dem Lande an= legen und entbeden murbe. Auf feine Rechnung mußte er indessen jährlich eine gewisse Bahl Ansiedler und Regerfflaven einführen. Die traurige Lage der Colonie änderte fich darum nicht; die Colonisten blieben an der Rufte und begnügten sich an einem elenden Schmuggelhandel mit ben Spaniern. Crozat hatte auf Seibe, Indigo, besonders auf Gold gehofft und fand nichts als Baute und Pelzwerk. Als ihn 1716 die Juftigkammer als den Besiter vom Mississippi schaten wollte, faufte er sich durch die Ruckgabe feines Privilegiums und die Auslieferung fammtlicher Schiffe, Gerathschaften und Privatrechte los. Ein folches Gefchenk brachte die Regierung in große Berlegenheit; Niemand mußte, was man damit beginnen follte. Noailles warf in diefer Berlegenheit seine Augen auf Law und trug demfelben die Errichtung einer Sandelsgesellschaft nach dem Miffiffippi an. Die Absichten, die der Minister damit verband, waren feineswegs uneigennütig. Er munichte, daß fich der reiche und von dem Regenten geschätte Fremde durch das Unternehmen zu Grunde richten möchte, und hoffte die Bewilligung des Privilegiums von der Bedingung abhängig-zu machen, daß bei der Gründung der Compagnie auf Actien die Staatsbillets wieder verbraucht würden. Law merkte die Schlinge, die ihm sein Feind legte; er fand aber den Antrag so gunstig, daß er densselben sogleich in seine Combinationen hineinzog.

Nachdem Law die Actionaire der Bank in ihrer erften Berfammlung vorbereitet, berief er eine freie Berfammlung von Raufleuten und Cavitaliften zusammen. Durch feine glanzende Beredtsamkeit mußte er die Bewinnsucht dieser Männer, die zum Theil seine Keinde waren, fo zu entflammen, daß man die Errichtung einer Sandelscompagnie nach dem Miffissppi mit Begeisterung beschloß, "Spricht dieser Mann mahr," rief einer ber Unwesenden aus, "so muß ihm eine Statue errichtet werden." Law hatte fich, gang feinen Zwecken gemäß, verbindlich gemacht, die Sälfte ber Staatsbillets, welche die Regierung durch ihren fortdauernden Miscredit druckten, bei dem Unternehmen zu verwenden, und Rogilles trat noch in der Berfammlung mit der Eröffnung hervor, daß er den Staatsgläubigern die Belegenheit verschaffen wurde, die entwertheten Effekten anzubringen. Diefe Mittheilung hatte bald ben gangen Plan scheitern gemacht, benn man hielt jest bas Unternehmen für einen Finangstreich der Regierung. Law verschloß darum dem Minister vor der Sand jede Aussicht, traf aber inegeheim die Vorbereitungen, das Intereffe der Compagnie bem Interesse der Regierung zu opfern. Im August 1717 fcon erschien ein Edict, das auf den Antrag Lam's bie Errichtung einer Actiengesellschaft für ben Sandel nach dem Mississpi unter dem Namen: "Compagnie d'Occident" bewilligte und diefer Gefellschaft ein Privilegium auf 25 Jahre verlieh. Das Edict wurde am

6. September vom Parlemente einregistrirt, ebenso ein Edict vom December 1717, das die nähere Einrichtung der Gefellschaft betraf. Das neue Unternehmen hatte anscheinend keinen anderen Zusammenhang mit der Bank, als daß Law als immerwährender Director, der Regent als Protector an die Spige trat. Dem Adel wurde in ben Cbicten ausdrücklich die Genehmigung ertheilt, sich ohne Gefahr für die Ehre feines Standes dabei bethei= ligen zu können. Die Compagnie erhielt gang Louisiana zu ihrem Gigenthum, mit allen Sobeiterechten: nur mußte fie dem Könige von Frankreich huldigen. Ferner überfam fie alle Schiffe, Berathschaften, Waaren, welche die Regierung in der Colonie besaß, oder die Crozat an den Staat ausgeliefert hatte. Die Compagnie verpflichtete sich dagegen, während ihres Privilegiums wenigstens 6000 Beife und 3000 Schwarze in Louisiana einzuführen. Alle Bewohner der Colonie follten von den Lasten des Mutterlandes befreit, alle fremden Ginzügler von katholischer Religion gleich Franzosen geachtet sein. Jedes in den Safen Louisianas gebaute Schiff konnte bei feinem ersten Erscheinen in Frankreich auf eine Pramie Anspruch machen. Die Einfuhr der in der Colonie erbauten Metalle in das Mutterland mar frei; die an= beren Erzeugniffe unterlagen einem mäßigen Boll. Compagnie durfte in ihrem Bereich alle Anordnungen treffen und Gefete erlaffen, die ihr nothig dunkten: nur mußte fie ihre Beschluffe der Regierung und dem Parlement zur Bestätigung vorlegen. Die Actien, Dividen= ben, Effecten, Befoldungen der Compagnie konnten mit feiner Art von Beschlag belegt werden; auch war die Compagnie bei einem Bankerott ihrer Betheiligten nicht

gehalten, ben Gerichten ihre Bucher zu öffnen. Im Kall der König das Privilegium der Compagnie nicht erneuern wurde, mußte diefelbe doch Privatbefigerin von Louisiana und ben zugehörenden Infeln bleiben. Die fatholische Religion murde in den Grenzen der Colonie zur einzig gultigen erklärt, und die Compagnie mußte fich deshalb zur Ginrichtung einer vollständigen Sierardie perpflichten. Der Konds der Compagnie follte 100 Millionen Livres betragen und burch 200,000 Actien, à 500 Livres, aufgebracht werben. Die Actien murben, wiewol Law das Gegentheil verfichert hatte, in Staatsbillets eingezahlt, welche die Regierung an fich nehmen und vernichten wollte, und für die fie zu Gunften ber Actionaire Aprocentige Renten auf die unter dem Ramen der Generalpacht begriffenen Staatsgefälle grundete. Um die auf solche Beise eigentlich capitallose Compagnie zu ihren ersten Operationen einigermaßen auszustatten, beschloß man, die Rentenzinsen vom ersten Jahre, im Betrage von 4 Millionen, nicht unter die Actionaire gu pertheilen: im Kall jedoch Diefes Capital jum Beginn des Unternehmens nicht genügen wurde, follten die Actio= naire baares Gelb nachschießen. Die Actien murben in Betteln zu einer und zu zehn Actien ausgegeben; allein erft 50 Actien gaben in der jährlich zweimal abzuhal= tenden Generalversammlung das Anrecht auf Mitberathung und auf eine Stimme. Die Actien endlich follten als Waare betrachtet werden. Law mußte fehr bald mahrnehmen, daß er in feiner Bereitwilligfeit, ben Staat von Schulden zu befreien, zu weit gegangen. Man fah Die Stiftung der Compagnie als einen Kinaniftreich der creditlosen Regierung an und hielt Law, und zwar mit

Recht, für den Mitschuldigen. Wiewol die Capitalisten mit Begeifterung bas Werk angefangen hatten, fo fan= den die Actien doch nur fehr langfam Abnehmer. 3mar wunschte man nichts eifriger, als sich ber werthlofen Effecten zu entledigen, aber man fürchtete, im Kall die Regierung die Renten ebensowenig als die Binfen ber Staatsbillets gahlen wurde, daß dann die Compagnie zur Erwerbung eines Fonds aufs neue die Actionaire in Anspruch nehmen müßte. Erst am 16. Juli 1718 maren die 100 Millionen erfüllt, und Law bewog die Regierung, zur Erweckung des Bertrauens die Auszahlung der Rentenzinsen mit dem August 1718 pranumerando zu beginnen. Einige Tage darauf fam von Louisiana das erfte, schon im Berbft des vorigen Jahres von der Compagnie abgeschickte Schiff zurud und brachte außer einigen Proben von Droguerien nichts mit, als große Hoffnungen.

Ungeachtet die Staatsbillets um die Hälfte ihrer Masse vermindert worden, blieben dieselben in Miscreptit und die Actien der Compagnie theilten dieses Schicksal: die ersteren verloren mehr als die Hälfte, die letzteren, ungeachtet die Zinsen ausgezahlt wurden, ein Drittel des Nominalwerthes. Dieser außerordentliche Miscredit des Staats war die Folge des Visa, der Justizkammer und der Münzerhöhung. Niemand wollte mit der Regierung mehr zu schaffen haben. Der Herzog von Noailles hatte schon im August 1717 für 1,200,000 Rentenbriese creirt; allein das Publicum mochte diese Effecten nicht kausen. Er erfand hierauf eine sinnreiche Lotterie, bei der man sich mit 5 Sous betheiligte und deren Gewinnste in Staatsbillets und Rentenbriesen auss

gezahlt murden. Diese Taschenspielerei hatte viel Erfolg. mar aber nicht im Stande, ben Staat zu retten. Die Generaleinnehmer, die ungeheure Borichuffe gemacht, fandten feine Gelber mehr ein, und die Truppen befanden fich ohne Sold. Budem hatte der Adel, der jest in der Berwaltung dominirte, im Intereffe ber großen Grundeigenthumer die Mbichaffung einer directen Steuer, des Zehnten, durchgefest und die Reduction anderer Abgaben im Intereffe ber Großen ftand in Ausficht. In diefer Bedranquif fafte endlich der Regent den Entschluß, die Finangplane des Schotten, ber eine grundliche Beilung der Roth versprochen und von feiner Geschicklichkeit bereits Proben abgelegt, zur Ausführung zu bringen. Er eröffnete im Valais Ronal Conferengen, in benen fich Law mit feinem Gegner, bem Bergog von Roailles, meffen mußte. Der Gieg konnte nicht zweifelhaft fein. Noailles rieth in einer langen Denfschrift zu verbrauchten, gehäffigen, langfamen Mitteln und forberte von einem verschwenderischen und geldgierigen Sofe eine fünfjährige, ftrenge Enthaltsamkeit. Law hingegen verführte durch eine Doctrin, beren Gefahren meder er felbst noch Andere fannten. Er behauptete, daß die Maffe diefer entwertheten Effecten nur traurig und ge= fährlich sei, weil man nicht die Kunst verstehe, dieselben circuliren zu laffen: bann wurden fich dieselben in Reichthumer verwandeln. Das Mittel zu diefer Circulation mar ihm die Errichtung einer Staatsbank, die fowol dem öffentlichen, wie dem Privateredit aufhelfen follte. Indeffen mußte erft ein Wechsel der Perfonlichkeiten, die Unterdruckung des faum erft begründeten Bermaltungefosteme und die Demuthigung bes Parlemente.

deffen Opposition gegen den neuen Kinanzkunstler sich täglich steigerte, vor sich gehen, ehe Law als der Wiederhersteller des Staats = und des Polkswohles auftreten fonnte. Der Regent forderte zuvörderst dem Kangler Aqueffeau, der dem Parlement fehr ergeben mar, die Siegel ab, und diefer Fall zog auch alsbald die Abdanfung Noailles' nach sich. Da Law als Reter und Ausländer keinem derfelben folgen konnte, fo erhielt Argen= fon, der bisherige Generallieutenant der Polizei, die Aemter der Abgetretenen. Argenson war ein Mann von thätigem, aber gewaltsamem, hartem Charafter, ohne politische Ueberzeugung, der Schrecken des Bolfes und der geschworene Feind des Parlements. Diese Wahl schon zeigte an, daß der Regent im Nothfall dem Parlemente entgegenzutreten beabsichtigte. Go fehr aber auch Argenfon bereit mar, bem Regenten gegen das Parlement beizustehen, fo haßte er doch auch heimlich ben Schotten als Fremden und seinen mahrscheinlichen Nachfolger in ben Kinangen. Argenson trat deshalb mit den vier Gebrudern Paris und mehren anderen Reidern und Feinben Lam's in ein febr forgfältig verftedtes Complot, das wenigstens das Werk des gemeinfamen Nebenbuhlers darniederhalten follte, konnte man denfelben auch nicht beim Regenten fturgen.

Unter Beobachtung aller Förmlichkeiten verschaffte nämlich Argenson den Gebrüdern Paris die Generalpacht der unter diesem Namen begriffenen Staatsgefälle. Zwar war der Contract der früheren Pächter noch nicht abgeslaufen; allein die Paris versprachen statt 48 Millionen jährlich 50 zu zahlen, und die Regierung brach ihren Contract ohne Umstände und schlug im August 1718

den Paris die Generalpacht zu. Die Berbundeten riefen hierauf eine Versammlung ihrer Geschäftsfreunde zusammen, in welcher beschloffen wurde, die Generalpacht burch einen Actienverein auszubeuten. Dieser Beschluß erhielt, als im Intereffe des Fiscus, am 16. September 1718 die Autorisation des Staatsrathes. Die Gebrüder Paris eröffneten nun eine Subscription auf 100,000 Actien, à 1000 Livres, deren Inhaber einen verhältnißmäßigen Gewinn am Ertrage ber Generalpacht haben follten. Das eingezahlte Capital von 100 Millionen Livres murbe ber Regierung als Borfchuf angeboten. Die Einzahlungen konnten in Rentenbriefen oder Anweifungen auf die Generalstaatstaffe geschehen. Sährlich follte eine Generalversammlung gehalten und die Divibende vertheilt werden. Da es den Paris nur um die Gründung eines Actienpapiers zu thun mar, bas ben Actien der Compagnie d'Occident die Spige bieten konnte, so durften die Unterzeichner vor der Sand nur 1/10 ein= zahlen, die Zahlung der 9/10 follte vom 1. Januar 1719 an geschehen. Diese Actien boten in der That einen fo hohen, fichern Gewinn und wurden fo eifrig gesucht, daß die Actien der Compagnie d'Dccident badurch noch tiefer, zu 1/2 ihres Nominalwerthes, herabfanken. Weil Law feinen Unternehmungen die Ehre eines Suftems zu vindiciren pflegte, fo nannte man die Compagnie der Paris das Antisustem. Außer dem Siege über die Rebenbuhler machten die Paris noch einen ungeheuern baaren Gewinn. Gie rafften die Effecten, die fie jur Gingablung bestimmten, im voraus für geringen Preis gufammen und schlugen bann die Papiere, als die Einzahlung geschehen sollte, zu hohem Preis wieder los.

Bährend indeffen Argenson burch die Unterstützung des Antisufteme ben Schotten heimlich zu ruiniren suchte, follte er zugleich mit bemfelben die Borkehrungen zur Ginführung ber Staatsbank treffen. Um 1. Juni 1718 erschien ein Edict, das eine abermalige Umschmelzung der Mungen befahl. Das Bolf mußte in die Mungftatten 1/5 der alten Mungen mit 1/5 in Staatsbillets abliefern, und erhielt dafur eine gleiche Summe in neuer Munge, die jedoch so verringert mar, dag eine Mark Silber, die 40 Livres in alter Munge betrug, jest 60 Livres "repräsentirte". Also mehr als 1/4 des Silbers murbe dem Bolfe unter diefem Borte wieder entriffen. Mit dem Golde geschah daffelbe; die Mark wurde zu 25 Louisdor, à 36 Livres, folglich die Mark zu 900 Livres ausgeprägt. Das Edict mar zwar von Argenfon verfaßt, aber von Law betrieben worden, damit das Publicum um fo eifriger nach den Papieren greifen follte, die er bemfelben in Rurgem aus der Staats= bank bieten murbe. Der Munghof registrirte gwar bas Ebict ein, allein bas Parlement weigerte fich, beftritt die Competenz des Munzhofes und wagte endlich durch einen eigenen Arrêt vom 20. Juni 1718 die Ausführung des Edicts zu verbieten, indem es das Intereffe des Volkes mit feinem Rechte verband. Als der Regent biefen Arrêt caffirte, erließ das Parlement am 12. August einen zweiten, der seinen ersten wiederherftellte und die Verwaltung der Finangen Ausländern verbot, felbft naturalifirten. Die Aufregung im Bolke wuchs bei diesem feltsamen Kriege außerordentlich, zumal bas Parlement die Staatsgläubiger gegen Law formlich aufgewiegelt hatte. Um feiner Bank mehr Credit zu

geben, hatte Law allmälig mehre ichone Landguter gefauft und dadurch den Neid der Großen und beim Parlement überdies den Berdacht erregt, als habe er fein Bermogen durch Unterschleif in feiner Bank gewonnen. Er war darum schon seit einiger Zeit zur Rechtfertigung por das Parlement beschieden worden, hatte jedoch diefen Befehl verachtet und durch die Gründung einer riefenhaften, von Schweizern und Englandern betriebenen Uhrenfabrik feinen Gegnern noch mehr Aergerniß gege= ben. Sent verwandelte das von der öffentlichen Dei= nung unterstütte Parlement die Vorladung in einen Haftsbefehl. Law floh ins Palais Ronal, wo man ihn überredete, das Parlement wolle ihn verurtheilen und binnen drei Stunden hinrichten laffen. Nachdem fich der Sof über ben Schrecken diefes Mannes, ber mit bem fühnsten Verstande ein gartliches Gemuth verband, beluftigt, murde er, mit einem foniglichen Schupbrief ausgestattet, in das Haus der Marquife von Nancre gebracht. Die Bewegung im Bolke gestaltete sich unter diesen Vorgängen so heftig, daß die Truppen scharfe Patronen erhielten, und der Münghammer arbeitete unter dem Schute der Bajonnette. Dubois, der feit dem Abschluß der Quadrupelallianz im August 1718 die Leitung des Auswärtigen übernommen, rieth endlich dem Regenten, das Parlement durch ein Lit de justice nie= berzuwerfen. Dieser Act fand am 26. August statt; das Parlement verlor das Recht der Gegenvorstellung, und das Mungedict unter Anderem erhielt Gefetesfraft. Man schrieb die Maßregel, so wie die Auflösung der Bermaltungsräthe und Wiedereinsetzung einfacher Minifter, die einen Monat fpater folgte, dem verhaften Fremden zu, der freilich jest Raum für seine Plane gewinnen mußte.

Dem Regenten, der wohl wußte, daß er nach fo viel Schwäche, Willfur und falfchen Versicherungen die Achtung und Unterftugung des Volkes verloren, blieb nun nichts Anderes übrig, als Law zur Verwirklichung feiner ökonomischen und finanziellen Theorien zu drängen. Da fich jedoch Law auch jeder Garantie des Parlements und ber anderen fogenannten souverainen Sofe beraubt fah, ging er nur mit Widerstreben an die Errichtung ber Staatsbank, welche die Grundlage feiner Operation bilden follte. Nachdem er mit dem Regenten und dem Bergog von Antin die Sache vorbereitet, murde auch der Bergog von Bourbon, deffen Sabsucht und Beschränkt= heit man ftets zuvorkommen mußte, ins Geheimniß gejogen. Um 4. December endlich erschien ein Edict, wel= ches die Bank Lam's in eine Staatsbank unter dem Na= men "Banque Royale" verwandelte. "Man schickte bas Edict auch an das Parlement, das mit 84 gegen 23 Stimmen die Einregiftrirung verweigerte, woran fich ber Regent jedoch nicht mehr kehrte. Argenson erhielt die Mittheilung erft in der Nacht gum 4., und der Regent hatte die Absetzung deffelben beschloffen, follte er sich aus Saf gegen Law ber Errichtung ber Bant wider= fegen. Das Berhältniß der Bankintereffenten war von Law und dem Regenten fehr summarisch geordnet worben. Die von den Actionairen eingezahlten 6 Millionen Livres, die den Grundstock bildeten, und die von Law in Actien ber Compagnie d'Occident verwandelt worden waren, behielt der Staat gegen Bergutung guruck. Desgleichen übernahm derfelbe die Auszahlung und Bermandlung der im Umlauf befindlichen Bankzettel nebft den dafür niedergelegten Werthen. Als sich die Actiongire über die Unterdrückung ihres Privilegiums beschwerten, fo eröffnete ihnen Law, daß die Betheiligung an der Compagnie in Rurrem viel mehr Gewinn abwerfen murbe. Die Declaration, welche die Staatsbank errich= tete, suchte gewiffermagen diese Beränderung beim Publicum zu entschuldigen, indem man versicherte, daß die Vortheile der Unstalt nur noch größer sein mußten. Rach diefer Declaration murde die Eröffnung der Bank auf den 1. Januar 1719 festgesett. Die den früheren Bantintereffenten verguteten 6 Millionen in Actien der Compagnie d'Decident follten zur Sicherheit des Publicums als Grundstock in der Raffe bleiben. Der Bergog von Orleans erhielt als Regent die Oberaufficht über bas Institut; ihm zunächst stand ber Generalbirector. Der Schahmeister war verpflichtet, alle Fonds in Empfang und Verwahrung zu nehmen und die vom Inspector visirten, vom Controleur controlirten Bankzettel zu un= terzeichnen. Desgleichen mußte ber Schapmeifter dem Staatsrathe und der Rechnungsfammer in gesetlicher Form über Einnahme und Ausgabe Rechnung ablegen. Rein Bankzettel durfte ausgegeben werden, wenn er nicht porher in Gegenwart jener drei erften Beamten in dem Bureau der Generalkaffe mit dem königlichen Stempel versehen worden. Die Fabrication der Bankzettel follte nur auf die vom Staatsrathe im Namen bes Königs erlaffenen Arrêts vorgenommen werden. Außerdem wurde den Bankzetteln ein fester Fuß verheißen. Die Staatebank follte gleich der früheren Wechfelbriefe biscontiren und die Bahlungsgeschäfte ber Privaten beforgen, letteres aber ohne alle Procente. Denen, welche ihre Fonds' in der Bank niederlegten, murde die Unantastbarkeit derfelben verheißen.

Law fah fich nun in den Stand gefest, die Löfung feiner Aufgabe zu beginnen. Er hatte versprochen, vermittelft des Credits Sandel und Privatverkehr zu he= ben, die öffentliche Schuld, die sich bei Grundung der Bank ungeachtet ber Reductionen noch auf 2,400,000 Livres belief, zu tilgen und der Regierung die ausge= behnteften Mittel zur Befriedigung ihrer Bedürfniffe gu gewähren, ohne das Volk mit neuen Unleben und Auflagen zu belaften. Nach welchen Grundfägen aber ge= dachte Law den Staatscredit in diefer maglofen Beife zu entfalten? nach welchen Grundfägen wollte er bie Bank zur Lösung seines ungeheuren Problems benugen? Es ift schwer, die theoretischen Unsichten des Schotten ober Das, mas er fein Syftem nannte, gu entwickeln, theils weil ihm felbst ber Bufammenhang und die Begrundung feiner Lehren fehlte, theils weil feine Unternehmungen fo wenig mit feinen Unsichten übereinftim= men. Unzweifelhaft war Law von den Resultaten und den unberechenbaren Wirkungen des Credits im Allgemeinen überzeugt und begeiftert; allein er theilte mit Bielen, die von einer großen Thatfache des Lebens und ber Erfahrung zum erstenmal angeregt werden, bas gewöhnliche Schickfal, in ber Ueberraschung der Entdeckung und dem Drange der Anwendung, die tiefere Erforschung und Begründung ber Sache felbft zu vergeffen. Rur eine Denkichrift, die er furz vor der Abdankung bes Berzogs von Roailles dem Regenten überreichte, läßt uns einigermaßen ersehen, auf welche Principien er feine Creditoperation zu ftugen versuchte. Der Raufmann, beift es in jener Denkschrift, kann vermoge feines Crebits fein Grundcapital verzehnfachen, b. h. er fann, wenn er einen Fonds von 100,000 Thaler befist, vermoge des Credits für eine Million Geschäfte machen und für diese Summe den Geminn, also ben zehnfachen Gewinn feines wirklichen Capitals, jurudnehmen, Wenn bemnach eine Regierung bas gange im Lande circulirende Geld, nicht durch 3mang, fondern in Form einer freiwilligen Deposition, in eine Bank zusammenbringen möchte, fo wurde der Staat damit erstens um das Behnfache diefer ungeheuern Summe Credit befigen, und zweitens auch davon ben entsprechenden, zehnfachen Gewinn beziehen. Aber, fährt er fort, der Credit und ber Gewinn des Privaten ift immer an gewiffe Grenzen gebunden; denn das Capital des Privaten fann nur immer ein mäßiges fein, und bann unterliegt fein Beschäftsverkehr und fein Credit immer den Beschränkungen, die ihm Rrieg, Finanggesetze und Regierungsmaßregeln auflegen. Die Regierung hingegen, die Rrieg, Frieden, Gefetgebung in ihrer Gewalt hat, darf dergleichen Beschränfungen ihres Credits und Gewinnes nicht befürch= ten, und ihr ungeheurer Fonds, den fie in einer folchen Bank haben wurde, konnte darum leicht hundertfachen Credit und Gewinn eintragen. Es ift also ersichtlich, daß Law die Gesete und die Erfolge des Sandelscredits auf ben Staatscredit übertrug, und daß er auf diefen Grund die Lösung feines Bersprechens möglich zu machen gedachte. Seutzutage fann es nicht mehr schwer fallen, ben gefährlichen Brrthum diefer Combination zu begreifen. Bugegeben, daß ber Credit bes Gefchaftsmannes in ber Regel fein Grundcapital zehnmal überfteigt, so ift es nicht nur bas Grundcapital, auf melches fich diefer Credit grundet, sondern er grundet fich vielmehr auf die Baaren, welche der Geschäftsmann gegen fein Papier erhalt, und die in feinen Banden nicht unfruchtbar verwendet werden, fondern durch Sanbel und Bearbeitung im Werthe fteigen. In dem Mugenblicke, wo bas Sandelsproduct aus der Sand des Geschäftsmannes in die des Consumenten übergeht, wo Die Bagre, die dem ausgestellten Creditbriefe entspricht, verbraucht werden foll, hört auch der Sandelscredit auf und die Bahlung in Munge, oder der beschränktere Pri= vateredit geht an, der nur insofern den Induftrieverkehr unterstütt, als er die Consumtion beschleunigt. Auf fei= nem anderen, als dem Sandelscredit beruhen auch die Banken, oder diejenigen Unftalten, die aus der Bervielfältigung der den Sandelsverkehr erleichternden Credit= papiere ein kaufmännisches Geschäft machen: nicht ihr Grundcapital, fondern die guten Werthe, gegen welche fie ihre Zettel in Umlauf segen, find es, welche die Sicherheit und Gefemäßigkeit ihres Credits bedingen. Gang anderer Natur hingegen ift ber Staatscredit. Der Staat - von einer communiftifchen Gemeinde gang abgefehen - ift fein Raufmann und Producent, fondern er ift, gleich dem Privatmann, ein Berzehrer; wie trefflich er auch die geliehenen Werthe für die Staatszwecke verwenden mag, immerhin werden diese Werthe in der Benutung verschwinden. Wollte ber Staat, gleich einem Geschäftsmann, auf Credit Werthe oder Maaren ent= nehmen und mit denselben gewinnreiche Industriegeschäfte treiben, fo murbe er ben Berfehr ber Privaten, mithin

überhaupt die Quellen seiner materiellen Kräfte zerftoren. Infofern aber ber Staat mit bem geliehenen Pfunde nicht muchert, fondern daffelbe zu unfruchtbaren 3meden verwendet, so ist sein Credit auch anderer Natur als der des Raufmanns, denn er gründet sich nicht auf das Borhandensein materieller und durch den Berkehr machfender Werthe. Der Staatscredit beruht vielmehr, wie ber des einfachen Confumenten, auf der moralischen Ueber= zeugung bes Gläubigers, baf bie Bertreter bes Staates den guten Willen und für die Zukunft die Mittel befiten werden, die eingegangene Schuld zu tilgen. Gefest baber, ein Staat vermochte bas ganze bagre Capital einer Nation in eine Bank oder Raffe, und zwar gegen Creditscheine zu vereinigen, so wird - zumal dieses Bankcapital felbst nur ein geliebenes ift - gewiß fein Grund vorhanden sein, warum die Nation dem consumirenden Staate noch zehnmal fo viel an Werth borgen foll. Ebensowenig wird aber der consumirende Staat durch eine folche Aufnahme des baaren Capitals in den Stand gefest werben, einer fo unermeflichen Schuldenlaft auch nur irgendwie die Spige zu bieten, oder wol gar aus berfelben einen unbegrenzten Gewinn zu ziehen.

Das Princip also, auf welches Law seine Creditoperation stügen wollte, war eine Chimäre, denn er trug die Grundlagen, die Anstalten und die Resultate des Handelscredits auf den Staatscredit über. Law war aber, ehe er zur Verwirklichung seines Creditsustems schritt, noch von einer anderen Theorie besessen, die sich in allen seinen Schriften wiedersindet, und von der ihm gewissermaßen auch nur die Erfahrung heilen konnte. Er suchte sich nämlich zu überreden, daß die Masse seiner Bankkettel, möchte biefelbe auch noch fo fehr bas gewöhnliche Bedürfniß überschreiten, nie die Reigung ha= ben fonne, sich in der Metallmunge auszulöschen; er glaubte vielmehr, daß fein unermegliches Papiergeld Industrie und Sandel nur in raschere Bewegung seben, Die Confumtion vermehren, den Binsfuß herabbrucken und einen allgemeinen Wohlstand über die Nation auß= gießen wurde. Go fehr er indessen in feinen Denfschriften und Erlaffen auf diese Ueberzeugung pocht, fo eifrig er aus derselben für sich und Andere im Angefichte einer ungeheuren Papiermaffe Muth zu schöpfen sucht, so wenig hat er dieser Ueberzeugung vertraut, als es fich um die Ausführung feines Creditinftems banbelte. Denn faum begann die Staatsbank ihre Credit= zettel auszustreuen, als Law auch schon kunftliche, außer= halb dem Bereiche feiner Theorien liegende Mittel an= wendete, um das Papier in Bewegung und in Credit zu erhalten. Diefe Mittel maren ber 3mangecure und Die Berabfegung und gangliche Entfernung des Metallgelbes, die Ableitung der ungeheuren Papiermaffe in bas mufte Getriebe der Sandelscompagnie und die Agiotage oder das Börfenfpiel. Die Entwickelung der That= fachen wird zeigen, wie Law durch die geschickteste Com= bination und Anwendung diefer drei Bebel ein Gebäude emporhob, das ihn felbft und die Nation über den Ge= halt feiner Theorien tauschte, und das in Trummer ger= fiel, sobald sich die Rraft diefer Bebel brach.

Die Bank, die man jest in das geräumige Hotel de Nevers verlegte, war noch nicht völlig eingerichtet, als Law auch schon Anstalten traf, die Emission der Bankzettel im großartigsten Maßstabe zu beginnen und

ben Curs derfelben durch 3mangsmaßregeln zu fichern. Gin Arrêt vom 27. December verordnete die Ginrichtung von Filialbanken zu Lyon, Rochelle, Tours, Drleans, Amiens, jede mit zwei Kaffen, beren eine die Bettel ausgeben, die andere auf Sicht bezahlen follte. Um große Bankfonds zu bilben, mußten zugleich fortan an den Orten, wo Filialbanken vorhanden, alle Zahlungen über 600 Livres in Banfzetteln gefchehen. Die Berordnung machte übeln Gindruck auf die Raufleute, allein Law wußte dieselben durch Sophismen zu gewinnen. Gin Arrêt vom 5. Januar 1719 ernannte Law zum Director ber Bank, desgleichen wurden die übrigen Beamten ber früheren Bank als tuchtige Gefchäftsleute beibehalten. Drei Arrêts, vom 5. Januar, 11. Februar, 1. April, geboten die Fabrication von 59 Millionen Bankzetteln, zu 100 und zu 1000 Livres, und ein Arrêt vom 22. April fügte noch 51 Millionen hinzu, sodaß sich bereits die Totalsumme auf 110 Millionen belief. Seltfam mar es, daß das Publicum fein ganges Bertrauen von der fruberen auf die Staatsbant ohne Bogern übertrug. Die ganze Paviermaffe, die kein anderes Pfand als die 6 Millionen Actien ber Compagnie d'Decident befaß, die fich von den entwertheten Staatsbillets in nichts unterschied, genoß den nämlichen Credit, wie die alten Banfzettel, und die Regierung, die einige Monate vorher nicht einmal auf ein vom Parlement einregistrirtes Edict eine Million auftreiben konnte, fab fich plöglich in die erfreulichste Lage verfett. Der Erfolg überraschte Law wie den Regenten; Beide hielten nun Alles fur moglich. Der Arrêt vom 22. erklärte ferner die Livre Tournois, von welcher 58 auf eine Mark Gilber gingen, gur

festen, unveränderlichen Bankmunge; das Papier, machte ber Arrêt geltend, verdiene folche Protection, weil das Metallgeld eine aus dem Auslande eingeführte Waare fei. Diefe Bestimmung, die mahrscheinlich gegen Lam's Biffen und Willen erlaffen worden, gab alfo ben Betteln ben Preis von einer bestimmten Quantitat Gold ober Silber und machte benfelben von jedem Manover mit dem Metallgelde unabhängig. Law beschlof barum. die Bestimmung furzweg nicht einzuhalten, und wie me= nig das Publicum den Ginn und den Vortheil eines festen Kufes begriff, bewies der Umftand, daß man erst über Treulosigkeit schrie, als Law später den Rominalwerth der Zettel herabseben wollte, nachdem er das Metallgeld erhöht hatte. Derfelbe Arrêt vom 22. traf au= Berdem noch mehre andere Magregeln, um den Gebrauch des Papieres zu steigern. Die Gläubiger durften an ben Orten der Filialbanken von ihren Schuldnern, ohne Ausnahme, die Bezahlung in Bankzetteln fordern. Die königlichen Raffen mußten, wie früher, die Bankzettel annehmen und einwechseln, und die Beamten follten überhaupt ihre Raffenfonds in Bankzetteln halten und im Unterlaffungsfalle jum Schabenersag verpflichtet fein. wenn etwa eine Berabsehung der Metallmungen einträte. Endlich war von und nach allen Orten, wo Filialbanken vorhanden, ber Transport von Gold = und Gilbermungen bei Strafe verboten, und nur in dem Falle durften die Posten das Metall befördern, wenn daffelbe der Bank felbst gehörte.

Nach der Einrichtung der Bank und dem ersten Ver= suche ihrer Maschinerie wandte nun Law seine ganze Ausmerksamkeit der Compagnie d'Occident zu. Er be=

20

trachtete dieselbe als die Grundlage zu einer riesenhaften Schöpfung, durch welche er zwei verschiedene, doch auf ein Biel, auf die Bereicherung und Begluckung der Nation hinausgehende Zwecke verfolgen wollte. Die Compagnie follte nämlich, wie feine Denkschriften und Die Arrêts beweisen, der Centralpunkt des gangen frangofiichen Handels werden. Sie follte allmälig alle Sonderintereffen, alle Privilegien, alle anderen Gefellichaften in fich aufnehmen, im Großen und Gangen wirthschaften und doch ihren Gewinn unter allen Ständen des Bolfes ausstreuen, indem sich Jeder als Actionair nach fei= nem Bermogen bei ihr betheiligen konnte. In biefer focialistischen Grundlage mußte also auch ihr eigenes Pri= vilegium verlöschen. Andererseits aber war die Compagnie auch bestimmt, ben Credit und die Operationen ber Bank zu unterstüten. Ihre Actien follten vornehmlich die Waare abgeben, in welche die Maffe der Bant= zettel übergeben und Abzug finden konnte; die Aussicht auf eine reichliche Dividende follte nicht allein den Credit ber Actien, fondern zugleich den Credit der Bankzettel befestigen, die man jeden Augenblick in Actien verwanbein konnte. Um die Blutegel des Staates, die Finangpachtergefellschaften zu unterdrücken, um den Gewinn und das Ansehen der Compagnie und mittelbar ber Bank su fteigern, faßte Law auch den Entschluß, alle in Pacht gegebene Staatsgefälle mit der Compagnie zu vereini= gen. Es lag noch nicht in Law's Absicht, Diefe gigan= tifchen Plane dem Publicum miffen zu laffen; aber er konnte nicht verhindern, daß sich dunkle Gerüchte über das Bevorftehende verbreiteten und die Gemuther aufregten. Die Actien ber Compagnie d'Decident maren

bisher immer noch durch das sogenannte Antisystem gedrückt gemesen; sie standen die Sälfte unter ihrem Nominal= werthe. Sest, da man von der Bereinigung der Gene= ralpacht mit der Compagnie hörte, begannen fie zu ftei= gen. Law feste nun auch zugleich den Saupthebel feiner Dperation zum ersten Mal in Gebrauch, indem er bas Pramienspiel begann und seine Freunde dazu aufforberte. Er verpflichtete sich nämlich gegen Mehre, die ihm nach feche Monaten 200 Actien der Compagnie d'Occident anbieten wurden, diese Actien zum vollen Nominalwerthe und zugleich eine Prämie von 40,000 Livres in klingender Munge zu gahlen. Dieses Spiel mar bamals in Frankreich noch wenig bekannt; man wandte es höchstens im Waarenhandel an. Law hatte daffelbe in Umfterdam fennen gelernt und fand an den Frangofen fo gelehrige Schüler, daß diefe Art zu speculiren binnen einigen Monaten in allen den Nuancen ausgebildet murde, wie fie heute bekannt find. Die Geschäftsleute und Speculanten, als sie bas Beginnen Lam's faben, bachten ernstlich nach und bestürmten den Schotten mit Fragen, ber ihnen jedoch antwortete, daß sie nur eben fo, wie er, thun follten. Die Actien der Compagnie erhoben sich mit dem Manover in der That fogleich auf Pari, ob= gleich die Staatsbillets in ihrem Miscredit blieben. Noch zu Ende Kebruar 1719 wurde der Compagnie die Tabackspacht zu jährlich 4,200,000 Livres auf 20 Sahre zugeschlagen, mas dem Publicum mit Recht als bas Vorspiel zu größeren Begunftigungen galt. Bugleich bewog Law, als er fah, daß die Actien mehr Neigung jum Steigen als zum Kallen hatten, die Actionaire, auf bie Bertheilung der Rentenzinsen für ein Salbjahr zu

verzichten, um den Fonds der Compagnie zu verstärken. Dieser Umstand und ein sehr glänzender Bericht über die Unternehmungen und den Besitzstand der Compagnie vom 27. März lenkte überhaupt die Gemüther des Voletes auf das magische Feld, an das sich so viele Opfer und Erwartungen ketteten.

Schon feit einem Jahrhundert beschäftigte fich die Phantasie der Europäer mit den edeln Metallen, die in den Länderstrichen am Mississppi vorhanden fein follten, und obschon weder die Spanier noch die Frangofen bei ben eifrigsten Nachforschungen diese Reichthümer hatten auffinden konnen, fo maren doch die Gerüchte davon ge= blieben. Law verschmähte, neben feinen redlichen Beftrebungen, Louisiana für das Mutterland fruchtbar zu machen, felbst diese Täufchungen nicht, um bas Unfeben und den Credit seiner Schöpfung zu heben. Er erhitte die Ginbildungsfraft der leichtgläubigen und ruinirten Frangofen mit den unerschöpflichen Minen und den Unnehmlichkeiten von Louisiana, und zwar in dem Grade, daß felbst die, welche die Sache vorbereiten halfen, end= lich an diese Ausschweifungen glaubten. Bilder murben unter das Bolf gestreut, welche das Gluck, die Rulle und den Reichthum der Wilden wie der Ansiedler dar= stellten. Als ein alter Solbat, La Mothe-Cabillac, der in Louisiana gedient hatte, die Frrthumer aufhellen wollte, fo ftedte man ihn in die Baftille. Man veröffentlichte ungeheure und lächerliche Projecte; man berechnete 3. B. die Seide, die 2000 milbe Frauen der Natches = India= ner der Compagnien liefern wurden. Die Compagnie fette, auf die Aussage einer Bisionairin, eine ftarke Summe gur Auffindung eines Smaragbfelfen aus, der im Fluffe

Arkansas liegen follte. Der Neffe bes Cavalier be la Sale wurde mit bem Abel becorirt und durch allerhand Ehren ausgezeichnet. Endlich ließ die Compagnie mehre Schiffe mit glücklichen Auswanderern und Berkleuten abgeben, welche die Schate Louifianas heben follten. Die Folge davon war, daß die Actien reißend stiegen und schon im April mit 600 Livres, also 20 Procent über ihren Nominalwerth, bezahlt murden. Law richtete un= terbeffen eine eigene Abmiralität ein, welche bas Geemefen der Compagnie dirigiren follte, und entwarf großartige Plane, die den Anbau, die Bevolferung und die Dragnisation Louisianas jum 3med hatten. Man theilte bas Land, bas Niemand fannte, bas noch mit Urmalbern und herumirrenden Wilben bedeckt mar, in Marquisate und Berzogthumer ein, die fich entweder die Directoren der Compagnie zusprachen, oder die Law im Intereffe der Compagnie an reiche Kaufleute und ruinirte Große verkaufte. Die Staaten Law's, die einen Umfreis von mehr als 100 Stunden umfaßten, und für die er 30 Millionen Livres bezahlte, follten der Mittelpunkt dieser neuen Civilisation werden. Die Mississpi-Berzöge und Marquis verkauften bann ihre Länder wieder zu kleineren Parcellen, und diese Käufer zweiter Sand wurden die eigentlichen Unterthanen der Compagnie. Das Merkwürdigste bei bem Sandel mar jedoch, daß die Compagnie selbst wenig, die Räufer freilich noch weniger gewannen. Man durfte nämlich das Raufgeld in Staats= billets erlegen, die bann die Regierung im Stillen guruckzog, oder in Actien, welche die Compagnie, um damit zu fpeculiren, ebenfalls zurückhielt. Der Regent wollte auch bas Seine zur Civilifirung der neuen Welt

beitragen, und befahl den Gerichtshöfen, die Strafen so oft als möglich in Deportation übers Meer zu verwanzbeln; zugleich ordnete er ein allgemeines Aufgreifen der Bagabonden an, welches sehr bald in die abscheulichste Menschenjägerei ausartete und zu blutigen Emeuten in den Straßen von Paris führte.

Unter diesem Wechsel von Betrug und Anstrengung, von Schwärmerei und Gewaltthat, hatte Law mit dem Regenten eine Magregel vorbereitet, die mehr als alles bies auf bas Schickfal ber Actien wirken und die Compagnie weit über ihren bisherigen Rreis erheben follte. Bu Anfange bes Mai 1719 erschien ein Edict, das die zwei andern großen Sandelscompagnien Frankreichs mit ber Compagnie d'Dccident vereinigte. Die Ginleitung bes Edicts war in dem ungewöhnlichsten Tone gehalten und won Law eigenhändig entworfen worden. - "Wir haben", hieß es, "feit unferer Thronbesteigung die Mittel aufgesucht, um die durch die Kriege verurfachte Erschöpfung der Nation zu heilen und unfere Bolker in den Ueberfluß zu verseten, den sie verdienen. Wir feben mit Vergnügen, daß fich die Circulation des Geldes belebt, daß fich der Sandel hebt; aber unfere Bemuhungen follen dabei nicht ftehen bleiben. Der Credit, ben bie neuerlichst erft gegrundete Compagnie d'Occident genießt, hat uns bestimmt, die Lage der alten Compag= nien zu untersuchen; wir haben aber mit Schmerz gefeben, daß ungeachtet ber vielen Gnadenbeweife, die fie von und erfahren, ihre Angelegenheiten ruchwärts gegangen find. Die Compagnie des Indes Drientales hat . ihre Schiffahrt ganglich eingestellt und ihr Privilegium gegen Zusicherung einer Theilnahme am Gewinn einem

Bereine von Kaufleuten veräußert. Wir wiffen jedoch, daß ein folder Berfall nicht, wie die ähnlichen Com= pagnien der Engländer und Hollander beweifen, in der Natur ihres Sandels, fondern, daß er in der schlechten Berwaltung der Compagnie begründet ift. Ferner haben fich die Indier beklagt, daß die Compagnie weder ihre Zinsen noch ihre Capitale bezahlt, daß fie feit 16 Sah= ren feine Schiffe nach Surate geschickt, daß die Unterthanen der Compagnie ihren Bedarf von den Fremden nehmen muffen. Go hat auch die Compagnie von China feit langer Zeit keinen Gebrauch mehr von ihrem Privilegium gemacht; ja, fie ift in noch größerem Berfall, als ihre Schwester. — Aus schuldiger Rücksicht gegen unfere Unterthanen haben wir deshalb befchloffen, den beiden Compagnien das Sandelsprivilegium zu nehmen und ber Compagnie d'Dccident zuzuertheilen, deren Credit und gute Verwaltung biefe Auszeichnung verdient. Durch biefe Beränderung wird der gange Sandel (mit Ausnahme des nach Weftindien) in allen vier Weltthei= len vereinigt werden. Die Compagnie wird in das Reich die nöthigen Waaren einbringen und den Ueberfluß auß= führen; sie wird die Schiffahrt unterhalten und heben; fie wird eine Bereinigung der Dekonomie begründen, von welcher ber ausgedehnte Erfolg bes Sandels abhängt." Diefe ökonomische Vorlefung, die Law dem neunjährigen König in den Mund legte, that eine außerordentliche Wirfung. Noch nie hatte der König von Frankreich fo feine Pflichten erkannt; nie mar er für das Wohl feiner Unterthanen fo beforgt gewesen; nie hatte er pflichtver= geffene und privilegirte Raufleute fo hart angelaffen, weil sie die Interessen der Nation vernachläffigten. Man

mußte sich indessen von beiden Seiten erinnern, daß es die Kriege und die schlechte Wirthschaft Ludwigs XIV. gewesen, welche die Handelscompagnien gelähmt, und die Räubereien der Regentschaft, welche die Industrie und den Verkehr vollends erdrückt hatten.

Das Edict, beffen formliche Publication erft im Muguft erfolgte, weil man beim Parlement einen vergeb= lichen Versuch um die Ginregistrirung beffelben machte, enthielt nun überdies noch folgende Sauptpunkte: Die Compagnie d'Dccident besitt, in Folge der Privilegien, die an sie übergeben, den ganzen Sandel vom Cap der auten Soffnung an durch alle Meere und an allen Ruften von Ufien, hinauf bis zur nördlichsten Spige, fo wie auf allen Punkten der Subfee. Ihr gehört der Sandel von Madagaskar, Bourbon und Isle de France, der Sandel von Sofola, vom rothen Meere, von Verfien, Mongolien, Siam, China, Japan u. f. w. für die Zeit, als ihr eigenes Privilegium läuft. Allen frangofischen Unterthanen ift bei Strafe ber Confiscation ihrer Schiffe und Waaren verboten, den Sandel in diefen Gegenden zu treiben. - Die Compagnie d'Occident erhalt alle Länder, Infeln, Forts, Gebäude, Möbel, Rechte, Renten, Schiffe, Barken, Lebensmittel, Neger, Thiere und Waaren zu eigen, welche die unterdrückten Compagnien in Frankreich, Indien und China besiten. - Singegen verpflichtet sich die Compagnie d'Occident, alle legitime Schulden der beiden Compagnien zu bezahlen, und follten dieselben das übernommene Bermogen nicht überfteigen, auch den Ueberschuß herauszugeben. — Alle übrigen Rechte der Compagnie d'Dccident sind ihr aufs neue für die Dauer ihres Privilegiums bestätigt; fie wird je-

both von nun an den Namen "Compagnie des Indes" führen. - Um aber die neue Compagnie in den Stand zu feken, ihren übernommenen Berbindlichkeiten in Frankreich, China und Indien zu genügen und ihrem Sandel die nothwendige Ausdehnung zu geben, so ist ihr er= laubt, für 25 Millionen neue Actien zu creiren. Diese Actien können jedoch nur mit Metallgeld erkauft wer= ben. Ihr Nominalwerth, nach der sich auch die Dividende richten wird, bleibt 550 Livres; die Einzahlung jedoch beträgt 550 Livres. Wer auf diefe Actien fubfcribirt, gahlt auf der Stelle diefe 10 Procent Ueber= schuß, das eigentliche Capital aber in 20 monatlichen Raten. Doch foll Niemand abgehalten fein, feine Gin= zahlung im Ganzen abzutragen, und die Compagnie wird bem, der fein Geld in diefer Art deponirt, feine Roften verurfachen. Die Subscribenten erhalten Quittungsbo= gen; erst wenn alle Einzahlungen geleistet, wird die Actie ausgegeben.

Raum war das Edict bekannt worden, als Alles in Bewegung gerieth. Teder wollte sich bei dieser so außer= ordentlich begünstigten Compagnie betheiligen, und die al= ten Actien stiegen sogleich 150 über ihren Nominalwerth. Man drängte sich zu den Bureaus, in welchen die neuen Actien, die man die Töchter nannte, unterzeichnet wer= den sollten. Da Law das heftigste Börsenspiel gewärtigte, so sorgte er, wie bei jeder künstigen Emission von Actien, daß es dem Publicum in der Hise der Speculation nicht an Mitteln sehlte. Es erschien darum am 10. Juni 1719 ein Arrêt, der eine neue Fabrication von Millionen Bankzetteln, zu 1000 und 100 Livres, anordnete, so daß sich jest die Totalsumme der Zettel auf

160 Millionen belief. Der König, hieß es im Arrêt, habe sich huldreich zu dieser neuen Fabrication entschlosfen, damit fich die Bankzettel auf dem Plate zum Nachtheile des Publicums nicht vertheuern möchten. Um auch Die alten Actien in den Wirbel hineinzureißen, fo traf Law die Beftimmung, daß jeder Subscribent den vierfachen Betrag feiner Subscription in alten Actien aufweisen mußte. Im Fall die 100 Millionen alter Actien nicht völlig aufgezeigt würden, fo follte die entsprechende Anzahl neuer Actien von der Compagnie zuruckbehalten und von derfelben als ihr Gigenthum verwendet werden. Der Schluß der Subscription auf die neuen 50,000 Actien war auf den 26. Juli festgesett; allein schon nach einigen Tagen waren die Register mit zahllofen Namen erfüllt. Um menigstens scheinbar Unparteilichkeit zu zeigen, murbe die Austheilung der Quittungsbogen nach der Nummer vollzogen. Das Prämienspiel und der Papierwucher nahmen nun zu Paris ihren vollen Anfang. Die Freunde Law's behaupteten später, derfelbe fei von dem Papierschwindel überrascht worden; allein, er bot in der That alles Mögliche auf, um eine bewegliche, von Elend und Berluft niedergedrückte Nation in diefen Raufch zu ffürzen. Gin Arrêt vom 16. Juli 1719 gewährte ber Compagnie neue Vortheile. Die Bank murde ermachtigt, ber Compagnie 25 Millionen Zettel ohne Binfen vorzustrecken, was sie fehr leicht thun konnte, ba sie nur ben Stempel in Bewegung fegen durfte. Diese Bettel follten nach Louisiana geschafft werden, damit die Colonie ebenfalls der Wohlthat des Papiers theilhaftig murde. Die Compagnie bagegen murbe ermächtigt, die spanischen Piafter, auf die es eigentlich abgefeben, in ber Colonie

aufzugreifen und diefelben nach dem gewöhnlichen Müng= preise an die französischen Müngen zu verkaufen.

Bahrend sich die Röpfe im Pramienspiel erhisten, bei dem auch der Furchtsame gewinnen konnte, erschien am 20. Juli 1719 ein Arrêt, welcher ber Compagnie bes Indes auf neun Jahre das Münzprivilegium durch gang Frankreich überließ und in Aussicht des großen Gewinnes die Actionaire in Freudentaumel verfette. Die Regierung gab vor, daß die Compagnie das Mungge= schäft viel vortheilhafter ale ber Staat felbst betreiben fonne; diefelbe murde bas Metall im Großen und auf den billigsten Märkten einkaufen und fo einen bedeuten= ben Gewinn machen, welcher vermittelft der Dividende bem Publicum zu Gute fame. Bugleich versprach man, daß mahrend der neun Sahre feine Beranderung der Munge im Gehalt noch Preiserhöhung vorgenommen werden follte; murbe man aber zu einer Berabsehung des Mungpreifes ichreiten muffen, fo follte auch der Preis bes roben Metalls und aller alten Müngen verhältnißmäßig erniedrigt werden. Durch die Möglichkeit einer Berabsehung der Münzen wollte man dieselben in die Bank locken. Die Compagnie bagegen machte sich anheischig, die Umprägung aller alten Münzen nach dem Fuß vom Mai 1718 vorzunehmen, und dem Staate für die Ueberlaffung des Müngrechtes 50 Millionen Livres in Gold, und zwar in fünf monatlichen Raten, zu zahlen. Der König, hieß es im Arrêt, wurde durch die 50 Millionen in Stand gefest fein, die Bedürfniffe des Jahres 1720 zu decken und die rückständigen Pensionen auszuzahlen, Die Law nämlich, um fich und fein Spftem angenehm ju machen, wiederhergestellt hatte. Die Actien fliegen

jest so raich, daß sie auf dem Plate schon zu 700 bis 800 Livres und die neuen Quittungsbogen im Berhalt= nif verkauft wurden. Um so mehr ärgerten fich die Keinde des Schotten und versuchten, durch allerhand Runftgriffe das fogenannte Suftem ju fürzen. Argenfon und die Gebrüder Paris bewogen einige fremblandische Compagnien, die mehre Millionen in der Bank deponirt hatten, ihre Konds plöglich zurückzuziehen. Die Bank löfte jedoch ihre Berbindlichkeit glanzend. Bugleich aber rafften die Emiffaire der Paris ungeheure Maffen von Bankzetteln zusammen, um bei beren Prafentation Die vermeintlich geleerte Bank gablungsunfähig zu feben. Allein die Bank hatte schon einen bedeutenden Theil des Metallgeldes aus dem Publicum gezogen und zahlte die Bettel ebenfalls aus. Law indeffen, der mohl mußte, daß ber Schlag von feinen Feinden fame, ergriff ein außerft wirksames Mittel. Schon am 7. Mai mar ber Louis= dor von 36 zu 35 Livres herabgesett worden, und die Bank hatte dabei reichliche Ernte gehalten. Um 25. Juli erschien ein Arrêt, welcher ben Louisdor auf 34 Livres, Die anderen Mungen verhältnigmäßig herabsette. Man drängte fich nun, in der Furcht vor Berluft, zur Bank. um das Gold einzuliefern, und die 10 Millionen, die ber Raffe entriffen worben, maren in einigen Stunden wieder vorhanden.

Diesem Siege folgte ein Arrêt vom 27. Juli 1719, welcher der Compagnie eine zweite Creation von 25 Millionen (50,000) Actien erlaubte. Man bewilligte ihr diese Gunst, damit sie dem König die bei Ueberlieserung des Münzrechtes versprochenen 50 Millionen auszahlen und ihrem Handel die nöthige Ausdehnung geben könnte. Bevor man jedoch zur Emission der Actien schritt, forgte Law durch ein Edict vom 25. Juli für hinlängliches Papier auf dem Markte. Rach diesem Edict wurde die Fabrication von 240 Millionen neuer Banfzettel vorge= nommen, beren Totalfumme sich jest auf 400 Millionen belief. Um das geringe Publicum zu intereffiren, um= faßte die Kabrication auch 10 Millionen Zettel zu 10 Livres. Daffelbe Edict geftattete zugleich, an den Orten, wo Kilialbanken vorhanden, allen Gläubigern, von ihren Schuldnern die Bezahlung in Bantzetteln zu fordern, felbst wenn diese auch im höheren Curs als das De= tallgeld ständen. Die Buth des Publicums fam bei dieser ungeheuern Emission von Bankzetteln der Unvorsichtigkeit der Machthaber zu Hulfe: das Pavier murde verschlungen und die Raffe der Bank konnte das Gold faum faffen. Die zweite burch ben Arrêt vom 27. Juli angeordnete Creation von 25 Millionen Actien, Die man ale die Enkelinnen bezeichnete, ging unter außer= ordentlichem Tumult vor sich. Die Quittungsscheine wurden nur auf eine oder auf zehn Actien ausge= geben, und in Rucksicht des hohen Curses, den die Actien auf dem Markte hatten, schlug die Compagnie felbst 100 Procent auf, d. h. wer auf eine Actie im Rominalwerthe und Dividendenertrage von 500 Livres subscribirte, mußte für diese Actie ber Compagnie 1000 Livres zahlen. Die Zahlungen geschahen in baarem Gelbe und in zwanzig gleichen, monatlichen Raten. Beber Gubferibent mußte den vierfachen Betrag feiner Subscription in den alten Actien der Compagnie d'Dccident aufwei= fen: was daran im Bangen fehlte, legte fich die Com= pagnie von den neuen Actien als Privateigenthum gu.

Qualeich erflärte die Compagnie, daß fie ichon vom letten Semester 1719 an im Stande fein werde, für die Actie (zu 500 Livres gerechnet) eine jährliche Divibende von 12 Procent zu gablen. Diefe Erklärung rif die Actien plöglich von 1000 zu 1500, und von 1500 zu 2000 Livres empor. Durch einen Arrêt vom 12. Auaust ließ überdies Law zur Beschleunigung der Circulation die Scheine von gehn Actien in Scheine zu einer Actie coupiren. Gewiß würde sich die Agiotage nicht so raich entwickelt und die große Maffe von Banketteln in Wirbel gefest haben, hatte nicht Law durch besondere Manovers die Bewegung unterhalten und gesteigert. Seine Freunde wollen dies zwar leugnen, aber ein Geiprach, bas er um diefe Beit mit bem Marichall Billars führte, um benfelben für fein Spftem au geminnen, bestätigte dies vollkommen. "Ich habe," eröffnete er dem Marschall, "40 Agenten, von benen fich nur je zwanzig fennen. Zwanzig derfelben erhalten am Morgen von mir 200,000 Livres in Bankzetteln mit ber Weisung, Actien bis zu 1000 Livres bas Stuck zu faufen. Desgleichen schicke ich die zwanzig anderen Agenten mit 200 Stud Actien auf den Plat mit dem Befehl, die Actien nicht unter dem Preise von 1000 Livres zu verkaufen. Natürlich wird nun der Rauf von den beiden Abtheilungen geschloffen, und die Actien, wenn fie vorher 800 ffanden, erlangen dadurch den Curs von 1000 Livres." Die Actien, die zu diesen Manovers bienten, gestand er, gehörten dem Könige, und von dem maglofen Gewinn, ben er nach feiner Berechnung aus der Tafchenspielerei ziehen mußte, wollte er, wenigstens gegen ben Marschall, die Staatsschulben bezahlen.

Mitten in diesem Beräusch verlautete, daß der Compagnie bes Indes durch die Zuertheilung der Generalpacht neue Bortheile bevorftanden, und diefes Gerücht wirkte nicht nur auf die Actien und Bankzettel, fondern felbst auf die Staatsbillets, die bisher noch 33 Procent verloren. Vernezober, ein Commis der Bank, mar näm= lich in der That in das Geheimniß gedrungen und hatte mehren Agenten Auftreg gegeben, auf Prämienvertrage die Staatsbillets aufzukaufen, weil man ihre Bermendung und Einziehung erwarten durfte. Schon die Agiotage hatte bisher eine Menge reicher Leute geschaffen, die man Missiffippiens zu nennen pflegte; durch das plögliche Steigen der Staatsbillets auf Pari nahm die Glücks= göttin viele Menschen an ihre Sand, die früher feine Sohlen an ben Schuhen trugen. Auch die nicht zum Bifa getragenen und caffirten Billets erschienen jest auf bem Markte und wurden in der allgemeinen Begeiste= rung für das Papier zum vollen Werthe bezahlt. Ein Arrêt vom 27. August 1719, der von der hohen Gunft zeigte, in welcher die Compagnie bei dem Regenten ftand, verwandelte das Gerücht in Wahrheit. Derfelbe enthielt folgende wesentliche Bestimmungen: Mit dem 1. October 1719 tritt die Compagnie des Indes statt der Pachtgefellschaft ber Gebrüder Paris in die Generalpacht, und zwar auf neun Sahre ein und verpflichtet sich zu ber jährlichen Pachtsumme von 52 Millionen. - Der Ronig hat das Anerbieten der Compagnie, ihm 1200 Millionen zu leihen, angenommen, die verwandt werden follen zur Ruckzahlung ber vierprocentigen Staatsrenten, der 100 Millionen, welche die Paris vermittelft ihres Actienver= eins dem Staate vorgeschoffen, zur Ginziehung ber Staats-

billets und der Anweisungen auf die Generalkaffe, gur Rückerstattung der Raufgelder von den durch unterschiebene Edicte unterdrückten und noch zu unterdrückenden Memtern. - Dagegen erlaubt der König der Compagnie eine Unleibe von 1200 Millionen entweder durch Rentenactien auf den Inhaber oder durch dreiprocentige Rentenbriefe zu erheben. - Um der Compagnie für ihr Darleben Bürgschaft und Zinsen au gewähren, verpflichtet sich der König 36 Millionen dreiprocentige Renten auf die Generalpacht zu grunden, wovon die Comvaanie den Genuß haben foll und deren Capital, im Fall Die Compagnie nach neun Sahren aus dem Pacht fcheidet, von ihrem Nachfolger im Pacht in monatlichen Raten zu 3 Millionen Livres ruckgezahlt werden wird. — Beil die Compagnie dem Staate fo großen Mugen gewährt und das Publicum fo ftark betheiligt ift, fo verlängert der König das Privilegium derfelben noch auf 50 Jahre, nämlich bis zum Jahre 1770; doch muß fich die Compagnie aufs neue verpflichten, alle Schulden ber unterdrückten Compagnien zu bezahlen. —

Dem Arrêt folgte ein anderer vom 26. August, der die Auszahlung der bezeichneten Staatsschulden anordenete. Die Gläubiger empfingen vom königlichen Schaßmeister Recepisses, die sie zur bestimmten Zeit an der Kasse der Compagnie realisiren konnten, und dazu, wie versprochen wurde, nach Belieben in Bankzetteln oder in klingender Münze. Zugleich versicherte der König, daß die 36 Millionen neuer Nenten, die im Interesse der Compagnie gegründet worden, keineswegs vor dem Zeitzaume von 25 Jahren amortisirt werden dürsten. Die Ertheilung der Generalpacht gab der Compagnie Aussicht

auf den ficherften Gewinn, und die Berheißung der Abtragung der Staatsschulden feste bas Bolk in Staunen und Freude. Ueberdies ermuthigte die Berlangerung des Privilegiums die Furchtsamen. Sogar Reinde des Syftems wurden unter der Aussicht auf Gewinn beffen Freunde, Unhänger und Verfechter. Unter diefen Umständen stiegen die Actien durch die Agiotage auf 2500 bis 3000 zu Ende August, und die Quittungsbogen ber späteren Creationen im Berhältnif. Semehr fich aber bas Spiel entfaltete, um so mehr Theilnehmer traten auf, und ungeachtet der furchtbaren Papiermaffe fehlte es an Geld, das Spiel gehörig zu betreiben. Die Staats= billets stiegen sogar kurz vor ihrer Einlösung auf 130. Budem suchten in Aussicht der Renten = und Dienftgel= berruckzahlung alle Capitalisten Actien zu erhaschen, weil fie ein balbiges ungewöhnliches Steigen derfelben fürch= teten. Im Angesicht der vielen durch das Börfenspiel reich gewordenen Mississpiens betrachtete man die Actien überhaupt nicht mehr als ein zweideutiges Bandelseffect, sondern als Unweisungen auf die Staatseinkunfte und bie unermeglichen Reichthumer Amerikas. Selbst der Unschein von Suftem, der in dieser Reihe von combinirten Magregeln vorhanden, verführte Biele, ihr Bertrauen den Schöpfungen des Schotten zu schenken. -

Inmitten eines volkreichen Quartiers von Paris, zwischen den großen Straßen St. Denis und St. Martin, liegt noch heutigen Tages eine kleine, dunkle, etwa 450 Schritt lange, 5 Schritt breite, von 90 gemeinen Häusern eingefaßte Straße, Namens Quinquempoir, die das eigentliche Feld genannt werden kann, auf welchem sich der Wunderbau Law's erhob. Hier hatte sich der

474

Schmindel und ber Bucher ichon feit ben letten Sahren Budmig's XIV. festgesest. Die Agenten Chamillard's und Desmarets' ericbienen bier und verschleuberten die frifc der Druckpreffe entnommenen Staatsanweifungen gu 1/4, 12. 11 des Rominalwerthes an Juden und fleine Banfiers, melde bas Papier ihrerseits wieder für geringen Geminn wegwarfen. Dieje fleinen, elenbe Comptoirs bewohnenden Geldmäfler lieben einander gewöhnlich gu ihren Operationen das Geld qu 2 Procent auf die Stunde (prets à la pendule). Ludwig XIV., als et vernommen, Dan einige Geichafreleute ber Strafe burch ben Gffectenbanbel reich geworden, lief biefelben mehrmals fammtlich ichapen. Die erften Operationen der Regentschaft hatten in Der ichmuzigen Buchercloaque bie Geschäfte faft ganglich erbruckt. Erft als die Actien auf bem Plate erichienen, murbe auch die Strafe Quinquempoir lebhafter; man versammelte fich auf bem Pflafter, um über Die Operationen Cam's qu iprechen und Geschäfte qu maden. Durch die Ginführung bes Pramienspiels nahm ber Berfehr mit jebem Arret, jeder Actiencreation au, und als die Compagnie die Generalpacht übernahm, wurde bie Etrafe bas Centrum aller Agioteurs, Mafler und Speculanten. Man verfaufte bier gwangigmal bes Tages und machte amangigmal Geminn: Niemand fonnte verlieren, meil die Actien im fortmahrenden Steigen beariffen. Gegen Ende Muguft 1719 mar die Nachfrage nach Miethlokalen in ber Strafe fo groß, baf man ben elendeften Binkel qu einem Comproir fur 300 bis 400 Lipres monatlich miethete. In Diefer Strafe nun hielt auch Law ein großes Beer von Agenten, durch welche er bas Steigen und Fallen ber Actien lentte. Gein

Grundfaß babei mar, daß bas Borfenspiel durch fortmahrendes, langfames Steigen einschlafen mußte; beghalb fuchte er burch plogliche Rluth und Cbbe das Intereffe und die Leidenschaft zu erhalten und nebenbei fur fich und feine hohen Gonner tuchtige Sandcoups qu machen. Der bedeutendste biefer Agenten, den Law nur mit grofer Dube und aus Furcht, berielbe fonnte ihm fonft bas Enftem über ben Saufen werfen, gewonnen, mar unstreitig Bincent Blanc: bei allen feinen Zeitgenoffen gilt er ale ber berühmtefte, machtigfte, fürchterlichfte Mann, ber jemale ben Effectenhandel jum Geschäft gemacht. Er kannte die Papiere aller Lander, ihre Angahl, ihre Bege und Aussichten. Dit diesen Kenntniffen und einem erft im Laufe ber Beit erworbenen Bermogen befag er alle Runftfertigfeiten, ben Cure fieigen ober fallen ju laffen. Da er hiermit die Macht befag, die Leute ju ruiniren, fo mar er ftete von einer Menge Schmeichler umgeben, die er jedoch verachtete und mit Fugen trat. Ginft faufte er in Frankreich ben gangen Branntwein auf, um einige feiner Reinde empfindlich ju ftrafen, mußte aber bafur in die Baftille mandern. Als diefes Schwindelgenie fab, baf bie Operationen und die Papiere Lam's von feinen Runstgriffen nicht mehr abhangig maren, trat er, wie man zu fagen pflegte, aus bem Snfteme und begann eine Reihe ber verwegensten Angriffe auf die Actien, aber ohne allen Erfolg. Das Bertrauen auf die Compagnie und die Sabsucht ber Geschäftsleute maren qu groß, als bag ein Gingelner die Richtigfeit bes Enftems erfolgreich hatte barthun fonnen. Die Actien fliegen mit bem 1. September auf 5000, am 3. auf 5800 Livres: am 10. September murben fie bereits zu 8000 verfauft.

Bu Anfange September bezogen die Bank und die Compagnie das Sotel de Revers, das von letterer gefauft worden, gemeinschaftlich. Dieser Umstand trug noch mehr dazu bei, daß das Publicum die beiden Anstalten für ein einziges, auf gemeinsamem Grunde und denselben Garantien beruhendes Inftitut hielt, obichon die Compagnie nur eine Privatgefellschaft, die Bank eine Staatsanstalt mar, die fichtbar nur burch das Band eines und deffelben Directors verbunden murden. Das Darleben von 1200 Millionen, zu benen fich die Compagnie verpflichtet, gab der Bank Grund, burch einen Arrêt vom 12. September eine neue Fabrication von Banketteln, im Betrage von 120 Millionen, in Betteln zu 10,000 Livres, vorzunehmen. Die Totalfumme flieg biermit auf 520 Millionen Livres. Nur Wenigen fiel es ein, daß die Bankzettel ein neues Unleben, mithin die Bezahlung der Staatsschuld eigentlich eine Chimare fei. Sedermann freute sich aber besonders über die liebreiche Kaffung des Arrêts, der unter Anderm fagte, daß der König die neue Fabrication schon darum vornehmen wolle, weil er erfahren, wie viele seiner Unterthanen ber Wohlthat des Papiers entbehrten. Am 13. September 1719 erfolgte hierauf auch die Bewilligung von einer britten Actiencreation im Betrage von 50 Millionen, die jedoch diesmal auf den Suf von 1000 Procent, alfo zu 5000 Livres die Actie, von der Compagnie ausgegeben wurden. Der Nominalwerth der Actie blieb darum 500 Livres, der bei der Dividendenzahlung auch nur in Anschlag kam. Die Zahlungen sollten in zehn gleichen Raten, die Salfte in Metallgeld, die Salfte in Bankzetteln, geschehen. Die Zeichnung der Actien wurde unter schreck-

lichem Tumult vollzogen: Jeder wollte an der Quelle faufen, um dann in der Strafe Quinquempoir einen höheren Gewinn zu machen. Indeffen mar es schwer, an diefe Quelle zu gelangen. Buvorderft murden, wie ge= wöhnlich, die Pringen, Pringeffinnen, die Großen und deren Damen verfeben. Bereits fast alle Souveraine Europas hatten fich schon in den Sandel eingelaffen und unterhielten ihre Agenten, die fie dem Regenten empfah= len, und die in zweiter Linie bedacht werden mußten. Ein Kurft schickte fogar feine beiden Gohne auf diefe hohe Schule. Rach den gefronten Agioteurs famen die Directoren, die Commis der Bank und der Compagnie, sowie beren Freunde, dann die Buhlerinnen und Schönheiten des Suftems oder des hofes. Diefe fammt= lichen Leute frochen vor Law und verschwendeten sogar Gedichte, um deffen Protection zu erhalten. Erst der Reft, den die privilegirten Spieler übrig ließen, gehörte benen, welche ben harten Kampf fandhaft ausgehalten. Taufende belagerten das Hotel der Compagnie. Bufam= mengedrängt, unter dem Gewicht des Geldes fast er= druckt, feufgend, mit schmachtend gierigem Blick harrte die unerschütterliche Colonne Tag und Nacht, und weder Schlaf noch Hunger noch Durst konnte fie fprengen. Eine Militairmache am Thore des Sotels hatte Muhe, . Ungluck und Gewaltthat zu hindern. Es gab im Sotel einige Portiere, die ihr ansehnliches Bermogen nur bem verdankten, daß fie Ginem oder dem Undern gum Gintritt verhalfen. Gin gewiffer Dreur, ber in der Bank als Gelbträger angestellt mar, konnte sich ein Landgut faufen. Das Wohlmollen eines Unterkaffirers oder eines Commis im Hotel murde - mas auch richtig mar - als die Schwelle zum Reichthum betrachtet. Einige Speculanten, die lange nachgedacht, wie sie zum Unterzeichnen gelangen könnten, hatten sich in die Livree von Law's Bedienten gesteckt und gelangten so zum Ziele. Als endlich der fatale Schrei am 15. September Nachmittags ertönte, daß die Zeichnungen vollendet, zerstob die Masse vor dem Hotel, um sogleich in der Straße Dinquempoir ihre Bemühungen fortzuseben.

Nach einer zu Anfange September 1719 gehaltenen Generalversammlung erbot sich die Compagnie, dem Ronige noch weitere 100 Millionen Livres zu leihen, und zwar um die 4 Millionen auf die Tabackpacht, zu Gunften der Actionaire der Compagnie d'Decident, gegrundeten Renten zurückzuzahlen. Da nämlich ber Ronig, bieß es in dem Antrage, alle vierprocentige Renten gurucksable, so fei es unbillig, wenn diese alten Actionaire, die ben Fonds in entwertheten Staatsbillets gusammengeschoffen, 4 Procent nahmen, mahrend andere Staatsglaubiger nur 3 Procent erhielten. Die Compagnie freilich könne bem Könige auch nur das Geld zu 3 Procent vorstrecken; es bleibe so aber immer eine Million Profit. Diese Million moge jedoch der König, deffen Finangen bereits gut ftanden, zur Erleichterung ber Laften feiner Unterthanen verwenden. Er folle die Abgaben auf Del, Jalg, Spielkarten u. f. w. unterdrucken, die ein großes. Beamtenpersonal erforderten und nur 1,063,000 Livres reine Ginfünfte trugen. Die Compagnie als Generalpächterin wolle die an einen Unterpächter für 200,000 Livres verpachtete Abgabe auf die nach Paris eingeführ= ten Fische ohne Entschädigung fallen laffen. Alles dies geschah, um bas Suftem beim Bolfe beliebt zu machen

und die Staatsschuld durch Berabsehung der Zinsen menigstens zu erleichtern. Gin Arrêt vom 19. September 1719 nahm diese Antrage fammtlich an. Ferner verordnete berfelbe die Grundung von dreiprocentigen Renten, im Capital von 100 Millionen, auf die Tabackpacht, die der Compagnie in Rucksicht des Darlehens vom 1. Januar 1720 an zu Gute fommen follten. Im Falle aber die Compagnie nach Ablauf ihrer Tabackpacht ei= nen andern Nachfolger haben wurde, follte berfelbe gehalten sein, das Capital von 100 Millionen in fechs monatlichen Raten der Compagnie abzugahlen. Diefe Operationen stellten befonders die Parifer gufrieden; man fah mit Bergnügen, daß das Suftem die Laften vermin= berte, mahrend Jeder, auch nur mit geringem Fonds, Gelegenheit hatte, die Schäße des Miffiffippi in der Strafe Quinquempoir zu erobern. Auch die alten Actionaire der Compagnie d'Dccident waren außerft gufrieden, als fie für die entwertheten Staatsbillets von der Compagnie Bankzettel ausgezahlt erhielten, mit benen fie fogleich bas Glück verfolgen konnten. Um 22. September 1719 erschien ein Arrêt, durch welchen der Compagnie des Indes die Pacht der Salzsteuer in den drei Bis= thumern und der Domainen der Franche=Comté juge= schlagen wurde.

Alle diese außerordentlichen Dinge brachten das Volk in eine Art von Delirium. Man betrachtete Law als einen Gott, aus dessen Händen Reichthum und Uebersstuß über Frankreich ausströme. Die Poeten, die ihn vor Erwerbung der Generalpacht geschmäht, seierten den Mann, der Schäße hervorzuzaubern schien, in den herrslichsten Gedichten. Berühmte Künstler entwarfen sein

Bildnif, bas die Runfthändler koftbar ausstatteten. Gegen Argenson murben die bitterften Satiren verbreitet. War Law aber auch ein Abenteurer, so war er doch fein gewöhnlicher. Gelbst die, welche ichon damals den Leichtsinn und die Oberflächlichkeit feiner Operationen einsahen, bewunderten den talentvollen, fenntnifreichen, gewandten Ropf, und inmitten seiner Reichthumer und feiner Anbeter die Ginfachheit, Bescheidenheit und Liberalität feines Charafters. Er mar reicher, als irgend ein Kürst, und doch führte er einen einfachen, bürgerlichen Bausstand; er mar feinesmeas Schmeicheleien jugang= lich, aber er gab Bulfsbedurftigen, freilich auch den un= verschämten Großen und Sofleuten mit vollen Sanden. Sein Glück theilte eine von ihrem früheren Chemanne geschiedene Engländerin aus guter Familie, Namens Ratharine Knowel, die für feine Gemahlin galt und von der er einen Sohn und eine Tochter befaß. Diefe Frau und Kinder maren der Gegenstand der eifrigsten Berehrung von Seiten des hofes und des Abels, ja die Berehrung erftreckte fich fogar auf das Gefinde bes Law'ichen Saufes. Alls eines Tages bas junge Fraulein Law ihren vornehmen Gespielinnen ein Fest gab, vereinigte sich Alles, mas der Sof Glanzendes aufzuweisen hatte. Selbst der papstliche Nuntius erschien und schnitt fein Compliment und begluckwunfchte gum Erstaunen der Unwesenden die fleine Königin des Festes mit einem zierlichen Ruffe. Weniger galant indeffen, wie ihre Bater und Mütter, benahmen fich die jungen Bergoge und Grafen. Denn als der Sohn Lam's an den Tangubungen des Königs Antheil nehmen wollte, erhob diefe fleine Noblesse ein folches Geschrei, daß der Sprößling des Weltbeglückers wegbleiben mußte.

Roch feltsamer als das Steigen der Actien war die Berachtung, mit welcher man feit der vollen Entwickelung des Syftems das Metallgeld behandelte. Das Gold und Silber, bas man noch vor einigen Monaten anaft= lich vergrub und mit großem Verlust einlöste, war jest eine Burde. Wer Gold befaß, schaffte daffelbe, mit Ausnahme weniger Klugen, in die Bank und war glücklich, wenn er dafür höchst geschätte Zettel erhielt. "Wenn fie nur Gold haben", hieß es in der Strafe Quinquem= poir, "fo kann aus unserem Sandel nichts werden." In ber That verlor das Gold und das Silber im Berfehr gegen Bankzettel mehr als 10 Procent. Die Beschrän= fungen, denen das Metallgeld feit Gründung der Bank im großen Berkehr unterlag, die fortwährend angedrohten und bereits zweimal ausgeführten Berabsehungen des Mungfußes hatten dies sonderbare Berhältniß eingeleitet. Um 25. September 1719 endlich erschien ein Reglement, nach welchem der Verluft der Metallmunze bei Bahlungen gegen Bankzettel auf 10 Procent festgesett murde. Bei bem Glauben an die Solidität des Suftems, der Bequemlichkeit des Papiers, der Unmöglichkeit, vom Detallgeld ausgedehnten Gebrauch zu machen, fiel diese Berordnung dem Publicum wenig auf. Auch befaß man jum Nachdenken feine Zeit. Schon am 28. September 1719 befahl ein Arrêt eine vierte Creation von Actien zu 50 Millionen (nämlich die Actie zu 500 gerechnet), und zwar gang in ber vorigen Weise, an. Weil man hiermit den ausgezahlten Staatsgläubigern einen Weg zur Unlegung ihrer allerdings noch nicht baar erhaltenen

Capitale eröffnen wollte, so durften nur Recepiffes und Anweisungen auf die Generalstaatskaffe ange-Indem diese Actien also ausdrucklich zahlt werden. privilegirte Schulden tilgen follten, so verbreitete sich Die Meinung, daß sie vorzüglicher und sicherer maren, als die Actien der früheren Creationen. Auch auf die Actien der letten Creation übertrug man dieses Vorurtheil, weil mahrend der Unterzeichnung noch die Erlaubniß gegeben worden war, die foniglichen Effecten babei anzubringen. Ehe noch die Subscription begann, brach daher eine mahre Buth aus, die Recepisses und Anweisungen an sich zu reißen. Man gab 11,000 Lipres in Gold und Gilber für 10,000 in diefen Pavieren. Es erwuchs eine eigene Art Mäfler und Agioteurs ohne Konde, die durch Bestechung von Thurstebern und Raffenbedienten diefe Papiere aus dem königlichen Schape berbeischafften. Biele dieser Leute wurden dadurch reich.

Noch bevor die Register wirklich eröffnet wurden, war es nicht mehr möglich, die Thür des Hôtel de Nesvers zu erreichen. Die Straße Nichelieu war so erfüllt von Wagen und Menschen, daß viele umkamen. Auch das Hôtel, welches Law bewohnte, zeigte Tage vorher denselben Anblick; alle Zugänge, Treppen und Gemächer waren mit Damen und Herren besetzt, die an die Thüre seines eigenen Cabinets. Selbst Herzoginnen warteten eine ganze Nacht, die sich die Thür dieses Cabinets öffenete, die Law vor den Zudringlichen verschlossen halten mußte. Die Frauen warfen ihm die ausschweisendsten Schmeicheleien, wie Restaurator eines ruinirten Neichs, entgegen. In anderer Weise unverschämt benahmen sich einige Große und Prinzen. Der Prinz Conti stellte an

Law fo habgierige, unziemliche Forderungen, daß ihm Law diefelben abschlagen mußte. Conti rachte fich, indem er fich in der Bank eine fo große Maffe von Betteln bezahlen ließ, daß man das Geld auf drei Laft= farren aus der Bank fuhr. Law beklagte fich barüber beim Regenten, benn folche Schläge murben die Bank bald erschöpft und das Snftem umgeworfen haben. Als die tumultuarische Subscription vom 28. Sept. gesche= hen, brach der Sturm in ber Strafe Quinquempoir los. Die Quittungbogen der legten und vorlegten Creation stiegen im Augenblicke fo boch, bag die erfüllte Actie, die den Rominalwerth von 500 Livres befaß und der Compagnie mit 5000 Livres bezahlt werden mußte, 10,000 Livres gekostet haben wurde. Da Jedermann die neuen Actien fur beffer hielt und Jedermann faufen wollte, so schlug man die alteren Actien, die bis= ber auf 8000 bis 8500 geftanden, um jeden Preis los. Dies bewirkte, daß die alten Actien plöglich auf 4000 Livres gurudfielen. Law hatte dies als ein Borfpiel von bem Sturze feines Suftems begreifen konnen; allein er hielt diese Abwechslung für nöthig. In der That murden burch biefen jahen Sturg Millionen gewonnen. Die, welche die Actien furz vorher für 8000 Livres verkauft hatten und erriethen, daß ber Sturg nur momentan fein könnte, kauften nun dieselben um 4000 Livres zurud, um fie nach einigen Tagen für mehr als 10,000 Livres zu verkaufen; benn nach einigen Tagen geriethen auch die älteren Actien wieder in Bewegung und fliegen ebenso hoch, wie die neueren.

Da unterdeffen der königliche Schat neue Recepiffes zur Bezahlung der Staatsgläubiger ausgestreut hatte,

und die Art, sich ihrer durch Actiencreation zu entledigen, fehr beguem mar, fo befahl ein Arret vom 2. Dc= tober 1719 eine fünfte Creation von 50 Millionen Actien, und zwar gang in der nämlichen Weise und unter den nämlichen Bedingungen, wie vorher. diesmal wurde die Subscription mit der größten Sige ausgeführt, und um fo mehr, als ein Arrêt vom 4. Dc= tober erklärte, daß die Actiencreationen fortan ihr Ende erreicht hatten. Die Gesammtzahl ber Actien belief fich jest auf 600,000 Stuck; ihr Nominalwerth auf 300,000,000 Livres; die Summe, welche die Compagnie, nachdem fammtliche Gingahlungen geleiftet, ein= genommen haben mußte, auf 1,577,000,000 Livres. In dieser Rechnung waren jedoch die 100,000 Actien, die bei ber Gründung ber Compagnie d'Dccident in Staatsbillets bezahlt wurden, nicht berücksichtigt, weil ber Staat bas Capital berfelben zuruckgezahlt hatte. Sobald die Quittungsbogen der letten Creation auf dem Plate erschienen, stiegen fie auch fogleich gur Bobe ber übrigen, d. h. die erfüllte, oder ganglich bezahlte Actie murde 10 bis 11,000 Livres gefostet haben. Um auch Leute mit geringem Fonds Antheil nehmen zu laffen, erlaubte Law am 12. October die Coupirung der auf 10 Actien lautenden Quittungsbogen in einzelne Actien. Law war jest mit feinen Collegen fo von der Richtigkeit fei= ner Theorie und von der Dauerhaftigfeit seines auf die Agiotage gegründeten Gebäudes überzeugt, daß er fo lange Actien creiren zu muffen glaubte, als dieselben das Publikum heftig begehrte. Die Compagnie eröffnete bemnach ber Regierung am 10. October, baf fie fich vermittelft einer Creation von 300,000 neuen

Actien in Stand gesett feben murbe, dem Könige ftatt jener 1200 gar 1500 Millionen zur Ruckzahlung ber Staatsschulden zu leihen. Doch stellte fie die Bedingung, daß dann die Regierung 45 Millionen dreiprocentige Renten auf die Generalpacht zu Gunften der Compagnie grunben muffe. Gine folche Bermehrung der Actien schien indeffen bei Sofe doch gefährlich, und am 12. October erschien ein Arrêt, der jede neue Actiencreation ablehnte. Un demfelben Tage empfing dafür die Compagnie ein anderes Zeichen des Wohlwollens, indem sie die Gene= ralfteuereinnahme überfam, dagegen gber die Rudkah= lung der Raufgelder der betreffenden Uemter überneh= men mußte. Da sich viele bei den letten drei Actien= subscriptionen ftark betheiligte Capitalisten leicht hätten genöthigt feben können, um jeden Preis megen der her= annahenden Einzahlungen zu verkaufen, so erschien am 20. Detober ein Arrêt, der die Bahlungstermine der fechs nächsten Monate um ein Semester hinausverlegte. Semehr aber unter fo gunftigen Berhältniffen die Actien fliegen, defto größer wurde der Bedarf an Umfagmit= teln. Ein Arrêt vom 24. October ordnete defhalb die Kabrication von 120 Millionen Bankzetteln, den Zettel zu 10,000 Livres, an. Die Totalsumme der Zettel mußte hiermit 640 Millionen betragen; allein man wußte fehr gut, daß nicht alle Fabricationen veröffent= licht worden waren, und daß fich die Summe des cir= culirenden Papiers weit höher belief.

Die Actien stiegen den ganzen Monat October hindurch und wurden zu Ende desselben zu 12,000 Livres und darüber verkauft. Obschon sie damit noch nicht ihre äußerste Söhe erreicht, so befand sich doch jest das

Sustem, wenn man fo sagen barf, in ber höchften Bluthe. Niemand bachte noch baran, bag ber Bau über Nacht einstürzen könnte; Jedermann empfand vor ber Sand nur das Gluck, das Law über Frankreich ausbreitete. Das Volt, seine ganze Aufmerksamkeit dem Papierhandel und den Operationen des Meisters zuwendend, vergaß einen Augenblick nach fo viel Elend die politische Lage des Landes, die Streitigkeiten der Sesuiten und Sanfeniften, Die papftliche Bulle und die Remonstranzen, die Verschwörung der legitimirten Prinzen; es beachtete felbst nicht die Siege der frangosischen Waffen in Spanien. Man betrachtete ben Regenten als den Fürsten eines orientalischen Märchens, der feinem Schagmeifter nur zu winken braucht, um über fein Volk eine unermegliche Fulle des Glucks und des Reichthums auszugießen. Gine folche Stimmung machte bie Regierung leicht. Die auswärtige Politik Frankreichs wurde ebenfalls mit gefüllten Banden betrieben; die Diplomatie vermandte das Gold, das die Nation daheim verachtete und in die Bank trug, und ebnete da= mit alle Sinderniffe. Die Armee felbst murde im Ueberfluffe ftark und gehorfam. Bereits fing die glückliche Kinanglage Frankreichs an, das Staunen und den Neid der Quadrupelallianz zu erregen. Bu London und Amsterdam schmiedete man Entwurfe, um das Rullhorn auch über fein eigenes Saus kommen zu laffen. "Sch freue mich," schrieb im October 1719 Lord Stanhope an Dubois, "über die glückliche Beschaffenheit Ihrer Kinanzen. Diese schnelle und überraschende Berftellung fest gang Europa in Erstaunen." 3m Innern bes Landes wurde ungeachtet der Trägheit des Regenten

mancherlei Nügliches unternommen. Die Brucke zu Blois, der Canal von Montargis, die Kirche St. Roche zu Paris und der Anfang zu einem Nete schöner Land= ftragen rubren aus jener Beit. Das Bolt fegnete im Augenblick die Unterdrückung mehrer Laften, das Berschwinden der Finangstreiche, die Verminderung des Binsfußes der Staatsschuld. Noch größere Dinge aber schwebten in der Zufunft. Law hatte ichon in einer Denkschrift vom 10. Juni 1719 die Abschaffung der alten Staatsgefälle vorgeschlagen. Er wollte bafur eine allgemeine Grund = und Bermogenssteuer einführen, die auf 200 Millionen, eine Summe, die fur die damali= gen Bedürfniffe noch hinreichte, berechnet mar. Diefes Abgabenfustem follte an Erhebungskoften 4 Millionen und 1000 Beamte erfordern, während der alte Finangstaat der Nation 20 Millionen kostete und das Volk der grausamen Industrie von 40,000 Finanzbeamten preisgab. Die Edicte zu diefer gewaltigen Reform maren schon vorbereitet; allein der Regent erschraf vor der Ausführung. Gin anderer Plan Lam's murde den alten Staat noch viel tiefer getroffen haben. Er gedachte nämlich im Einverständniffe mit Dubois durch die Ruckzahlung der Amtegelder die Ginleitung zur Unterdrückung der Varlamente und der anderen sogenannten souverai= nen Sofe zu treffen. Un die Stelle diefer veralteten Corporationen follte ein einziges, die Volksrechte repräfentirendes Parlament, jedoch mit absetbaren Beamten treten. Auf die Borftellungen ber Großen, besonders bes Berzogs von St. Simon, wurde diefes Project fogleich beseitigt.

Obschon die Hebung und Entfaltung des französis

schen Colonialwesens als der wesentliche 3weck der Compagnie des Indes betrachtet werden konnte, fo mar boch die Zeit bis jest zu kurz, die Arbeit Lam's zu fehr getheilt, das Ungeschick ber Frangofen zu groß, als daß hier überraschende Resultate hätten hervorgeben fonnen. 3war erhob fich durch die Schiffahrt der Compagnie der Berkehr der Colonien mit dem Mutterlande bedeutend; aber nur, um in Kurzem noch schmählicher zu versinken. Die Compagnie expedirte im Winter von 1719-1720 nach Pondicheri, Surate, China, Moffa und in die Subfee 18 Schiffe, beren Ladung auf 25 Millionen geschäft wurde, und 30 andere Schiffe nach Louisiana, den Senegal, Guinea und Madagascar. Nach einem Berichte vom Mai 1720 follte die Compagnie überhaupt 105 größere Fahrzeuge besigen. Am wenigsten jedoch fam biefe Ruftigfeit der Frangofen zur Gee der Colonie am Mississpi zu Gute, dem Boden, auf welchem ber wuste Bau der Compagnie errichtet worden war. Die freiwilligen Auswanderer, die sich im Taumel und unter glanzenden Versprechungen auf den Schiffen der Compagnie an den Mississpi begeben und einige Ansiede= lungen begründet hatten, geriethen in Furcht und Schrecken bei der Maffe des liederlichen Gefindels, das die Regierung an den Ruften von Louissana aussette. Achtzia Salzschmuggler gründeten damals die Stadt Neuor= leans. Die Berichte ber Compagnie schilberten biefen Drt fehr bald als eine schone Stadt mit 800 Saufern und fünf Kirchspielen, mahrend dieselbe aus hundert armlichen, von Solz und Binfen erbauten Sutten bestand. Ueberdies feste man die Auswanderer immer noch an ben beiden Biloris und der Mobile aus, wo fie auf unfruchtbarem Boden dem Klima, dem Hunger und dem Heimweh sehr bald erlagen. Law, der die Unfäshigkeit der Franzosen als Colonisten erkannte, kaufte in der Pfalz 12,000 Deutsche, um sein ödes Herzogsthum damit zu bevölkern: nur 4000 davon erhielt er wirklich geliesert. Die Unglücklichen wurden in zu enge Schiffe gepackt und starben zum Theil unterwegs; die Ankommenden jedoch mußten lange Zeit an den Ufernder Biloris liegen bleiben und starben hier wiederum zur Hälfte weg. Erst der Rest gelangte in das Innere des Landes und entwickelte hier jenen kräftigen und gesdiegenen Menschenschlag, der gegenwärtig die Zierde des Staates Louisiana bilbet.

Die Naturalisation der Frauen, die einer Colonie erft Bestand und Sitten verleiht, verurfachte der Compagnie gang befondere Schwierigkeiten. Freudenmadchen und Berbrecherinnen lieferten Die Glemente ber erften Sendung. Diese Weiber hatten zu ihrer Empfehlung nichts als ihr Geschlecht; doch wurden sie mit Wuth ben Sanden ihrer Ueberbringer entriffen. Gine zweite Ladung bagegen fließ man mit Abscheu zuruck. Die Berworfenheit der erften hatte alle Grenzen überftiegen; die meisten waren von ihren Männern verstoßen wor= ben. Fünf bis feche Sunderte biefer Auswürflinge, die das Law'sche Sustem auf das weite Theater gesett, fingen sich nun an über daffelbe zu verbreiten. Aus ben Armen des Pflanzers gingen sie in die der Indianer und endeten gewöhnlich unter Ausschweifungen, Sunger und ekelhaften Rrankheiten, die fie aus der alten Belt herübergebracht. Einige liefen mit feltener Standhaf= tigkeit in wenigen Sahren einen Kreis von Abenteuern

durch, die faum die fühnste Phantasie erfinden kann. Der Buftand diefer Frauen nahrte überhaupt in Frankreich das Vorurtheil, daß das Klima jener Länder die Europäerinnen zur Unfruchtbarkeit verdamme. Law in= beffen ergriff bei einer dritten Gendung beffere Dagregeln und erzielte auch beffere Resultate. Es lag ihm im Intereffe feines Syftems Alles daran, daß bie Lanber des Mississppi nicht verschrieen wurden. Er trieb eine ziemliche Anzahl freiwillige Colonistinnen auf und lief dieselben von Nonnen begleiten. Jede hatte in ih= rem Roffer eine kleine von der Compagnie hergerichtete Ausstattung, weßhalb sie in Louisiana den Ramen "Demoiselles de la cassette" empfingen. Auf den Transport diefer Frauen, welche die Stammmutter ber frangösischen Bevölkerung von Louisiana wurden, beichränkten fich im Grunde die nachhaltigen Berdienfte, welche sich die Law'sche Epoche um die Begründung der Colonie erworben hatte.

Wiewohl der eine Theil der imaginairen Reichthümer, welche die Bank ausstreute, sich in der Straße Duinquempoir fortwährend im Kreise herumdrehte, ging doch der andere, immer noch überschwengliche Theil in das große Publicum über und siel hier auf einen lebensdigeren Boden. Der Wucher verschwand, die Unternehmungslust, die jest zu 4 Procent Zinsen Capitale fand, erhob sich, die Industrie und der Ackerbau empfingen ein neues Leben. Schon das Beispiel, das die Compagnie des Indes gab, und die Ermunterungen Law's brachten manche Unternehmung zu Stande. Und doch vermochte eine sieberische Production nicht gleichen Schritt zu halten mit der Consumtion, die sich täglich steigerte.

Bebermann gewann, verdiente, fand Geld, bas vor ber Sand noch Niemand anzweifelte: und natürlich, daß fich Bedürfniß und Wohlleben erweiterte. Gine gefähr= liche, storende Sohe erreichte jedoch die Consumtion der gewöhnlichsten Lebensbedurfniffe, befonders in der Saupt= fadt, ale die Fremden aller Länder herbeieilten, um an dem Glude Frankreichs in der Strafe Quinquempoir Antheil zu nehmen. Deutsche, Englander, Schweizer, Spanier und besonders Staliener fliegen hier mit den Contingenten der französischen Provinzen zusammen und zehrten und verbrauchten gleich Beuschrecken. Paris beherbergte täglich 300,000 Fremde, und Dachboden, Magazine und Schuppen verwandelten fich in Wohnungen. Bu Ende des Jahres 1719 waren die Preise der Lebensmittel und Waaren noch einmal, die Miethen zu Paris dreimal fo hoch als gewöhnlich gestiegen. Bald zeigten sich aber auch die Uebel und Laster, welche sich an ungemeffenen, nicht durch Arbeit und Berkommen erworbenen Reichthum knupfen. Gin ungeheurer, verzehrender Durft nach Genuß, Lurus und Bergnügen flieg plöglich in diefer berauschten, speculirenden Gefell= schaft empor. Taufende, und meift aus niederen Standen, wurden durch glückliche Griffe in der Strafe Quinquempoir Millionaire, die ihre Schäpe vergeudeten, wie dieselben gewonnen waren. Gegen Ende des Sahres 1719 hatte Jeder gewonnen, ber sich nur irgendwie beim fogenannten Sufteme betheiligte, und Jeder hatte alfo Gelegenheit, fich mit feinem Gute in den Strudel des Tages zu fturgen. Bu bem fonnten Taufende, die vom Staate ihr Bermogen guruckerhielten, der Berführung nicht widerstehen, das Capital zu verbrauchen, wo=

von fie früher nur die Binfen genoffen. Jeder Glucksritter, ber hunderttaufend Livres gewonnen, faufte fich meniaftens eine Caroffe, und diefer Lurus murde bald fo ara, baf fich bie Strafen von Paris verftopften, bag man nur mit Lebensgefahr ausgehen fonnte. Bu Anfange bes Winters von 1719 maren alle Magazine und Läben von fostbaren Stoffen, Seibe und Sammt entleert, alle Perlen und Diamanten aufgekauft, weil die gemeinsten Leute die großen Berren spielen wollten, und vor ber Sand fonnten. Gelbft das Ausland mußte fein Beftes jum Schmud und Unterhalt Franfreichs lie-Als Dubois für feine Ginrichtung ju Genua Sammt und Damast bestellen wollte, mar Richts zu befommen: Frankreich hatte schon Alles aufgekauft. Die Dper zu Paris hatte vor 1719 eine jährliche Einnahme von 60,000 Livres; dieselbe flieg aber bis ins Sahr 1721 au 740.188 Livres.

Das Herz dieses convulsivischen Lebens und das Centrum des Systems blieb aber jener Gassenwinkel, die
Straße Quinquempoir. Wie Rom die Stadt genannt
wurde, so nannte man sie schlechtweg die Straße. Die
letten Actienemissionen und die Aushebung der Verbannungsdecrete Ludwig's XIV. hatten ihrem Charakter die
Vollendung gegeben. Europäer aller Jungen drängten
sich hier in Masse. Am häusigsten waren jedoch die
Italiener und die Juden; gewöhnlich betraten diese
Schlauköpfe die Straße ohne Fonds, wurden die Mäkler
der Reichen und hatten balb genug, um das Glück
selbständig zu suchen. Unter den Einheimischen sielen
vor Anderen die Gascogner auf, dann kamen die Lothringer, Provençalen und Normannen. Auch alle Stände,

bis zum Tagelöhner, waren hier vertreten. Jeder wollte gewinnen, und Jeder machte hier auch ein Geschäft auf die eine oder andere Beise. Der unermefliche Budrang hatte auf Berlangen ber Compagnie die Ginfegung einer Polizei herbeigeführt. Un jedem Ende ber Strafe fand ein Piquet von 12 Mann Solbaten, welches Dronung und Ruhe handhaben und die Spigbuben und Gauner festhalten follte. Abends 9 Uhr zog fich biefe Garde zuruck, und die Strafe murde von beiden Seiten mit Gifengittern verschloffen; Morgens 6 Uhr jedoch öffnete fich auf das Zeichen einer Glocke diefer Tempel des Plutus und der Fortung der harrenden und drängenden Menge. Die Personen von Rang beiderlei Geschlechts traten durch bie Strafe Aur Durs ein, das gemeine Bolf durch die Strafe Aubry = le = Boucher. Indeffen war die Schwelle einmal überschritten, so herrschte unter allen Ständen, die fich doch zu gleichen 3meden begegneten, die größte Freiheit und Gleichheit. Der geringfte Grundbesit in diesem feltsamen Winkel galt mehr als ein Landgut. Man hatte zur Verwerthung bes Raumes die sinnreichsten und lächerlichsten Borkehrungen getroffen. Gelbst die Reller hatte man in fleine Comptoirs verwandelt, wo man bei stinkenden Lampen Geschäfte von Millionen abmachte. Ebenso fagen gleich Raubvogeln viele Bankiers auf den Dachern. Es gab Saufer, die für gewöhnlich 600, jest aber 100,000 Livres Rente trugen. Doch meift fam den Grundbefigern diefer große Gewinn nicht gang gu Gute, weil voraus= fichtige Speculanten die Sohlen im Beginn des Schwinbels im Ganzen gemiethet hatten. Einen noch feltsa= meren Anblick, als die Umgebung, bot jedoch die in

ber Strafe fich malzende, von Gier, Furcht, Soffnung und Büberei bewegte Menge bar. Man fah hier den Cardinal mit dem Dorfgeiftlichen, den Offizier mit dem Gemeinen, ben Spigbuben mit dem ehrsamen Burger, den Parlamenterath mit dem Thursteher, den Molini= ften mit dem Sansenisten ohne Anstof und Erstaunen fprechen und verhandeln. Eine Stunde ichuf enorme Gluckauter, welche die andere wieder davonführte. Die Gile und der Gifer waren gewöhnlich fo groß, daß ein Abbe Leichenbegleitungsfarten für Actien anbringen fonnte. In den Geschäftsleuten und Bankhaltern felbft maren ebenfalls alle Stände und Geschlechter reprafentirt. Perkleidete Priefter, Offiziere und Edelleute traf man hier in Menge als Mäfler und Comptoiristen. Eine vorzügliche Rolle spielten an dem einen Ende der Strafe die galanten Frauen und Freudenmädchen. Sie famen täglich in Maffe, boten in Ermangelung anderer Konds ihre Reize an und waren nicht die unglücklichsten Speculanten. Biele Fremde, die den Charafter dieser Dirnen der Sauptstadt nicht kannten, verloren an dieselben ihre reich gespickten Portefeuilles. Die Frauen der großen Bankiers besuchten und lebten ebenfalls in Diefer Strafe. Gie nahmen hier fruh ihren Raffe und tangten am Nachmittage in ben Schuppen eines Schufters Quadrille. Selbst diefer Schufter murde badurch, und daß er den mandelnden Geschäftsleuten Tinte und Reder anbot, ein reicher Mann. Die Schent = und Speisewirthe der benachbarten Straffen und ihre Rellner machten reichen Gewinn. Man warf ihnen die Bankzettel zu, ohne nach dem Preise zu fragen. Die, welche weder Konds, noch Talent, noch Kenntniffe befagen,

konnten sogar in der Strafe gewinnen. Manche boten den Actienhändlern ihren Rücken als Pult dar und wurden gewöhnlich reichlich belohnt. Ein normännischer Edelmann hatte endlich durch große Anstrengungen einen fleinen Schuppen erlangt, in dem er fein Comptoir aufschlagen wollte. Da er in dem Winkel jedoch keinen Tisch stellen konnte, so miethete er einen kleinen Kerl mit einem Buckel, der sich mit dem Gesicht an die Wand stellen mußte, wenn der Normann zur Zeit eines Schreibpults bedurfte. Ein durch feinen Geminn berauschter Speculant gab einem Actienausschreier, der ihm für einige Augenblicke feinen Rücken gelieben, ei= nen Bankzettel von 10,000 Livres. Unter diefen am= bulanten Geschäftstischen gab es einen Mann, der fei= ner ungewöhnlich breiten Schultern wegen von den Geschäftsleuten besonders gesucht mar. Er mar Soldat und brachte in kleinen Zetteln eine fo ansehnliche Summe zusammen, daß er fein übriges Leben als Particulier zubringen konnte. Und doch waren folche Glücksfälle immer noch die gewöhnlichen; denn es gab Sunderte von Leuten, die vor wenigen Monaten noch Rellner, Barbiergehilfen, Frifeurs, Schreiber und bergleichen gewefen, und an diefem fabelhaften Dite durch Lift, Kühnheit und Zufall in Kurzem zu Millionairen empor= gehoben wurden.

Der unsichtbare Zauberer indessen, der dieses wüste Walten beherrschte, der insgeheim dem Steigen und Fallen des Glücksrades das Gesetz auflegte, war Law mit seinen abgerichteten Gesellen. Seine Manövers, mit denen er jest nur das Gleichgewicht erhalten wollte, steigerten den Schwindel. Die Actien, die man zu Ende October

496

1719 moch für 12,000 Erres verkaufte, erhoben fich in bem erften Jagen bes Monats Rovember au 15,000, aegem die Minte au 18,000 Livres. Die Geminne, welche durch einfaches Raufen oder Berfaufen, fowie durch das lebbafreite Pramienfpiel gemacht murben, maren in der Thar unermeilich. Am 8. November machte die Compagnie, die erfahren batte, das fic Gefellichafum für Serniderei und Anlegung von Manufacturen bilberen, ber Regierung die Groffnung, baf fie gu unmirrelbarer Unterfliegung der Narionalinduftrie so viel Rombs bergeben molle, als man brauche. Bebe Concurrema im Meren, fab Cam ein, mußte jest barniebergebalren merben. hierauf folgte ein Arret, welcher bie Rudichlung der Renten des Klerus anordnete, ein anberer, der die Gim; ablumgen ber Actien wieder um 3 Monaue binausicob, damit die großen Speculanten den Actienmarkt nicht überichmemmen follten. Außetordentliche Bufung brachten im Publifum Die Boridlige aut Aufbebung ber Labackeregie und herabfestung ber Tranffieuer für Paris bervor: man bielt bas Enflem um fo folider, je mehr es fich mit ben öffentli= den Angelegenbeiten beidafrigte und je mehr man baffelbe mit der Regierung Sand in Sand geben fab. Die auferendentlichen Geminne, die man burch das Steigen ber Actiem von Anfang bis Mitte Rovember gemacht, bewog felbit bie Stolzeffen, nach bem gewöhnlichen Musbeude, ims Spitem au treten. Die großen herren verkauften bei bem boben Preise ber Producte und ber Bulle ber Capitalien ibre Landquiter gegen ungeheure Summen, um bas Gelb in die Strafe Quinquempoir au tragen. Gelbit die vornehmiten Damen bes Sofes

veräußerten ihren Schmuck und legten den Erlös in Actien an. Durch die Leidenschaftlichkeit dieser neuen Agioteurs erhoben sich die Actien der drei letten Crea-tionen, die stets den anderen etwas voraus waren, auf die unglaubliche Höhe von 20,000 Livres. Um diesen Preis wurden die Actien seit dem 21. November 1719 in der Straße Quinquempoir verkauft. "Die Nach-welt," sagen fast alle Schriftsteller jener Zeit, "wird dies wol kaum glauben."

Law ahnete jest selbst an einer Erscheinung, die ihm geheimen Rummer verurfachte, bas Schickfal feines Baues und fonnte auch die Unruhe feiner Umgebung nicht verbergen. Indeffen ichien er weit entfernt, die Gefahr der Sache felbst zuzuschreiben, sondern er legte bieselbe in die Ercentricität, die Leidenschaft und die Habsucht der Nation. Das war unrecht; er hatte alle möglichen Runftgriffe angewendet, um Frankreich in ben Strudel zu fturgen und die Babfucht und die Leibenschaften zu entflammen. Ueberhaupt aber würde es ihm nicht möglich gewesen sein, sein System, beffen Grundlage nur die Agiotage fein konnte, aufzurichten, ware ihm nicht der enthusiaftische, hingebende und bewegliche Charafter diefer Nation zu Huffe gefommen. Die Erscheinung jedoch, die Law so tiefen Rummer verursachte, mar feine andere, als daß er sah, wie einige fluge Leute ihre reiche Beute in Sicherheit bringen wollten. Biele große Speculanten nämlich festen ihre Actien in Zettel und diese in Gold um, oder - wie man es nannte - fie realifirten. Gei es, daß diefe Leute des Glücks mude waren, oder daß fie die Rich= tigkeit des Spieles einfahen und ihren Erwerb nicht

unter dem Sturze vergraben laffen wollten - immer hatte Law Unrecht, daß er sich darüber indignirt fühlte. Man zog fich aus bem Spiel zurud, nachdem man gewonnen, wie es Law als Spieler zu Genua ebenfalls gethan hatte. Die Aussicht für den Bestand des Enftems murde dadurch freilich traurig. Die großen Agioteurs von 10, 20, 30, 40 ja 60 Millionen mußten durch Realisation dieser ungeheueren Summen alles Detallgeld, das dazu noch vor der hand 12 Procent ge= gen das Papier verlor, aufraffen und den Markt mit ihren Actien und Bankzetteln überschwemmen. Wie follte diese ungeheure Papiermaffe, die das reelle Bedurfnig der Nation bei Weitem überschritt, die ohne Pfand, ohne entsprechende Werthe ausgegeben worden, untergebracht werden, wenn die Agiotage aufhörte und ber Ruckzug der vornehmsten Spieler bas Signal zu einem allgemeinen Rückzuge wurde! Die Bankzettel mußten bann guvörderst ihren Weg gur Bank nehmen und, nachdem dieselbe erschöpft, mußte im Angesichte ber großen unbezahlbaren Maffe ber Bankzettel der Miscredit, die Bermirrung und der Sturz des ganzen Gyftems eintreten. Denn auch das Schickfal der Actien der Compagnie mar in das der Bankzettel eingeschlos= fen. Die Actie, die man jest auf dem Plate mit 18 bis 20,000 Livres verkaufte, hatte den Nominalwerth von 500 Livres, und diese 500 Livres trugen jährlich eine Dividende von 12 Procent ein: das Capital von 20,000 Lipres, das man in der Actie angelegt hatte, brachte also jährlich 60 Livres Binfen. Mußten die Actien mit bem Ende des Rausches und der Agiotage nicht wenigftens fogleich auf ihren wahren Ertragswerth gurudfallen? Der gewöhnliche Zinsfuß war im Augenblicke freilich auf 4 Procent herabgedrückt; aber die Actie besaß ihrem Ertrage nach darum immer nur den wirkslichen Werth von 1500 Livres.

In diefer Lage griff Law zu zwei Borkehrungsmaßregeln, um ben Stand ber Dinge zu erhalten. Er dachte an eine Erhöhung der jährlichen Dividende und verband sich mit einigen großen Bankiers, um durch fünstliche Belebung der Strafe Quinquempoir den Actien= curs aufrecht zu erhalten. Das Manover, beffen man fich dazu bediente, mar folgendes: Auf das Signal eines Glockenschlages, ber aus einem ber Comptoirs ber Strafe ertonte, mifchten fich unter bie mogende Menge die Agenten und Commis des Banfiers Papillon und fuch= ten unter der Menge und in den fleinen Bureaus Actien um jeden Preis, fauften auch wol einige. Die Menge immer bereit das zu thun, mas fie fieht, fing nun ebenfalls an nachzufragen und zu kaufen, und Biele um fo leidenschaftlicher, weil sie furz vor dem Erscheinen der Commis und Agenten ihre Actien gu gedrücktem Preise verkauft hatten. Zwei Stunden nachher ein gellender Pfiff aus einem anderen Comptoir und die Agenten und Commis des Bankiers Fleury traten bervor und boten der Menge und den fleinen Agioteurs Actien um jeden Preis an, und das Papier fiel ploglich, wie es gestiegen. Durch diese Flut und Ebbe wurde die Leidenschaft wach, der Actiencurs im Gangen festgehalten. Allein die großen Speculanten theilten sich bald einander das Manover mit und unterstützen es zwar, aber nur um zu hohem Preise und allmälig ihre Actien abzusehen und diefelben nie mehr wieder zu kaufen. Man bezeichnete bies mit bem Worte Filer. Law merkte bald, wie fehr fein Runftgriff die Absichten ber großen Reglistrer begunftigte, und unterließ bas Manover; die Bankiers traten aber nun zusammen, um daffelbe fortzusehen. Es entstand darüber zwischen Law und den Bankiers eine Disharmonie, die gefährlich zu werden drohte, zumal Law feine Gegner mit dem Namen der Cabale belegte, den diefe Leuten nun auch wirklich zu verdienen suchten. Als die Fremden den Ruding der großen Bantiers bemerkten, erwachten auch fie aus dem Rausche, verkauften ihre Actien, setten die Bettel in Gold und fostbare Steine um und verschwanden schneller, als sie gefommen waren. Law sah diese Leute besonders mit Schmer; scheiden, ba dieselben ihren Rückzug wenig verdeckten und von den 1200 Millionen Metallgeld, das Frankreich damals befaß, 500 Millionen allmälig mit fortnahmen, die verloren waren und deren Mangel die eintretende Krisis nur verschlimmern mußte.

Der Verkauf so vieler Actien hatte vor der Hand nur die Folge, daß viele neue Spieler ins System einstraten, die durch die Hitze ihrer Speculation den Eurs der Actien auf der Höhe von 18 bis 20,000 Livres ohne irgend ein Zuthun erhielten. Zu gleicher Zeit begann Law eine Reihe von Münzoperationen, welche die Unsicherheit des Metallgeldes und dessen Verachtung bezweckten. Ein noch vom November datirtes Edict erschien, welches versicherte, die Schönheit der Münzen sei das beste Mittel gegen Falschmünzerei, und aus diesem Grunde die Fabrication von Halblouisdors, à 15 Livres, befahl, die aus vierzehnkarätigem Gold gemünzt sein sollten. Man war längst überzeugt, daß die Ausprä-

gung von foldem Feingehalt nicht möglich fei; allein man wollte die Realifirer in Aussicht auf die feinen Mungen bewegen, die alten nicht festzuhalten. Budem versprach das Edict der Compagnie bei diefer Mungver= änderung mehre bedeutende Bortheile, die den Credit berfelben und der Actien befestigen mußten. Um 1. De= cember 1719 verkundigte hierauf ein Arrêt, die Bank werde von nun an fein Gold noch Silber mehr anneh= men, da fie bei der bevorstehenden Berabsehung der Mungen zu großen Verluften ausgesett fein wurde. Um 3. December feste ein Arrêt den Louisdor von 33 Lipres in der That auf 32, zum 1. Januar aber auf 31, zum 1. Februar auf 30 Livres herab. Die Gilbermungen unterlagen ber nämlichen Berabsehung. 1) Die= fen Manovers folgte ein Arrêt, der die Confiscation aller alten curslosen und fremden Münzen, und zwar zu Gunften der Compagnie befahl. Der Erfolg folcher Gewaltthaten trat fogleich hervor: Die Actien hörten auf zu schwanken und die Furchtsamen trugen in Ausficht großer Verlufte ihr Geld auf den Markt, mas Law große Freude verursachte: denn das Metallgeld follte verachtet bleiben. Er beschloß jedoch bei dieser Belegenheit die Bankfaffe zu füllen und den Bankzetteln aufs Neue die Vortheile zusichern zu laffen, die sie im Verkehr gegen das Metall eigentlich schon besagen. In einem Arrêt vom 21. December hielt es nämlich Ge. Majestät dem Wohle der Unterthanen und für die Erhaltung des öffentlichen Credits angemeffen, die 10 Procent, welche bisher das Metallgeld gegen das Papier gesetlich

<sup>1)</sup> Das Verhältniß des Silbers zum Golde war damals wie 15 zu 1.

verlor, auf 5 Procent herabzusegen. Die Bank, bieß ce, murde, um das Bolf bei ber Mungverande= rung por Verluften zu bewahren, bas Metallgeld nach diesem Tufe von jest annehmen, obschon es den Privaten überlaffen bleibe, untereinander nach Belieben ju verfahren. Die Ginfältigen trugen nun ihre Mungen in Maffe zur Bank und Law erhielt eine reichliche Ernte. Gin zweiter Artifel Diefes Arrêts lautete: Daß zu Paris fogleich und mit dem 1. März 1720 in allen Städten, wo Filialbanken, Bahlungen in Gilber nur unter 10, in Gold nur unter 300 Livres bei Strafe von 300 Livres und Confiscation gemacht werden durften. Ein dritter Artifel befahl der Compagnie, bei Erhebung ber foniglichen Gefälle das Metallgeld nur mit 5 Procent Verluft für den Zahlenden anzunehmen, des= gleichen von jedem Livre Gold oder Silber die bereits abgeschaffte Steuererhöhung von 4 Sous aufs Neue zu erheben. Alle Bahler in Bankzetteln follten von diefer Laft befreit und die Compagnie follte gehalten fein, Diefes Agio bem foniglichen Schape zu berechnen. Rach dem vierten Artifel endlich mußten alle Bechfelbriefe durch gang Franfreich in Bankzetteln bezahlt merden, und auch die Fremden follten fich dies gefallen laffen. Diese lette Bestimmung war unklug, benn fie ftorte den Sandel; fie war zugleich fruchtlos und lächerlich, weil sich das Ausland nicht zur Annahme französischer Creditscheine zwingen ließ. Law glaubte freilich, Die Ausfuhr der edeln Metalle murde fich dadurch in Ausfuhr frangösischer Waaren vermandeln; allein er bewirkte nur, daß fein Syftem im Auslande in Miscredit fam, daß der Wechselcurs für Frankreich fehr ungunftig murde,

und daß alle Fremden, die sich noch in der Straße Duinquempoir aufhielten, ihre Papiere realisirten und verschwanden. Auch die großen Speculanten, die Misssiffsppiens, wurden durch diese Zwangsmaßregeln nur mistrauischer; sie suhren um so eifriger fort zu realisiren und rissen die Unbefangenen zu gleichem Nückzuge fort. Man kauste jest heimlich das Gold und Silber bei Desnen, die große Zahlungen zu machen hatten und erließ ihnen die 5 Procent; ja, es gab sogar Furchtsame, die sich der Bankzettel heimlich mit Verlust entledigten.

Die Operationen des Jahres 1719 schloffen mit ei= nem Arrêt vom 29. December, nach welchem die Fabrication von 360 Millionen Bankzettel, barunter 12 Millionen in Zetteln zu 10 Livres, angeordnet wurde. Die Totalsumme ber gesetlich emittirten Bettel betrug demnach eine Milliarde, auf welche die Fabrikation vor ber Sand beschränkt sein follte. Um bei diefer neuen Ansprache um Credit das Volf in guter Laune zu erhalten, verordnete man furz darauf die Abschaffung ei= niger geringer Staatslaften. Gine Generalversammlung ber Actionaire ber Compagnie des Indes billigte am 30. December Alles, mas das Directorium bisher gethan hatte. Zugleich wurde auf Antrag Law's beschloffen, die Dividende auf das Sahr 1720 zu 40 Procent feft= zuseten. Die Actie im Rominalwerthe zu 500 Livres trug alfo für das Jahr 200 Livres Binfen; da aber die Actie in der Strafe Quinquempoir auf 20,000 Livres stand, so war der wahre Zinsenertrag, trog der großen Dividende, nur 1 Procent. Allein fchon diefe Ber= pflichtung ging über die Kräfte der Compagnie hin= aus: auf die 600,000 Actien nämlich murde fie die Summe von 120,000,000 Livres baben gablen muffen. Die Ginfunfte der Compagnie fur das Jahr 1720 aber maren: Menten, die ihr die Regierung gablte, 48,000,000; der Ertrag von der Generalpacht 12,000,000; ber Ertrag vom Sabadepacht 6,000,000; ber Ertrag ber Bermaltung der Generalftaatseinnahme 1,000,000; im Gangen alfo aus ben Pachten = 67,000,000 Livres. Weiter ichatte gam den Geminn aus ber Munapragung 12,000,000, mas jedoch ju boch mar; ben Ertrag aus dem übersceischen Sandel 12,000,000. Die Totalfumme bes Ertrags, auf melden die Compagnie im gunftigen Galle im Sabre 1720 rechnen fonnte, mar alfo 91,000,000 Livres. Diefes Misverbaltnif gwifden bem Geminn der Compagnie und der verfprochenen Dividende begriffen Alle, die nur einigermagen in das Getriebe eingeweiht maren. Im Rausche hatte man bisber nicht baran gedacht, bag eine Actie, bie man mit 18 bis 20,000 Livres bezahlte, auch einen bem Capitale entirrechenden Bins tragen muffe; Diele maren auch in ber Meinung gemefen, daß die Compagnie fur bas Jahr 1720 der Dobe ber Actien angemeffene Geminnfte merde vertheilen fonnen. Da es nun offenbar murde, daß die Actieninbaber bochftens auf I Procent rechnen burften, fo festen bie großen Ereculanten voraus, baf die Actien menigftens auf 5unt Livres berabfteigen mußten, menn fie nur die gewöhnlichen burgerlichen Binfen von 4 Procent tragen follten. Allein meil man mußte, bag bas Berirrechen noch die Rrafte ber Compagnie überfliege, fo fürchteten Manche einen noch tieferen Sturg. Die großen Actionaire fubren aus biefem Grunde um fo eifriger im Realifiren fort, und ihnen folgten Biele,

bie entweder zu klug oder zu furchtsam waren, dem bevorstehenden Sturme zu troßen. Indessen sollte das Berhängniß nicht so plöglich hereindrechen. Law war ein zu mittelreicher und gewandter Kopf, als daß er seine Schöpfung nicht zu stüßen versucht hätte. Selbst die 120,000,000 Dividenden hatte er nicht blindlings versprochen; er besaß ein Geheimniß, auf das hin er das Versprechen gethan, und dessen Enthüllung zugleich einen tiesen Blick in den Abgrund und in die Nichtigkeit seiner Operationen thun läßt.

Die Compagnie hatte bei keiner Actiencreation die volle Anzahl der Actien ausgegeben und war so in dem Befit von wenigstens 200,000 Actien geblieben. Diefe Actien gingen gewöhnlich in die Raffe ber Bank über, die dafür der Compagnie die Bankzettel auslieferte; die Bankzettel nahm aber die Compagnie und lieh fie der Regierung zur Bezahlung der Staatsschulden. Es wurde viel furzer gewesen sein, hatte die Regierung ihre Bankzettel, die fie aus freier Sand fabricirt, bem Publicum direct für die Staatsschulden überliefert; allein das konnte nicht geschehen, weil dann auch ber Dummfte auf ben Gedanken fommen mußte, bag bas Papier nichts, als eine neue Anleihe an bas Publicum fei. Die Compagnie übernahm alfo die Bermittelung. um ben Schein zu retten. Gie nahm die Zettel aus der Sand der Regierung und gab ihr dafür eine ebenso imaginaire Größe, nämlich ihre Actien. Mit biefen Actien der Bankfaffe, die alfo dem Staate oder dem Könige gehörten, unternahm aber auch Law zu Gunften ber Bank, des Herzogs von Orleans, oder mer gerade bas Beneficium genießen follte, die craffesten Specula-

tionen. Er verkaufte diefelben gegen flingende Munge, mas bem Publicum damale eine Wohlthat ichien, und gog fie an einem Tage, wo der Actiencurs niedrig mar, gegen Bankzettel wieder ein. Auf diefe Beife machte er nicht nur ungeheuern Gewinn, sondern leitete auch in der Strafe Quinquempoir das Steigen und Kallen. Da nun das Jahreserträgniß der Compagnie nicht zur Bezahlung ber 40 Procent Dividenden hinreichen fonnte, auch nicht ganz verwendet werden durfte, so beschloß er noch 200,000 Actien aus dem Publicum zu ziehen und hatte beghalb auch die lette Fabrication von 129 Millionen Banketteln vornehmen laffen. Auf diese Beife wurde er nur die Dividenden fur die 200,000 noch im Publicum befindlichen Actien zu bezahlen gehabt haben. Kerner glaubte er auch, diefes Manover werde ben jahen Fall der Actien verhindern, der eintreten mußte, wenn Die großen Speculanten fortfuhren, den Markt mit Actien zu überschwemmen. Indeffen gerieth Law bei diesem anscheinend gunftigen Plane in eine andere und gewiß noch größere Gefahr, die er, ungeachtet feiner übertriebenen Ansichten von der Wirkung des Papiergelbes auf ben Berkehr, bennoch nicht verkennen konnte. Aus ber Umwandlung der Actien in Bankzettel nämlich mußte bie Unhäufung der letteren in den Sanden des Publicums ungeheuer werben und weit bas Bedurfniß und die Gelegenheit zur Verwendung überfteigen. Da nun die Bankzettel auch fonst feine Binfen trugen, fo fonnte fein anderer Fall eintreten, als daß sie ihren Beg zur Bank nahmen. Mit bem Augenblick, als die Raffe erschöpft, mar aber ber Miscredit und ber Sturg des Suffems nicht zu vermeiden. Bor der Sand ließ

darum Law dem Strome seinen Lauf, mas freilich ebenso gefährlich mar, als ihn irgend wie unvorsichtig zu hemmen.

Bu ben Gefahren, die bas Softem in fich felbft trug, famen noch die Intriquen bingu, die daffelbe von allen Seiten, felbit vom Auslande ber bedrobten. Die Freunde Lam's ichreiben ben Fall des Softems fogar nur bem Auslande qu, mas jedoch grundfalich und parteitsch ift. Die Dachte ber Quadrupelalliang faben freilich icon langit bas vermeintliche Glud Frantreichs mit Reid und Disfallen an. Besonders mar es England, welches bas Bachsthum bes frangonichen Geeund Colonialmefens augerordentlich fürchtere. Much befand fich England damals in Rudficht feiner Staatsfould in einer drudenden Lage und wurde gegen Frantreich febr gurudgeblieben fein, batte fich lesteres, wie es den Anschein batte, wirflich aus ber Finangerruttung erheben fonnen. Budem aber fab man mit großer Unsufriedenheit, das die Briten ibre baaren Ronde nach Paris ichafften, um dafür ihr Glud in ben frangonichen Papieren ju verfuchen. Unter biefen Umfranden wurde ju London bas Actienproject der Sudieecompagnie aufgenommen, bas die Tilgung ber britifchen Staatsiculden, die Befriedigung der Speculationswuth und bie Berbeigiebung ber baaren Fonds aus bem Mustande aum 3med batte. 1) Aufer Diefem fogenannten Contrefoftem, bas man bem frangofifchen entgegenstellte und das einen abnlichen Berlauf nahm, ftifrete der Dof von London Dubois, ben erkauften Anecht des britischen Cabinete, an, bie Stellung Lam's beim Regenten qu un-

<sup>1)</sup> S. binten ben Rachtrag.

tergraben. Dubois, der den Schotten aus Chraeiz hafte, verband fich zu dem 3mede mit Argenson, Canillai und Villeron, die fammtlich aus fehr verschiedenen Grunden die Geaner Law's bildeten. Indeffen mar ein noch gang besonderer Grund vorhanden, warum das britische Cabinet den Schotten verderben wollte. Der Mitter von St. George, der Sohn des vom britischen Throne vertriebenen Jafobs II., hatte nicht verschmäht, das Blut der Stuarts vor ihrem alten Unterthan zu erniedrigen. Derfelbe hatte Law um eine Unterftugung gebeten, und diefer in feiner Liberglität und Bergens= gute hatte ihm die Pension aus feinen eigenen Mitteln hergestellt, welche der Bergog von Orleans dem Pratendenten nicht mehr zahlte. Der britische Geschäftstrager am frangofischen Sofe, Namens Stair, ebenfalls ein Schotte, ein gewaltsamer Mann, gerieth barüber in Keuer und Flamme. Er schwor, seinen Landsmann zu vernichten, und von beiden Seiten fielen Drohungen und Injurien.

Diefer Streit, in dem Law für fein Leben fürchtete, follte jedoch vor der Sand eine feltsame, anschei= nend für ben Bedrängten und bas Suftem gunftige Folge haben. Law erklärte nämlich, daß er unter folchen offenen und geheimen Anfeindungen nicht mehr fort operiren könnte, und zeigte sich entschlossen, Frankreich zu verlaffen und fich nach Rom gurudguziehen. Der Regent bot alles Mögliche auf, um ihn von dem Ent= schluffe zurückzubringen und erklärte endlich, daß er ihn über die Angriffe des Parlements, der auswärtigen Bofe und feiner perfonlichen Gegner erheben murbe. In ben ersten Tagen des Januar 1720 murde hierauf Lam

jum Generalcontroleur der Finangen und Mitgliede des Staatsrathes ernannt. Um diefen Plat gefestich ein= nehmen zu können, schwor er in die Sande des Abbé Guerin de Tencin, eines eifrigen und schmutigen Priefters ber Strafe Quinquempoir, den Protestantismus ab. Gein Triumph fonnte nur dazu dienen, ihm ben Abarund zu verbergen, auf dem er stand. Umlagert von einer Bahl eigennütiger Freunde, ließ er jett jeden Gedanken an einen planvollen Ruckzug, der die Rataftrophe milbern konnte, fallen; vielmehr beschloß er, Alles zu thun, um das Suftem zum höchsten Flor zu erheben. Er glaubte jest ein Mittel zu besigen, das ihm früher abging, nämlich — die Gewalt; so fehr aber Frankreich an Gewaltstreiche gewöhnt war und denselben nachaab, das Vertrauen, das verschwand, fonnte feine Gewalt zuruckführen. Die Erhöhung Lam's machte für den Augenblick auf die am Suftem Betheiligten einen großen Eindruck; die Gegend der Strafe Quinquempoir hallte von Freudengeschrei wieder. Obgleich sich die Missisppiens bavon in ihrem Ruckzuge nicht ftoren ließen, so traten boch an ihre Stelle so viele neue und feurige Speculanten ein, daß sich die Actien zu Anfang des Rahres 1720 auf der Höhe von 15,000 Livres erbielten. Der neue Minifter wollte den Enthusiasmus benußen und erschien einige Tage nach seiner Ernennung, umgeben von Prinzen und Großen, mit großem Pomp in der Strafe Quinquempoir, wo er auch mit einem ungeheuern Applaus empfangen wurde. Sämmtliche Bucherhöhlen waren aufs schönste decorirt. Er fingirte bei diefer Gelegenheit Erstaunen, daß Einige seinem Susteme mistrauten, im Augenblicke, als es noch größere

Bortheile verspräche. Die fortwährenden Angriffe in= deffen, die Law gegen die Ruckzügler im Munde führte, erbitterten diese Leute, und um fich zu rechtfer= tigen, gaben fie fich alle Muhe, bas Suftem zu verspotten und zu verschreien. Da allmälig bie gange Colonne der Millionaire, vom Mistrauen angesteckt, den Rückzug antrat und Manche wenigstens einen Theil ihres Papiers in einen reellen Werth umfegen wollten, fo fing man jest an, sich in Ermangelung bes Goldes auf die Landauter zu werfen, die deshalb zu der dreiund vierfachen Sohe ihres Preises stiegen. Die verschuldeten Abligen, die ihrer Armuth wegen nicht an bem Glücke der Strafe Quinquempoir hatten Theil nehmen konnen, benutten diese Gelegenheit und verkauften ihre Guter zu enormen Preisen. Gie erhielten baburch Belegenheit, nicht nur ihre Gläubiger zu befriedigen, fondern auch große Capitale zu gewinnen, wenn sie zeitig genug realifirten. Manche traten fogar nach bem Sturze bes Suftems durch den Machtspruch des Sofes in ihre Guter wieder ein, ohne irgend eine Entschädigung, felbft nicht für Berbefferungen zu leiften.

Ungeachtet die Mississpiens täglich mehr Papier im Publicum zurückließen und sich mit dem Golde entfernten, suhr Law dennoch hartnäckig fort, die Capitale der lebenslänglichen Renten und die Kaufgelder der unterdrückten Aemter zurückzuzahlen. Der Regent, der die vielleicht nur kurze Gelegenheit benußen und sich der Staatsschulden entledigen wollte, drängte ihn zu diesem höchst unklugen Versahren. Es mußten sich dadurch immer mehr Bankzettel im Publicum häufen, zumal man jest durchaus nicht wußte, in welcher Weise man

die zurückerhaltenen Besithumer anlegen follte. Raufte man Actien, so konnte man vor der Hand nur auf 1 bis 2 Procent Ertrag rechnen. Desgleichen trugen bie Landguter faum mehr ein, weil diefelben von den realifirenden Miffisspiens um's Drei = und Bierfache maren vertheuert worden. Dazu fam nun aber auch die Ge= fahr, die mit der Berwendung in Actien verbunden war; diefelben fanken zwar nicht plöglich, aber um fo sicherer. Manche Familie, die von ihrer vierprocentigen Rente gelebt, gerieth badurch in größte Berlegenheit. Biele Renteninhaber entschloffen sich, ihre Capitale von der Regierung nicht in Empfang zu nehmen: ihr Mistrauen gegen bas Suftem war größer, als gegen bie Willfur der Regierung. Law wirkte beshalb am 12. Januar einen Arrêt aus, in welchem die Rudzahlung aufrecht erhalten und der lette Termin zur Abholung der Capitale auf den 1. April festgesett murde; widrigenfalls wollte die Compagnie die Fonds an die Regierung guruckgeben, die bann die Bertheilung auf Roften ber Saumigen vorzunehmen gedachte. Da diefer Arrêt auch nicht den geringsten Erfolg hatte, fo entschloß sich ber Minister, in ber Form eines Briefes jum Publicum zu sprechen. Wahrscheinlich hatte Frankreich nie folche Rücksicht von einem Minister erfahren. Er schildert in biefem außerft geschickten Schreiben die alte rauberische Kinang und ertheilt seinen Operationen mit Nachdruck ben Ramen bes Syftems. Die alte Finang nahrte fich von Erpreffung; er will die Abgaben burch die Berftellung bes Credits unterdrucken. Nach ihm jedoch gibt bas Bolk nicht ben Credit, fondern nimmt benfelben vom König. Die Bank, fagt er, ift eine Raffe, aus

welcher dem Volke Geld geliehen wird, damit das Volk arbeiten fann. Er verwirft überdies bie Renten, als eine Staatslaft, die den Ginzelnen ohne Mühe und Urbeit bereichert und die Gesammtheit erdrückt, und rath ben Rentiers, ihre Capitale in Actien anzulegen, die nur zur Zeit von Uebelwollenden verschrien find. Auf den Ueberfluß, den blühenden Zuftand und die Induftrie des Landes weist er hin und vergleicht die Lage mit der früheren. Endlich schließt er dieses Bemisch von Bahrheit und Sophistif mit der Anrede an die realisirenden Missifippiens: "Das Snftem wird fich ohne Guch befestigen, weil es auf Prinzipien gegründet ift, die in ber öffentlichen Meinung ihres inneren Gehalts wegen bald über das Mistrauen siegen werden. Ihr könnt bas Suftem höchstens für ben Augenblick hemmen." Ueberdies appellirte der Brief an den Patriotismus, und besonders dies machte große Wirkung. Biele Rentiers nahmen nun ihre Capitale entgegen und trugen dieselben in die Strafe Quinquempoir. Die Bewohner der Provinzen eilten in folder Menge herbei, daß man die Rückreise bei den Vosten und Meffagerien Monate voraus bestellen mußte. Obgleich die meisten dieser Capitale in Actien angelegt murben, fürchtete Law doch, daß diefelben durch den Rückzug der Millionaire auf dem Plate überhandnehmen und noch rascher fallen möchten, als es in der Mitte des Monats täglich geschah. Um 15. 3a= nuar nämlich standen die Actien zwischen 11 bis 12,000 Livres. Law warf darum feine Augen auf die Finangbeamten, die dem Staate große Borichuffe gemacht, und zwang denselben Zettel auf, die sie in Actien anlegen mußten. Da das Gold unter den Griffen der Reali-

firer verschwand und der Bankzettel so viele wurden, daß man sie gar nicht mehr verwenden konnte, fo begann fich auch schon der Miscredit des Papiers lebhaft zu außern. Die Raufleute, wohl begreifend, daß diefe unermeflichen Zettel ohne irgend eine Burgichaft eriftirten, überdies von den Miffiffippiens angftlich gemacht, fingen an, von den Räufern das Doppelte oder Dreifache zu fordern, wenn Lettere mit Bankzetteln bezahlen wollten. Noch vor zwei Monaten war der Fall umgekehrt. Ein parifer Raufmann, der 4 Ellen Goldstoff für 1000 Livres in Bankzetteln verkauft hatte, obgleich er in Metallgeld die Elle für 300 Livres verkaufte, murde von Law um die Urfache diefes Verfahrens befragt. Die einzige Aufflarung mar: "Berbrennen Sie meinen Stoff und Sie werden immer noch Gehalt darin finden, während Nichts zurückbleibt, wenn man einen Bankettel verbrennt."

Mit dem Miscredit, in welchen die alle Canäle des Verkehrs, alle Porteseuilles, alle Hände und Taschen füllenden Bankzettel verfallen mußten, begann sich diese ganze surchtbare Papiermasse nach der Bank hin in Bewegung zu seßen. Das Bankhotel war seit Mitte Januar vom Morgen die Abend von Harrenden besett, die ihre Zettel gegen Metallgeld umwechseln wollten, und die Hände der zahlreichen Commis waren nicht im Stande, die drängende Menge zu befriedigen. Um die völlige Erschöpfung der Bank zu hindern, tras Law Anstalten, daß die Conversion nur langsam vor sich gehen konnte; aber wenn auch schwach, immer mußte doch der Goldstrom fließen. Die Neichen schießten jest zehnmal des Tages und zehn verschiedene Personen ab,

um wenigstens ihre kleinen Zettel in Gold zu ver=

Schon zu Ende des Jahres 1719 hatte Law einfeben können, daß fein Grundfat, mit der Menge bes Papiergeldes machfe im gleichen Grade beffen Bedurfniß und Verwendung, nicht richtig sei. Nur jene Afterbemegung, jener Schwindel in der Strafe Quinquempoir hatte diese Unmaffe des Papiers für den Augenblick in der Schwebe gehalten; als der Muth und der Rausch ber Spieler schwand, fiel das Papier zu Boden. Law versuchte, als er Minister geworden, alles Mögliche, um die gelichteten Reihen der Spieler zu erganzen und den Schwindel aufs Neue zu beleben. Gedrängt von dem Regenten, warf er nochmals Hunderte von Millionen aus, in ber hoffnung, die Empfänger murben bas Da= pier in die Strafe Quinquempoir tragen und die Lucken, welche die großen Speculanten gelaffen, erganzen. Allein die Auszahlung der Staatsaläubiger machte das Uebel und bie Gefahr ärger. Man zögerte, fein Capital in den Strudel zu werfen, zumal da bei Bielen auf biefem Capitale die Subsistenz einer Familie beruhte. Die Actien mußten also fallen, die vermehrte Maffe der Bankettel entwerthen, das Berlangen, diefelben in Gold oder reelle Werthe zu verwandeln, steigen. Noch mar es Zeit, durch einen geordneten Rückzug die Katastrophe zu linbern. Law konnte den Bankzetteln, der festen, vom Regenten garantirten, in ben Sänden aller Unterthanen befindlichen Munge, Abzugscanäle eröffnen und die Actien ihrem natürlichen Niveau überlaffen; allein er that dies nicht. Er faßte vielmehr die Actien ins Auge, um an das Schickfal derfelben das der Bankzettel zu

fnupfen. Man hat ihn beschuldigt, dag er aus Gefälligfeit gegen die Großen das Intereffe Bieler bem Intereffe der Ginzelnen opferte: diefe Beschuldigung scheint jedoch höchst ungerecht. Law war von der Soffnung belebt, fein Suftem, bas er trop der übeln Erfahrung für richtig hielt, in allen seinen Theilen wiederherzu= ftellen. Das Mittel zu dieser Berftellung mar und blieb das Börfenspiel, und zu dem Borfenspiel bedurfte er der Actien; gelang es ihm die Actien in Credit zu erhalten, so mußten auch die Bankzettel ihren Wirbeltanz wieder beginnen und ihre scheinbare Verwendung wieder er= halten. Bor der Sand jedoch erschöpfte er fich in Mitteln, die Umwandlung der Zettel zu verhindern und die heraustretenden Papiermaffen ins Publicum zuruckzubrangen. Die Gewalt, die er dabei anwendete, vernichtete aber vollends das Vertrauen des Volfes und beschleunigte die Gefahr, die Law abwenden wollte.

Am 22. Januar 1720 erschien ein Arrêt, welcher das Metallgeld wieder auf den Fuß vom Mai 1718 erhöhte. Der Louisdor, der bisher 31 Livres galt, sollte nun 36 Livres gelten, und die Mark Silber erhielt nun den Werth von 60 Livres. Zugleich wurde versprochen, daß keine Erhöhung der Münze über diesen Fuß mehr eintreten würde. Die Bank, die nie nach Livres Toursnois, sondern immer nach dem gewöhnlichen Münzsuße zahlte, sollte durch die plögliche Erhöhung in den Stand gesetzt werden, mit ihrem Capital besser auszulangen, und die Inhaber der Zettel sollten die Lust verlieren, diese geschwächte Münze zu begehren. Der Schritt hatte jedoch die Folge, daß man die bedrängte Lage der Bank erkannte. Alles drängte sich herbei, um aus der

versiegenden Quelle noch einmal zu schöpfen. Da das Gold im Verkehr ganglich verschwunden war, so warfen fich jest die Realifirer um fo mehr auf Saufer, Landguter, Edelsteine, Verlen und Baaren aller Art, mas die Preise zu einer Sobe trieb, die unglaublich erscheint. Wie man früher bas Gold verachtete, fo und noch mehr verachtete man die Bankzettel. Biele vergeudeten die Bettel zu Millionen auf die unerhörteste Weise, um doch von denfelben einige Anwendung zu machen. Genußfucht, Verschwendung und Laster aller Art stiegen empor; eine ungeheure und allgemeine Demoralisation verbreitete sich bei der Unsicherheit des Besites durch die Gefellschaft. Gine Million schätte man gering; es gab Missispiens, die im Piquet den Point mit 10,000 Livres in Zetteln bezahlten. Auf der Meffe zu St. Germain verspielten Ginzelne mehr als eine Million in einer Stunde. Am 28. Januar erschien ein Arrêt, ber Alle, welche auf die Erhaltung ihres Bermögens und die Einlösung von Gold bedacht maren, wie ein Donnerschlag traf. Der König beklagte sich barin beim Bolke über die "Uebelwollenden", d. h. die Realisirer, und versicherte, daß er zur Aufrechthaltung der Circulation und des Sandels felbst Strafen zu verhängen entschlossen sei. Außerdem enthielt der Arrêt folgende Berordnungen: Bom Tage der Publication an ift der Louisdor von 1718 von 36 auf 34 Livres, die übrigen Goldmungen nach Berhältnif herabgefest; der Gilberthaler von 6 Livres auf 5 Livres 13 Sous, und die anderen Silbermungen in gleichem Berhaltnif. - Bahrend der ersten drei Tage nach der Publication des Arrêts follen zu Paris und in den Städten, wo es Mung-

höfe gibt, alle Mungen abgeliefert und das Gold auf ben Fuß von 900 Livres die Mark, bas Gilber auf den Fuß von 60 Livres die Mark angenommen werden. Nach diefer Zeit wird in den Münzen bas Gold nur zu 810, bas Silber zu 54 Livres die Mark angenom= men werden. — Bei Strafe ber Confiscation wird mahrend bes nächsten Monats der Transport von Gold und -Silber aus Paris und den Städten, wo Munghofe vorhanden, ohne Paffirschein verboten. — Nach Ablauf der Frift, Die zur Ablieferung der Mungen gefest ift, erlaubt die Regierung der Compagnie des Indes, als der Inhaberin des Müngrechtes, in allen öffentlichen und Privathäufern, in allen Klöftern, felbft in den fonigli= chen Säufern und Schlöffern Nachsuchungen nach verborgenen Mungen anzustellen. Das ergriffene Gold und Silber fällt ber Compagnie anheim, ift jedoch ein Denunciant vorhanden, diesem. - Alle, welche Münzen in gerichtlicher Bermahrung besigen, sind gehalten, diefelben in der bestimmten Zeit in die Munghofe zu liefern; im Unterlaffungsfalle haften biefelben für allen Schaben, der baraus Privaten oder bem Staate ent= fteht. - Bur Bequemlichkeit des Publicums jedoch follen aber auch die Münzen bis zum 1. Februar nach dem Kufe vom 22. Januar in der Bank angenommen werben. — Endlich — die Bankzettel haben von nun an in allen Fällen ben Dienft ber Metallmungen gu versehen.

Dieser Arrêt war dazu bestimmt, dem Publicum das Metall zu entreißen und den Gebrauch der Bankzettel unumgänglich zu machen. Viele, welche die Herabsehung der Münze fürchteten, trugen ihr Geld zur

Bank; im Gangen wirkte aber die Drohung nur bei ben Ginfaltigen. Man war emport über ein Suftem und eine Regierung, die dem Publicum die Bewahrung feines Eigenthums verbieten wollten; man fah die Berordnung als eine fcmähliche Berletung des Gigenthums an und verftecte fein Gelb nur um fo eifriger. Der Sandel ftand ploglich ftill; Sag und Berwirrung brach überall hervor, und die Verwaltung und bas Spftem Law's murde vom Volke zum erften Mal für ein großes Ungluck gehalten. Der erzwungene Credit gestaltete fich nun zum allgemeinen Miscredit. Gin Arrêt vom 30. Sanuar erneuerte hierauf die Berordnung, nach welcher bei Zahlung der königlichen Gefälle das Papier die Befreiung von den 4 Sous pro Livre, überdies aber noch ein Agio von 5 Procent genießen follte. Die Realifirer marfen fich jest befonders auf Verlen und Edel= steine, die vor der Sand noch nicht verboten waren, desgleichen auf Gold = und Silbergeschirr. Bald maren die Vorräthe der Goldschmiede erschöpft, und um Metall zu erhalten, fchickten diefelben ihre Zettel an die Filial= banken der Provinzen, wo man noch ohne große Umftände die Auszahlung in Louisdor erhalten konnte. Die Actien, die täglich gefunken maren, erhielten fich tros der ungeheueren und nicht zu verwendenden Daffe ber Bankzettel faum zwischen 9 bis 10,000 Livres. Eine Declaration vom 4. Februar verbot nun auch als wohlfahrtspolizeiliche Magregel bas Tragen von Verlen und Edelsteinen, mas jedoch die Buth, diese Dinge zu besiten, nicht verminderte. Um 6. Februar erschien ein Arrêt, der allen Rentiers die Empfangnahme ihrer Capitale gebot, im entgegengesetten Falle wurde bann die

Regierung die Capitale in zweiprocentige Renten verwandeln. Desgleichen gebot ein anderer Arrêt vom nämlichen Tage die Fabrication von 200 Millionen Bankzetteln, die man zu den Rückzahlungen nöthig hatte. Die Totalfumme ber Zettel flieg hierauf auf 1,200,000,000. Die Drohung der Verwandlung in Renten brachte eine augenblickliche Wirfung hervor; Biele holten ihr Vermögen in Zetteln ab und fauften dafür Actien, die dem zufolge einige Tage auf dem Kuß von 10,000 Livres verharrten. Die Compagnie wollte diefen Schimmer des Vertrauens beleben und fchloß jest felbst Raufverträge gegen eine mäßige Prämie auf 6 Monate, was jedoch wenig Fortgang fand. Defto lebhafter wurde diefes Spiel, bei dem man nichts als einige entwerthete Bankzettel verlieren konnte und ge= wöhnlich verlor, in der Strafe Quinquempoir. Law beschloß jest, die Gewinnfucht der fleineren Capitaliften ju reigen und das gemeine Bolf in fein Syftem gu verwickeln, wie es ihm vorher bei ben Reichen gelungen. Er schuf unter bem Namen Policen der Compagnie des Indes ein neues Papier, das er bei Bertragen als Pramie zahlte und dem gewiffe Bortheile für die Bufunft versprochen wurden. Aber auch diefe Erfindung hatte wenig glücklichen Fortgang. Jedermann wollte bei der Compagnie Actien abliefern, Reiner jedoch em= pfangen; auch fuchten die großen Negocianten bas Spiel ber Negierung in ihrem Intereffe zu hintertreiben. Um Diefes Sinderniß zu brechen, erschien am 11. Februar 1720 ein Arrêt, der unter dem Borgeben, daß die Regierung, nachdem fie von den großen Berluften des Publicums in der Strafe Quinquempoir beim Prämienspiel Kenntniß

genommen, sich deshalb veranlaßt sehe, dieses Spiel zu verbieten, und nur der Compagnie selbst den Abschluß solcher Verträge zu gestatten. Wer dawider handele, solle seine Effecten verlieren und 3000 Livres Strafe zahlen.

Diese harte Beschränfung vertrieb die großen : Negocianten aus ber Strafe Quinquempoir und aus bem Snftem vollende. In die verlaffenen Locale berfelben traten fleine Capitaliften, Die jest erft Gelegenheit erhalten hatten, ihr Glück zu versuchen. Ihr Gifer, die Agiotage zu erneuern und Geschäfte zu machen, gab ber Strafe das Ansehen der früheren Lebendigfeit: die Actien erhielten sich swischen 9 bis 10,000 Livres. Allein alles dies war nur Scheinleben. Der mahre Berfehr der Nation mar durch harte Gefete verkummert, ber Sandel, die fcnell erblühten Fabrifen und Manufacturen ruhten, und Jedermann martete, wie diese Ratastrophe enden murde. Dabei stieg bie Unordnung und die Auflösung in der Gefellschaft erschrecklich. Abscheuliche Denunciationen famen vor, wobei die Denun= cianten das von der Compagnie aufgespürte Gold zwar erhielten, aber daffelbe fogleich abliefern und in Zetteln zurudenehmen mußten. Die Maffe von Abenteurern, die fich in der Strafe Quinquempoir angehäuft, breitete fich über die Sauptstadt aus und beging unerhörte Erceffe. Neben Unzucht und Schlemmerei war Raubmord an der Tagesordnung. Diese Unsicherheit des Gigenthums hemmte den Verkehr noch mehr. Die Verschwendung und der Lurus Derer, die durch den Actienschwindel reich geworden, überstieg alle Begriffe. Die vielen Emporkömmlinge, die früher Diener, Commis,

Schreiber, Barbiere und bergleichen gewesen, schwelgten an Lucullischen Tafeln, hielten sich Maitreffen und erichienen im Gefolge einer glanzenden Dienerschaft. Um ihre Verachtung gegen das Vapier und gegen den Mann zu beweisen, beffen Thorheit sie emporgehoben, zundeten fie bei ihren Gastmählern Bankzettel an, um die erfalteten Speifen baran zu erwärmen. Nachbem am 19. Februar ein Arrêt die Staatsgläubiger nochmals ermahnt, ihre Capitale zurückzuziehen, erschien am 20. ein anderer, ber dem Prämiensviel der Privatleute ein Ende machen follte. Die Compagnie war eifersüchtig auf einen Erwerbszweig, den sie einst mit so vieler Mühe und so vielem Glück hervorgerufen. Der Arrêt befahl, daß bis zu Ende Kebruar alle Prämienvertrage vor die Compagnie zum Vifa gebracht murden, widrigenfalls diefelben ungultig fein follten. Die Geschäftsleute nämlich legten feit dem Berbot des Pramienspiels das Datum ber Verträge, die sie abgeschlossen, zuruck und trieben unter diefer Form das Spiel ebenso lebhaft, wie früher. Aber auch die Magregel des Vifas half wenig. Die Speculanten schloffen nun Berträge auf mundliche Uebereinkunft und fehr kurze Friften, mas um fo leichter anging, da der Verluft einiger Bankzettel fein Gegenstand mehr war. Law, als er sah, daß Alles mislang, baß alle Magregeln nur die entgegengesette Wirkung hatten, daß ber Sag und das Mistrauen gegen seine Operationen von allen Seiten ausbrach, überzeugte fich jest felbst von dem Ruin feines Suftems und gerieth in Verzweiflung. Er hatte mit bem Berzog von Dr= leans, den die Thatfachen ebenfalls belehrten und den jest die Keinde Law's einzunehmen suchten, mehre Conferenzen, in welchen ein letter Schritt, nämlich die Vereinigung der Bank mit der Compagnie beschlossen wurde. Der Regent wollte hierdurch die Verantwortlichkeit von sich und dem Staate auf das Haupt der Directoren wälzen; Law aber glaubte jett freies Spiel zu erhalten und suchte das Publicum mit Aussicht auf neuen Gewinn und auf die Ausdehnung der Mittel der Compagnie zu täuschen.

Am 22. Februar 1720 schon fand eine außerordentliche Versammlung der Actionaire der Compagnie im Hotel der Bank statt. Im Namen der Regierung machte hier der Regent der Compagnie folgende verhängnisvolle Vorschläge:

Die Regierung überläßt der Compagnie die Regie und Verwaltung der Bank für die Zeit des Privilegiums, mit Ueberlieferung und Erstattung allen Gewinns, aller Benesizien, welche der König durch die Bank erworben hat und erwerben wird.

Die Bank behält den Namen der königlichen bei. Der Staat bleibt Bürge gegen das Publicum für das Capital und die Bezahlung der Bankzettel; hingegen steht die Compagnie mit ihrem Vermögen dem Staate hinsichtlich der Verwaltung ein. Aus diesem Grunde wird der König die ihm von der Compagnie geliehenen Capitale als ein Pfand behalten und ansehen. Auch darf keine Vermehrung der Bankzettel, als mit Approbation des Staatsrathes stattsinden.

Die Compagnie wird über Ausgabe und Einnahme ber Bank bem Staatsrathe und dem Rechnungshofe in üblicher Form Rechnung ablegen. Desgleichen wird der gegenwärtige Schapmeister der Bank im Laufe des Monat März den Directoren der Compagnie über die Lage und die Fonds der Bank Aufschluß geben. In diesem Berichte werden jedoch nur das Geld in Kaffe, die Bankzettel und die von Privaten deponirten Actien in Betracht kommen.

Die Compagnie darf von Denen, welche Metallgeld zur Bank bringen, nicht mehr die 5 Procent Agio fordern; die Bank muß dieses Geld fortan nach dem gewöhnlichen Eurs annehmen. Desgleichen werden die Zahlungen von 100 Livres in Metallgeld fortan erlaubt sein. Die Bank wird endlich im Laufe zweier Monate die Bankzettel zu 10 Livres einziehen und nur Zettel von 10,000, 1000 und 100 Livres ausgeben.

Der König tritt der Compagnie die 100,000 Actien ab, die ihm (dem Staate) gehören. Dagegen verspflichtet sich die Compagnie für diese Actien dem Könige 900 Millionen Livres zu zahlen; 300 Millionen im Laufe des Jahres 1720, die in der Bank liegen blieben, um sie nach Nothdurft zurückzuziehen; die übrigen 600 Millionen sollen in zehn monatlichen Raten abgetragen werden.

Die Compagnie wird zu keiner Zeit gehalten sein, dem Könige Vorschüsse zu machen, und die Compagnie wird an den Staat überhaupt nur dann Zahlung leissten, wenn sie dazu die Fonds in Kasse hat.

Die Compagnie wird drei Bücher anlegen. In dem einen werden die deponirten Bankzettel der Privaten verzeichnet und deren Verkehr mit der Bank eingetragen sein. Das zweite Buch wird das Nämliche rücksichtlich der deponirten Actien nebst Dividendenberechnung ent-

halten. Weder diese Actien noch Bankzettel können aus irgend einem Grunde mit Beschlag belegt werden. Das dritte Buch wird das Verzeichniß aller der Actien enthalten, die von Privaten als Heirathsgut, Leibgedinge, Hypothekengelber und dergleichen zur Ausbewahrung niewergelegt sind. Diese Bücher endlich, wie die Ausbewahrung, Auszahlung der Gelder u. s. w., werden dem Publicum keine Kosten verursachen.

Um den Witwen = und Mündelgeldern, den Capi = talien der Corporationen, die durch die Rückzahlung der Staatsrenten frei geworden, eine vortheilhafte und sichere Anlegung zu verschaffen, wird die Compagnie auf ihr Vermögen 10 Millionen Rentenactien gründen, die jährslich 2 Procent tragen. Diese Actien können nach Beslieben des Inhabers in das eine oder andere Buch einsgetragen werden.

Die Directoren der Compagnie schlugen hierauf vor: die Compagnie wird sich fortan jedes Kauss oder Verstaufs von Actien, Quittungsbogen, Policen, kurz jedes Handels mit ihren Effecten enthalten. Die Directoren, wenn sie Privatgeschäfte machen, werden von der Compagnie als Privatpersonen betrachtet werden.

Diese Borschläge wurden unter gegenseitiger Berspflichtung und unter der Voraussetzung der Actionaire, daß die Bank der Compagnie wirklich große Fonds zusbringen werde, angenommen und durch einen Arrêt vom 23. Februar 1720 bestätigt. Das Resultat der Berathung, das die Lage der Bank und ihrer Zettel nicht änderte, aber die Compagnie mit Berantwortlichkeit belud, brachte in der Straße Quinquempoir für einige Tage große Lebensdigkeit hervor; man bezahlte die Actien zu 10,000 Lis

vres. Allein als die Beschluffe gedruckt erschienen und fich bas Publicum befann, fant bas Bertrauen zum Spstem mit sammt ben Actien nur noch tiefer: großen Speculanten, die nicht einmal in der Berfammlung erschienen waren, hatten die gunffigen Tage benutt und noch eine Menge von Actien auf den Plat geworfen. Die Zahlung der 900 Millionen an den Staat, der Umftand, daß man die fernere Emiffion von Banfzetteln nicht aufaab, endlich daß man zur Ablofung der ungeheuern Maffe von Bankzetteln, welche die Bank äußerst langsam bezahlte, nur den Ausweg von Gründung zweiprocentiger Renten auf die Compagnie wußte, erfüllte das Publicum mit gerechtem und tiefem Mistrauen. Waren der Bankzettel schon zu viele ge= wesen, als die Actien 20,000 Livres standen, wie vielmehr mußte die Maffe jest drücken, da die Actien auf 9000 Livres herabsanken. Die Wuth, Gold, Edelsteine und Silbergeschirr zu besigen, wurde nach diefer nutlosen Beränderung nur größer. Law felbst fah ein, daß er bei der Berbindung der Bank mit der Compagnie meder bei Publicum noch in der Sache felbft etwas gewonnen, daß ihm vielmehr der Regent die ganze Berantwortlichkeit aufgeburdet hatte, die eigentlich doch beide theilen mußten. Die Gereiztheit und Berzweiflung, die jest über sein Gemuth hereinbrach, machte ihn unfähig, die Mittel zu murdigen, die er ergriff, und gaben feinem Charafter einen Anstrich von Graufamkeit, von der er im Grunde frei mar. Er wollte die frangosische Nation reich machen auf eine Beise, wie diefe es verschmähte, und beging dabei den feltsa= men Disgriff, die Ration burch Unbeugfamkeit und

Barte zu diesem Glude zu zwingen. Fortan blendeten feine Operationen nicht mehr durch eine Folge von Combinationen und Confequenzen; vielmehr maren es Acte des Bornes und der Verzweiflung, welche die alten Finangstreiche weit hinter sich ließen und die Trummer feines Baues vollends zerftorten. Um 25. Februar ichon erschien ein Arrêt, der den Preis der Munge etwas erhöhte, worin das Publicum die Magregel erblickte, ben Mangel an Raffe zu verhüllen; auch die Unterdrückung der 5 Procent Agio, die jest dem Publicum zu Gute gekommen ware, beutete man in diefer Weise. Um ber Sucht nach Gold zu begegnen, verbot ein berüchtigter Arrêt vom 27. Februar 1720 allen Privatleuten, bei Strafe der Confiscation mehr als 500 Livres in flingender Munge bei fich zu führen. Zugleich erschien eine Declaration, welche die Fabrication von Gold = und Gil= bergeschirr verbot. Diese unerhörten und lächerlichen Beschränkungen hatten feine andere Folge, als daß die Umwandlung der Bankzettel in irgend eine Sache von Werth nur heftiger betrieben murde. Law entschloß fich beshalb zu dem Arrêt vom 5. März 1720, der nun ben Sturz bes Snftems absolut entschied, weil zum erften Mal das Papier felbst einen Angriff erlitt.

Der König, hieß es, habe sich über die Lage der Bank und der Compagnie unterrichtet und halte für nothwendig, alle Effecten in ein festes Verhältniß zu bringen und die Circulation des Metallgeldes zu untersstüßen. Zu diesem Zwecke wurden folgende Verordnungen erlassen:

Die Bank wird am Verfalltage alle ausgeliehenen Zettel einziehen. — Diefe Magregel war allerdings ben

Umständen angemessen und mußte die Masse ver-

Jebe Actie der Compagnie ist auf den Preis von 9000 Livres festgesetzt. — Dieser Fuß war jedoch in Rücksicht der Dividende, die die Compagnie zahlen konnte, zu hoch: nach dem gewöhnlichen Zinskuße konnte die Actie nur 5000 Livres gelten.

Alle Quittungsbogen, Prämien und Effecten der Compagnie werden eingezogen und nach dem Fuße von 9000 Livres in volle Actien verwandelt. — Bortheilshafter wäre es freilich gewesen, die Bankzettel vor diesen Papieren einzuziehen.

Die Compagnie wird (ungeachtet dieselbe furz vorher das Gegentheil versprochen) ein Bureau eröffnen, um nach Belieben der Inhaber die Actien in Bankzettel und die Bankzettel in Actien auf den Fuß von 9000 Livres zu verwandeln. — Law nahm damit feinen schon im Januar gefaßten Plan auf, burch Ginziehung ber Actien zur Zeit der Dividendenzahlung die Berpflich= tung der Compagnie zu erleichtern. Auch glaubte er hierdurch ein Mittel zu erlangen, bald die Berringe= rung der Bankzettel, bald der Actien eintreten zu laffen, je nachdem es die Bewegungen auf dem Plate erforderten. Endlich wollte er das Publicum durch die gegebene Möglichkeit, die Actie sogleich zu einem festen Fuße in Zettel umzusegen, baran gewöhnen, Die Actie als Munge bei Bahlungen zu gebrauchen, mas allerdings ihre Circulation erhöhen und erhalten mußte. Freilich vermehrte er badurch das Papiercapital bes Landes um die unermefliche Summe von 5,400,000,000 Livres auf Roften der 1,200,000,000 Livres Bankzettel (nach den erlassenen Arrêts), die doch ein unverzinstisches Staatspapier waren und auf den Bortheil der Circulation eher Anspruch hatten, als die Actien der Compagnie. Das Bureau wurde auch in der That sogleich eröffnet, mußte aber nach 8 Tagen geschlossen werden, weil bei dem Miscredit, in den die Actien durch die Herabsehung auf 9000 Livres geriethen, sich fast alle Actieninhaber herbeidrängten, um ihre Actien in die seste, vom Staate garantirte Bankmunze zu verswandeln.

Der Arrêt vom 5. März verordnete ferner: Die Mark Gold wird vom Tage der Publication zu 1200 Livres, die Mark Silber zu 80 Livres ausgeprägt. Der Louisdor vom Mai 1718 foll demnach von 34 auf 48 Livres, die übrigen nach Berhältniß erhöht werden; der Silberthaler von 6 auf 8 Livres. — Zugleich wurden auch die geringen Münzen erhöht; doch geschah die Ershöhung mit der Aussicht, daß der Preis bald wieder herabgesett werden würde. Das ganze Manöver aber war darauf berechnet, der Bank die Fortstellung der Zahlungen möglich zu machen.

Endlich lautete der Arrêt: die Bankzettel sind fortan bei Zahlungen an die königlichen Kassen 10 Procent höher anzunehmen, als die erlaubten 100 Livres Metallgeld; auch sind die Zettel der Steuererhöhung von 4 Sous pro Livre nicht unterworfen.

Der eigenmächtig verhängte Actiencurs, die Unsicherheit, die man über das Metallgeld brachte, waren zu große Eingriffe in das öffentliche Vertrauen, als daß die Erhöhung der Bankzettel zu 10 Procent bei

Bahlungen an ben Staat nur irgend eine gute Birfung hatte außern follen. Im Gegentheil schwand ber geringe Credit der Actien vollends. Jeder fuchte biefes gefährliche Papier los zu werden und trachtete dann auch, sich der ebenfo gefährlichen Bankkettel zu entledigen. Law ließ barum einen zweiten Brief im Dublicum erscheinen, der so weitläufig wie sophistisch war und burch feine ungehörigen Drohungen die Gemüther, mit Furcht oder Born erfüllte. Als fich diefer Brief ver= breitete, rafften viele Inhaber der Bankzettel Alles qusammen, was sie nur finden konnten. Man nannte Law einen Revolutionair, der die öffentliche Ruhe ftore und das Eigenthum fortgefest bedrohe. Diefem Briefe folgte nun ein berüchtigter Arrêt vom 11. März 1720. Um den Preis der Waaren zu verringern, den öffent= lichen Credit aufrecht zu erhalten, die Circulation zu vermehren, den Sandel zu unterstügen, wurde folgendes verordnet: Die Goldmungen follen bei ber Bank und, in dem festgesetten Mage, im Privatverkehr bis gum 20. Marg 1720 gu Paris, bis gum 1. April in ben Provinzen angenommen werden. Auch können diese Müngen nebst dem ungemüngten Golde in den Munghöfen abgeliefert werden, ohne daß der Absender seinen Ramen angeben, oder Bestrafung wegen Buruckhaltung ber Mungen erwarten barf. Nach dem 1. Mai ift es bingegen weder einem Franzosen noch einem im Reiche befindlichen Fremden erlaubt, Goldmungen oder ungeprägtes Gold zu befigen. Im Betretungsfalle wird bas Gold zu Gunften der Compagnie confiscirt, ingleichen alle golbene Geschmeibe und Rostbarkeiten, die fich, außer den näher bezeichneten, bei Privaten oder Corpo-

rationen vorfinden. Die Goldschmiede werden die Erlaubniß erhalten, gemiffe Geschmeibe anzufertigen von bestimmtem Gewicht und Feinheit und zu bestimmtem Gebrauch; dazu foll ihnen auch das Gold von der Compagnie geliefert werden. Ferner ift es allen Fremden wie Einheimischen bei schwerer Strafe und Confiscation verboten, vom 1. Januar 1721 an irgend ein Gelbstud von Silber, ausgenommen die gesetlich verordneten Münzen, zu befigen. Sowol der, welcher Gold oder Silber verborgen halt, wie der, welcher verborge= nes nicht anzeigt, foll eremplarisch bestraft werden. Klöster und Corporationen verlieren in diesem Kalle ihre Privilegien und gablen 10,000 Livres Strafe. Alle Justizbeamten haben in ihrem Amtofreise besonders auf die Erfüllung diefer Borfchriften zu achten. Ber einen fäumigen Beamten benuncirt, erhält von den Directoren der Mungen die Balfte des vorgefundenen Gold = und Silberwerthes zur Belohnung, ohne daß fein Rame dabei genannt werden darf. Die Beamten find nach angebrachter Denunciation verpflichtet, fich an Ort und Stelle zu begeben und bafür zu forgen, daß das vorgefundene Gold oder Gilber ju Gun= ften bes Denuncianten, und im Kall feiner vorhanden, zu Gunften der Compagnie confiscirt werde. Den Mungbeamten wird befohlen, feine Goldmunge mehr gu pragen, von welcher Art diefelbe auch fei, bei Strafe ber Caffation, besgleichen feine Gilbermunge, als nach dem bestimmten Fuße. Nach dem 20. März foll ber Louisdor 42, vom 1. April bis zum 1. Mai, wo ber Gebrauch des Goldes aufhört und Confiscation eintritt, 36 Livres gelten.

Dhaleich man in Frankreich an die fühnsten Gewalt= ftreiche gewöhnt war, fo verurfachte doch biefe Anordnung, die den Gebrauch bes Golbes als Munge und Gerath aufhob und bas Gilber nur unter gemiffen Bebingungen zuließ, in der That Entfegen. Das Publi= cum fand im Augenblicke feine Worte, um fich zu beflagen. Nicht nur die Speculanten, sondern auch die ehrlichsten Kaufleute hingen nun von der Berschwiegen= heit ihrer Mäkler und Commis ab. Die Mäkler, die bisher mit Befahr das Metallgeld beforgt hatten, machten sich jest ihre Wiffenschaft häufig zu Nugen und erwarben fich durch Denunciation Capitalien, die fie von ben Münzdirectoren freilich nur in Bankzetteln ausgezahlt erhielten. Gin allgemeines Mistrauen bemächtigte fich der Menfchen, besonders als ein Sohn feinen Bater benuncirte, um beffen Bermogen zu erhalten. Dbaleich fich nun wirklich bei bem unglucklichen Bater ein Schat vorfand, fo schien doch dem Regenten die That des Sohnes fo schwarz, so unerhört, daß er das Ungeheuer unter dem Beifalle der öffentlichen Meinung bestrafen ließ. Welches Gefen, beffen Erfüllung gur Beftrafung auffordert, weil diese Erfüllung das menschliche Gefühl em= port! Die beften Freunde sahen und sprachen fich nicht mehr. Die Berren fürchteten ihre altesten und treuesten Diener, und um fo mehr, als täglich Beifpiele von ber Berrätherei bes Gefindes laut wurden. Die Confiscation reicher Schäte in ben Saufern ber Miffispiens murbe mit Auffeben vollzogen und mit Pomp verfündigt, um ber Compagnie dadurch Credit zu geben. Allein die Ge= muther empfanden zu fehr den Widerspruch des Berfah= rens, als daß die Verfündigung eines Raubes gegen die

Räuber hätte Zutrauen erwecken können. Die Begierde nach Gold stieg indessen, je gefährlicher es war, dergleischen zu besitzen. Die Zahl derer, welche ihr Gold, geswöhnlich aber nur theilweise, in die Bank ablieferten, war nicht eben groß. Die Bank empfing in dem ganzen Monat März 44,696,190 Livres gemünztes Gold, eine Summe, die zu den 1600 Millionen, die nach dem laufenden Münzsuß in Frankreich vorhanden sein mußeten, in keinem Verhältniß stand.

Nach den Anordnungen des Arrêts vom 11. Mai ging man nun auch an die Pragung eines Gilbergelbes, das fortan die einzige Metallmunge abgeben follte. Es wurden Silber-Louis zu 30 auf die Mark ausgegeben, von benen jeder 3 Livres galt, so daß die Mark 90 Livres enthielt. Die Metallmunge bes Landes murbe fich nach diesem Fuß auf 1800 Millionen belaufen haben. Das Gefet ordnete jedoch zugleich eine graduelle Preisverminberung ber neuen Mungen an, und zwar in ber Beife, daß mit dem 1. December 1720 die Mark Gilber nur 30 Livres enthielt. Man nannte beshalb die neuen Müngen die todtgeborenen Kinder. Der Berfehr in der Strafe Quinquempoir, wo man in ber letten Zeit viel Geschäfte in Gold machte, mar nach diefem Schlage ei= gentlich erloschen. Es trieb sich in berfelben noch eine Borde von Abenteurern, Spigbuben und geschäftslosen Gefindels, der Bodenfag des Suftems, herum, beren Ausbreitung und beren Unthaten Bolf und Regierung Eine Ordonnang verordnete besin Schreden festen. halb die Errichtung eines Corps (Bandouliers du Mississippi), das diefes Befindel einfangen follte, und am 22. Marg erschien ein Arrêt, ber ben Effectenhandel in

ber Strafe ganz und gar verbot. In ber That war diefer Sandel auch unnöthig geworden, feitdem die Compagnie Actien für einen bestimmten Preis verkaufte. Um Morgen bes 23., als die Strafe von der bewaffneten Macht gereinigt wurde, ereignete fich in der Rähe noch ein greuliches Berbrechen, welches wegen des Ranges der Uebelthäter großes Aufsehen machte und das furchtbare Bacchanal gleichsam schloß. Gin junger Graf Sorn, deffen Familie mit allen Sofen Europas in Berbindung ftand, ber fich aber durch Ausschweifungen zu Grunde gerichtet, hatte mit mehren feiner vornehmen Gefellen ben Plan gefaßt, mit gewaffneter Sand in die Strafe zu dringen und während der Unordnung Geld und Effecten fo viel ale möglich zu rauben. Indeffen begnügte fich Horn, mit zwei der Berbundenen, einen Sandwerker, ber eine bedeutende Summe Effecten bei fich trug, in eine benachbarte Kneipe zu locken und denselben zu ermorden. Sorn und einer feiner Mitschuldigen murden jedoch auf wunderbare Weise ergriffen und vier Tage nach der That auf dem Greveplage lebendig gerädert. Die Berren, Damen, Buhlerinnen und Noues des Sofes, die fremden Gefandten, Alle hatten das Möglichste aufgeboten, um den gräflichen Raubmörder zu retten oder wenigstens beffen Strafe in Enthauptung gu verwandeln; allein der Regent blieb diesmal unerschüt= terlich und zog sich dadurch viele, felbst auswärtige Feinde zu.

Die Straße Quinquempoir, der wahre Grund und Boben des Systems, bot jest den Anblick eines verlassenen Schlachtfeldes dar: die Comptoirs standen leer, eine traurige Debe herrschte in der engen Gasse. Indessen konnten die fleinen Speculanten ben Schacher nicht laffen, obichon derfelbe jest unnöthig geworden, dieselben bildeten Saufen in den benachbarten Strafen und speculirten unter ben Sabeln der Reiter, die ju ihrer Bertreibung von Beit zu Zeit abgeschickt wurden. Ueberall vertrieben und ge= mishandelt, suchten endlich diese Unglücklichen eine Buflucht unter den Fenstern Law's oder in den Sofen und Thormegen ber Bank, erwartend, daß Law, der den Sandel hervorgerufen, denfelben auch schüßen werde. Da jedoch diefer Berkehr nur noch das Realisiren und den Goldschacher zum 3med hatte, fo murden-fie auch hier unbarmherzig fortgetrieben. Es ift schwer zu begreifen, warum Law, in der Lage, in welcher fich fein Suftem und der öffentliche Credit befand, immer wieder zu neuer Kabrication von Bankzetteln schritt. Bermittelft eines geheimen Arrêts vom 26. März ließ er noch 300 Millionen Zettel anfertigen. Das Publicum, das bavon balb Renntnig erhielt, achtete in der allgemeinen Verwirrung auf diese Ansprache des öffentlichen Credits fehr menig. Bu berfelben Zeit jedoch, als die Zettel unter ber Preffe hervorgingen, dachte Law felbst ernstlich an Mittel, wenigstens den einen Theil des Papiers zu beseitigen und ben Rest dem gemunzten Gelbe im Lande zu nähern. Diefer einzig richtige Ausweg mar aber jest äußerst schwierig und befundete, daß Law fein Suftem felbst verlaffen wollte. Er gründete zuvörderst nach ei= nem Arrêt vom 16. Mai 1720 4 Millionen lebens= länglicher Renten zu 4 Procent auf das Vermögen der Compagnie, mas jedoch keine Abhülfe gewährte, ba die Bettel von der Compagnie nicht vernichtet werden durften. Zugleich schmiedete er eine Reihe Plane, welche die

Berminderung der Bankzettel im Großen gum Gegen= ftande hatten. Er verlangte jedoch gu feiner Operation 30 Millionen Metallgeld, das er aufborgen wollte, morauf jedoch der Regent, durch Dubois bewogen, nicht ein= ging. Endlich von der Laft feiner Burde erdruckt, vertraute er dem Regenten unter dem Siegel des Beheim= niffes, daß er entschloffen fei, eine Reduction der Bankzettel vorzunehmen. Im Staatsrathe fand das Unternehmen außerordentlichen Widerffand und verursachte eine lange und heftige Discuffion. Bahrend biefer Beit vermehrte Law, mahrscheinlich von ben Staatsbedürfniffen gedrängt, burch geheime Beschluffe des Staatsrathes die Bankzet= tel bis zu einer in der That fabelhaften Summe. Nach einem Arrêt vom 5. April wurden 369 Millionen, nach einem vom 19. April 438 Millionen, nach einem vom 1. Mai 362,400,000 fabricirt, fo daß sich jest die Totalfumme auf 2,696,400,000 belief. Endlich am 21. Mai erschien der verhängnifvolle Arrêt, der die Reduction der Effecten verfündigte. Die Erhöhung ber Mungen, hieß es in der Einleitung, habe Frankreich mehr Schaden gebracht, als alle Kriege Ludwig's XIV. Die elende Lage von 1715 fei aber nun übermunden; die Finangen feien hergeftellt, der Abel habe feine unermeflichen Schulben bezahlt, der Boden sei bebaut, bas Bolk fei mit Sandel und Industrie beschäftigt. Rur Uebelwollende möchten dies nicht erkennen und fuchten das neue Finanzspftem aus Sabsucht zu fturgen. Diefen Uebelwol= lenden sei auch die allgemeine Theurung des Geldes, des Grundbesiges, der Baaren zuzuschreiben, fo daß die Regierung habe einschreiten und die Bestimmungen vom 11. Marz treffen muffen, nach welchen die Mark Gilber

von 90 Livres allmälig auf 30 wieder herabgesett wurde. Um jedoch mahrhaft den Preis der Waaren auf das richtige und bienliche Mag zurudzuführen, fei es auch nöthig. den Preis oder den Zahlwerth der Actien und der Bantzettel herabzusehen. Nach dieser Rette von sophistischen Gagen erklarte nun endlich der fur das Wohl feiner Unterthanen besorgte König Folgendes: Alle Actien der Compagnie find reducirt; nämlich vom Tage der Publication an auf 8000, vom 1. Juli an auf 7500, vom 1. August an auf 7000, vom 1. September an auf 6500, vom 1. October an auf 6000, vom 1. Novem= ber an auf 5500, vom 1. December bis zum 1. Januar auf 5000 Livres. Die Bankzettel werden in eben der Beife reducirt, so daß der Zettel von 10,000 Livres zum 1. November auf 5000 fteht. Zedoch foll geftat= tet sein, bis jum 1. Januar 1721 die Bankzettel an den königlichen Raffen zum vollen Werthe anzubringen.

Die Veröffentlichung dieses lang erwarteten Arrêts verursachte in der Hauptstadt, wie in den Provinzen einen maßlosen Sturm. Jeder schrie, daß Treu und Glaube verlett sei, und bildete sich ein, die Hälfte seines Vermögens verloren zu haben: im Grunde hatte er jedoch nichts verloren. Was Treu und Glauben rücksichtlich der sesten Bankmünze betraf, so waren diese sogleich bei Errichtung der Bank gebrochen worden, weil Law stets das Metallgeld nach dem gewöhnlichen Fuß ausgab und annahm, ohne dabei die Livre Tournois zu berücksichtigen. Aber auch der Verlust mußte im Augenblicke als imaginair gelten, obsichon dies das Volk kaum begreifen konnte. Law hatte nämlich das Metallgeld in eben dem Grade durch den Arrêt vom 11. März herabgesett, so

daß man für den reducirten Bankzettel immer noch daffelbe Silber erhalten mußte, wie früher. Aus diefem Grunde jedoch mar aber auch die Operation nichtig, denn es blieb daffelbe Misverhaltnif zwischen dem Papier und der Metallmunge, und die Bank konnte jest eben fo menig die Zettel bezahlen wie früher. Da dies gewiß am wenigsten Law entgehen konnte, so mochte er wol auch, war die Operation einmal vollzogen, im Sinne haben, bas Metallgelb unter irgend einem Vorwande wieder zu erhöhen. Die Actien fielen im Angesichte des Arrêts nur auf 8000 Livres herab, weil sie die Compagnie um diesen Preis annehmen wollte, die Bankzettel murden jedoch in der Verzweiflung sogleich mit 1/3 und 1/2 Verluft des Nominalwerthes losgeschlagen. Biele Speculanten, welche ben Ausgang burchschauten, fauften jest enorme Sum= men Bankzettel für den billigsten Preis und hatten sich in der That nicht verrechnet. Die Intendanten und alle einflugreichen Beamten und Geschäftsleute marfen sich nämlich beim Unblicke der Berwirrung und des Jammers auf die Posten und eilten nach Paris, um die Burucknahme des Arrêts zu bewirken. Auch das Parlement machte die dringenoften Borftellungen und nahm, wie gewöhnlich in folchen Fällen, die Rolle und die kühne Haltung eines Vertheidigers des öffentlichen Wohles an. Eben fo vereinigten fich alle hohe Feinde des Schotten, um dem Regenten das Unerhörte eines folchen Schrittes vorzustellen und den Urheber zu verdächtigen. Der Regent war bei diesem Andrange auch schwach genug, die Rudnahme der Magregel endlich zuzulaffen. Auf Untrag des Herzogs von Antin wurde der Arrêt am 27. März vom Staatsrathe caffirt und die Bankmunge auf ihren

vollen Werth erhoben. Diese Anordnung selbst mußte jedoch die Verwirrung und die Unzufriedenheit nur steigern; denn die meisten Käuse, welche in der Zwischenzeit waren abgeschlossen worden, wurden nun Gegenstand zahlloser Processe und Neclamationen. Die Ursache aber, warum die Reduction, die nicht der schlimmste Finanzstreich der Regentschaft war, so großen Widerstand und ein so tieses Gefühl des Unglückes hervorrief, lag unzweiselhaft darin, daß nicht nur die Neichen und Speculanten, sondern auch daß geringe Volk bedroht schien, das Law unvorsichtigerweise durch die Policen und die Zettel von 10 Livres in das System verwickelt hatte. Diese Klasse von Leuten zeigte sich zwar kühn und vertrauensvoll im Glück, aber eben so verzweiselt und feindselig im Unglück.

Niemand konnte sich jest verbergen, daß Law verloren, fein System gestürzt, ber öffentliche Credit ganglich vernichtet fei. Der Regent, der in diefer furchtbaren Rrifis viel Ruhe und Mäßigung affectirte, mußte ben Keinden des Schotten, befonders dem Parlemente, nachgeben und sich wenigstens stellen, als wolle er gegen den Urheber so vieler Uebel verfahren. Er ließ Law am Abend vom 27. durch den Major der Schweizer verhaften und zugleich zu einer allgemeinen Rechnungsablage auffordern, vor der jedoch Niemand mehr, als der Regent felbst zu gittern hatte. Law schrieb bem Regenten und wurde hierauf, vom Bergoge de la Force begleitet, insgeheim zu demfelben geführt und fehr gut empfangen. An die Bank wurde eine Commiffion abgefendet, welche die Lage derfelben unterfuchen und die Ausfagen Lam's bewahrheiten mußte. Man glaubte auf ein fchreckliches Chaos zu ftogen; allein wie groß mar bas Erstaunen, als man die bewunderungswürdigste Ordnung vorfand. Die Uebersicht war leicht, die Eintheilung bequem, die Resultate der verwickeltsten Operationen ersichtlich. Law zeichnete überdies als Gefangener in 48 Stunden eine Uebersicht ber gangen Sachlage auf. 3m nächsten Confeil, als die Commiffion Bericht erstattete und Law felbst das Wort ergriff, um feine Magregel zu vertheidigen und den einzuschlagenden Weg zu zeigen, brachen felbft feine Keinde in Bewunderung aus über den glänzenden und reichen Geist dieses Mannes. Er murde fogleich nach ber Seffion, am 29., freigelaffen, legte fein Amt als Generalcontroleur nieder, behielt fich aber bas Directorium der Bank und der Compagnie vor. Un feine Stelle in der Staatsverwaltung trat auf feinen Borfchlag eine Commission. Um das Parlement zu versöhnen, machte überdies Law dem Regenten den Borfchlag, den verbannten und vom Bolke geliebten Aqueffeau wieber an die Spipe ber Geschäfte zu stellen. Der Regent willigte, zwar überrascht, ein, und Law begab sich selbst nach Fresne, bem Berbannungsorte bes alten Ranglers, um benfelben zur Uebernahme ber Siegel zu bewegen. Unter dem Versprechen, daß kein Finangstreich mehr vorgenommen werden follte, übernahm Agueffeau die Gie= gel; ale er jedoch unterwege fortfuhr, fich über ben Ruin fo vieler Familien zu beklagen, bot Law bem Ranzler fein Bermögen von 100 Millionen an, die ber Staat nach Gutdunken zur Unterftugung der Bedrangten verwenden follte. Go endete eine Magregel, die Frantreich im Innersten aufregte, und bei ber man erft bann einen reellen Berluft erlitten haben murbe, wenn eine

Erhöhung des Münzfußes wieder eingetreten wäre. Die Freunde Law's suchten in den Flugblättern jener Zeit ihren Meister zu rechtsertigen, indem sie behaupteten, die Intriguen der Minister der Quadrupelallianz hätten Law und den Regenten zur Reduction der Effecten verleitet, um den Sturz des Systems zu vollenden. Indessen ist nichts grundloser, als eine solche Behauptung. Aus den Denkschriften Law's geht hervor, daß er sich schon zwei Monate vorher mit der Reduction beschäftigte, als dem einzigen Mittel, der großen und täglich durch die Staatsbedürsnisse wachsenden Papiermasse zu begegnen. Auch hat Law, der gerade diesen Fall später lebhaft erörterte, nie die Berantwortlichkeit abgelehnt, nie die Zweckmäßigsteit derselben geleugnet.

Es begann nun eine Folge von Operationen, die nur bagu führten, den Credit vollends zu gerftoren und ben eben so unglücklichen als schuldigen Mann vollends zu verderben. Ein Arrêt vom 29. Mai 1720 bewilligte ben Curs der alteren Gold- und Silbermungen nach dem Kuß vor dem Arrêt vom 11. März, und am folgenden Tage erschien ein zweiter, der ben Privaten erlaubte, fo viel Gold und Silber bei sich zu führen, als sie nur munschten. Bugleich geftand die Regierung die Ausfuhr und Einfuhr der edeln Metalle zu. Ueberdies versicherte ein Arrêt vom 30, December dem Directorium der Compagnie die königliche Gunft und forderte daffelbe auf, die Bilang zu ziehen. Die Directoren übergaben hierauf einen Rechenschaftsbericht, nach welchem die Compagnie mit Einschluß der eingezogenen Actien einen Fonds von 300 Millionen befaß. Rücksichtlich des Sandels hatte sie beträchtliche und vortheilhafte Unternehmungen

gemacht; ihre Schiffe follten sich auf 500 mit reichen Ladungen belaufen; ihre Bücher waren in bester Ord= nung; die Generalpacht war, tros einer milderen Er= bebungsweise, unter ihr viel einträglicher geworden. Mit der Verkündigung diefer Resultate durch einen Urret vom 3. Juni 1720 follte indeffen das Publicum durch eine neue große Beränderung in Erstaunen geset werden. Um das Institut angeblich noch solider und vortheilhaf= ter zu machen, geftand nämlich die Regierung der Compagnie Folgendes zu: Die Zahl der Actien wird von 600,000 für immer auf 200,000 eingeschränft. Verzicht auf die Vergütigung von 900 Millionen wird der Staat feine 100,000 Actien der Compagnie einliefern, die mit den 300,000 Actien, welche die Compagnie dem Verkehr entzogen, verbrannt werden follten. Die zuruckgebliebenen Actien werden in neu fabricirte Actien= scheine umgewandelt, von denen jeder Schein eine ein= zelne Actie vorftellen wird. Alle Actien, Quittungsbogen und Prämienscheine, die bis zum 1. September nicht eingeliefert werden, find caffirt. Der König erlaubt ber Compagnie, zur Berftarfung ihres Fonds einen Rachschuß von 3000 Livres für die Actie von den Actionai= ren zu erheben, und zwar in sechs monatlichen Raten. Wer diesen Nachschuß nicht leistet, kann nur auf die am 30. December 1719 festgesetzte Dividende von 40 Procent Anspruch machen; hingegen die Nachschußzahlen= ben sollen noch 3 Procent über diese Dividende empfan= gen. Um die Zahlung der 3 Procent zu sichern, tritt aus den Directoren und den am ftartsten bei der Com= pagnie Betheiligten eine fogenannte Affecuranzcompagnie zusammen, welche 20,000 Actien deponiren wird. Diese

Actien haften mit ihrem Ertrage wie mit ihrem Capital für die Bezahlung der dreiprocentigen Dividende. Wenn fämmtliche Actionaire befriedigt find und ein Ueberschuß im Gewinn der Compagnie vorhanden, fo fällt diefer Ueberschuß der Affecuranzgefellschaft zu. Durch Diefe Einrichtung, schließt der Arrêt, murde die Compagnie in Stand gefett fein, ihre Berbindlichkeiten gegen ben Staat und die Bank zu lofen, und überdies noch eine beträchtliche Anzahl von Bankzetteln einziehen können. Ein Arrêt vom 5. Juni 1720 gestattete bierauf ber Compagnie, die am 24. Februar auf diefelbe gegrunde= ten 4 Millionen Rentenactien zu 2 Procent, nebst ben am 16. Mai zu 4 Procent gegründeten 4 Millionen lebenslänglicher Renten auf die vom Könige zu Gunften der Compagnie gestifteten Renten zu übertragen. Die Renten der Compagnie, hieß es, murden auf diefe Beife zugleich vom Staate garantirt fein. Um 10. Juni end= lich verkundigte ein vom Parlement zum ersten Mal ein= regiftrirtes Edict die Grundung von 25 Millionen Staatsrenten zu 21/2 Procent (eine Milliarde im Capital). Doch sollten bei diefer Rentenstiftung nur alle die concurriren, welche bereits die Recepisses der Rückzahlung ihrer alten Rentenbriefe in den Sanden hatten. Gin Arrêt von demfelben Tage feste den Louisdor von 49 auf 45 für den 1. Juli, auf 40 Livres 10 Sous aber für den 16. Juli 1720 herab.

Das Publicum faßte durch diese Operationen weder Vertrauen zur Compagnie noch zum Staate, sondern beflagte sich bitter über die Willfür, die Täuschung, die Verluste. Man hielt die Aufforderung zur Nachzahlung auf die Actien für eine Schwindelei. Was aber die

Stiftung der Staatsrenten betraf, die das Publicum troften follten, fo erregten diefelben gang befonderen Unwillen. Das Bolk begriff, daß man bei allen Berfprechungen, die Staatsschulden abzugahlen, diefelben im Gegentheil wieder herstellen mußte; die Staatsgläubiger aber, die zum Empfange ihrer alten vier- und fünfprocentigen Renten waren gezwungen worden, fahen nun plöglich diefe Renten zu 21/2 Procent herabgesett, und follten es sogar als Wohlthat betrachten, daß man ihren Recepiffes diefe Bege öffnete. Niemand beeilte fich bemnach, feine Effecten wieder hinzutragen. Um 11. Juni versicherte ein Arrêt, daß alle Bankzettel von 10,000 und 1000 Livres, welche in die Bankfasse eingingen, nicht mehr ausgege= ben werden murden; desgleichen versprach man, den Betteln auch noch andere Abzugscanäle zu eröffnen. Uebri= gens wurde verboten, Zahlungen in Silbermunge über 100 Livres zu machen. Die Beamten ber königlichen Raffen aber erhielten Anweifung, die Bankzettel 10 Procent höher als Gilber anzunehmen und die 4 Sous pro Livre vom Papier nicht zu erheben. Endlich stellte man auch eine neue Fabrication von Bankzetteln in Ausficht, jedoch nur um die alten, unscheinbar gewordenen einzutauschen. Diese für die Bankzettel gunftigen Bestimmungen brachten indeffen wenig Wirfung hervor, weil man jest wußte, daß die Maffe nie bezahlt, wol aber vertilgt werden konnte. Desgleichen war man er= bittert, daß die Regierung durch fortwährende Beränderungen der Metallmunge den Curs der Bettel erzwin= gen wollte, benn am 14. Juni wurde ber Louisdor für den 1. August sogar auf 36 Livres herabgesett. Am -20. Juni trat man endlich mit dem Arrêt hervor, wel-

cher die Nachschußzahlung auf die Actien näher bestimmte. Man erlaubte benen, die fich zum Nachschuß verftanden, jene 3000 Livres in Bankzetteln ober in alten Actien zu zahlen. Sedoch follten diese alten Actien nur zu 6000 Livres angenommen werden, so daß ber, welcher drei alte Actien überbrachte, dafür zwei neue im Werthe zu 24,000 (à 12,000) Livres erhielt. Das mar also mit klaren Worten eine Berabsetzung der alten Actien, und die Actionaire hüteten sich wohl, drei Papiere, die noch den Werth von 27,000 Livres (à 9000) haben follten, für 24,000 hinzugeben. Obichon man die Goldmungen erst herabgesett hatte, so erschien schon am 24. Juni ein Arrêt, der die Kabrication neuer Louisdors nach dem Kus von 1718 anordnete, die aber ben Curs zu 49 Livres 10 Sous haben follten. Wie war es möglich, unter all' diesen Berationen an eine Berftellung des Credits denfen zu wollen? -

Die Geschäftsleute, ungeduldig, so viele Papiere in ihren Händen zu sehen, mit denen sie nicht speculiren dursten, verlangten unablässig von der Regierung einen Ort, wo unter der Obhut der öffentlichen Gewalt ein neuer Effectenmarkt errichtet werden könnte. Viele Speculanten, die sich unterdessen durch Verschwendung oder durch die Finanzoperationen zu Grunde gerichtet sahen, glaubten durch die Erneuerung der Agiotage ihr Glück wieder herzustellen. Auch Law hielt es nochmals für möglich, durch das Vörsenspiel sein System, wenn auch nur einigermaßen, wieder auszurichten. Die Regierung endlich bewilligte zum Effectenmarkt den schönen Plas Louisele-Grand, den das Volk immer noch den Plas Vendöme nannte. Da die reichen, prächtigen Hotels des Plases

die Errichtung von Comptoirs nicht zuließen, so saben fich die Bankiers genöthigt, inmitten des Plates ein förmliches Lager aufzuschlagen. Es erhoben sich eine Menge Belte, die theils zum Sandel, theils zu Schenkund Speisewirthschaften bienten; auch Gale murden ein= gerichtet, in benen fich balb bie Tangluftigen aller Stande einfanden. Der ohnehin ärmliche Effectenhandel murde auf diefe Beife fehr bald von der Luft und der Gefelligkeit überflügelt. Wie auf den Sahrmarkten fpielte man hier Lotterie; die Freudenmadchen fanden fich in Scharen ein und bedeckten ben Plat von fruh bis in die Racht; die reichgewordenen Fremden traten auf; Lurus und Pracht entfalteten sich ungeachtet des Berbotes, das feineswegs aufgehoben mar. Stoffe, Gerath, Silber- und Goldgeschirr, Lugusartifel wurden zum Rauf ausgelegt und gegen ungeheure Maffen von Bankzetteln erworben. Auch pflegte man hier den Sausrath und Die Equipagen ruinirter Missispiens auszubieten. Man nannte ben fo belebten Plat ,, das Lager Conde's", um fich an diesem Prinzen zu rächen, der - im Besit ber Geheimniffe - feine Nebenbuhler in der Agiotage mit Sicherheit ruinirte. Gold- und Silbergeld famen jedoch nur beim Effectenhandel jum Vorschein, und dabei verloren die Bankzettel gewöhnlich 1/3 bis 1/2 am Nominal= werthe. Diesen Miscredit der Zettel, die man in Bahlungen voll anzunehmen gezwungen war, benutten jest alle die, welche alte Schulden zu zahlen hatten. Sie kauften zu niederem Preise Zettel und zwangen ihre Gläubiger, diefelben für den vollen Werth anzunehmen.

Während indessen die Franzosen auf dem Grabe ih= rer Capitale herumtanzten und Verlust und Elend durch Lust und Spott zu verschmerzen suchten 1), schmiedete Law an Magregeln, die dem Bolfe diefes Gluck im Intereffe der Bankfaffe verleiden follten. Er fannte boch menig den Charafter der Nation, die er glücklich machen wollte. Ein Arrêt vom 4. Juli 1720 nämlich erklärte: Das Tragen von Diamanten, anderen fostbaren Steinen und Perlen ift bei Strafe von 10,000 Livres und Confiscation verboten. Ausgenommen find davon die Ringe der Bischöfe und der Rirchenschmuck. Jede besondere, gegen das Verbot vom 4. Februar ertheilte Erlaubnif, fostbaren Schmuck zu tragen, ist jest für alle Stände, Geschlechter und Alter aufgehoben. Auch barf Niemand unter irgend einem Vorwande bergleichen Gegenstände faufen oder bewahren. Ber Schmuck befitt, foll denselben außer Landes verkaufen, oder an Leute, die aus foldem Sandel ein Geschäft machen. Allein auch die Schmuckhändler find gehalten, binnen einem Monat, vom Tage der Publication an, ihre Baaren ins Ausland zu schaffen. Jeder Denunciant erhält 3/4, der Ronig 1/4 bei der Confiscation. Die Diamanten und Roft= barkeiten, die nach einem Monat noch unter gerichtlichem Siegel befunden werden, follen ebenfalls confiscirt fein.

<sup>1)</sup> Unter den zahllosen Couplets, die das Elend der Zeiten zum Gegenstande hatten, war folgender Bers, den man nach der Melodie "die Gehangenen" sang, sehr bezeichnend:

Lundi j'achetai des Actions; Mardi je gagnai des Millions; Mercredi j'arrangai mon Ménage; Jeudi je pris un Equipage; Vendredi je m'en fus au Bal; Et Samedi à l'Hôpital.

Alle Goldschmiede und Juweliere sind gehalten, von ihren Effecten der Behörde binnen drei Tagen ein Berzeichniß einzusenden und dagegen Scheine in Empfang zu nehmen, welche zur Controle der Ausfuhr dienen. Das Geld, welches die Sandler in der Fremde lofen, ift nach Frankreich wieder einzuführen; die Uebertreter erhalten Geld = und Gefängnifftrafe. Diefe abscheuliche Mafregel richtete bas Bertrauen und ben guten Willen mehr als jeder andere Zwang zu Grunde. Man schaffte die Kostbarkeiten nicht fort, sondern versteckte dieselben eifrigst, indem man bei der Unsicherheit des Papiers und dem Mangel an Metallgeld Kleinodien für bas einzige Pfand eines reellen Besites hielt. Die Conversion der Bettel in Waaren jeder Art nahm nun den reißendsten Fortgang; Alles, mas man nur fand, murde aufge-Kauft. Auch hieraegen schleuderte man vergeblich harte Gefete.

Sest, da das Vertrauen gerftort und Alles verloren mar, gerieth Law burch einige große Bankiers auf ben Gedanken, die Bank besonders dem Geschäftsverkehr der Privaten zu widmen. Gine folche Ginfchrankung murbe die Bank allerdings zu ihrer mahren Bestimmung zuruckgeführt, einen Theil der Effecten in Bewegung gefest, dem anderen Theile einen Abzugscanal gewährt haben. Ein Arrêt vom 13. Juli 1720 forderte demnach die Kaufleute auf, 600 Millionen Bankzettel in die Bank niederzulegen, in Zetteln zu 10,000 und 1000 Livres. Law wollte zwar die Zettel verbrennen, aber fogleich in Actien restituiren. Die Berechnung follte allen Ernstes in Livres Tournois vor sich gehen. Die und unter feinem Normande wollte der Staat an die-

biefes heilige Depositum seiner Burger rühren. Nach folden Vorgängen konnte sich jedoch nicht leicht Jemand zu diefem Acte des Vertrauens entschließen. Raum 1/3 der 600 Millionen wurden eingezahlt, und zwar nur von den Rathgebern. Die Bank hatte bisher immer noch, wenn auch spärlich, bezahlt; endlich waren ihre flingenden Konds erschöpft. In der Mitte des Juli hörte fie plötlich auf, die Zettel auszugahlen, mit Ausnahme der Zettel von 10 Livres, die fich in den Sanden der geringen Bevölkerung befanden, welche man nicht noch mehr zur Berzweiflung bringen durfte. Dbichon man die Ginftellung der Zahlungen längst erwartet, war doch der Schreck und die Angst ungeheuer. Reder brangte fich nun noch heran, um mit Lebensge= fahr einige Mungen aus bem Schiffbruche gu retten. Bon allen Seiten und allen Strafen bewegte und fließ fich eine fluchende Bevölkerung nach dem Sotel de Nevers. Es bilbete fich fogleich aus farten, fühnen Leuten eine neue Art Agioteurs, die dem armen Burger die Bettel von 10 Livres für Billiges abkauften und nun unter Geschrei und Drohung Tag und Nacht nach dem Banfhotel andrangen. In diesem Tumulte murden mehre Menschen verstümmelt, und am 17. Juli fanden fogar drei Individuen ihren Tod. Die aufgeregte Menge nahm diese Leichen und zog damit unter Geheul und Bermunschungen dem Palais Royal zu. Bei ihrer Ankunft ließ der Regent alle Thore öffnen. Der Kriegsminifter Leblanc erschien aber und bewog einen Theil der Buthenden durch einige Geldstücke, mit den Leichen nach der Rirche St. Roche zu ziehen. Das Innere bes Palaftes wurde nicht berührt. Law jedoch hatte fich bei diesem Aufstande zum Regenten gestüchtet, und das Volk, das seinen Wagen im Hofe stehen sah, ergriff denselben und schlug ihn in Stücke. Die Angst Law's, die Spöttereien des Parlementspräsidenten de Mesme belustigten den nur von Wenigen umgebenen Regenten. Der Haufe von Roués befand sich noch bei einer Orgie, die in der Nacht in der Vorstadt St. Antoine geseiert worden war, und bei der man ungeheure Summen versspielt hatte.

Law schlug seit diesem Aufruhr seine Wohnung im Valais Ronal auf. Die Bank wurde geschlossen und von Cavalerie befest, jede Zusammenrottung verboten. Man schickte jedoch Emissaire ab, welche die fleinen Bettel im Stillen aus den Banden des Bolfes guruckziehen mußten. Die Actien wurden auch nach dieser Ratastrophe auf dem Plate Bendome mit 8000 Livres in Betteln, mit 2500 Livres in Metallmunge bezahlt. Gegen Ende Juli, als man fah, daß dem Credit nicht mehr aufzuhelfen, stellte man auch die Bankzahlungen in den Provinzen ein, wo auf das Bifa der Intendan= ten immer noch Gold zu erhalten gewesen war. Der völlige Miscredit breitete fich nun über bas ganze Land aus. Man legte die Bankzettel felbst in Solz, Seu, Tuch und Kleibern an, mas den Baarenpreis um das Sechs= fache steigerte. Gegen den Willen Law's, der immer noch sein System und seine Theorie respectirt wissen wollte, machten plöglich die Directoren der Compagnie bem Regenten den Borschlag, daß sie in monatlichen Raten bis zum 1. August 1721 alle Bankzettel einziehen wollten, wenn der Compagnie die Privilegien der Bank feierlich bestätigt wurden. Dies Anerbieten, bas

neue Misgriffe erwarten ließ, wurde angenommen; die Ablösung der Bankzettel sollte auf verschiedene Beife, befonders durch Rentencreation vor sich gehen. Indeffen verweigerte das Parlement die Ginregiftrirung des Edicts, und der Regent war um so mehr erbittert, als von der Magregel die Rettung des Landes abhängig ichien. Das Parlement nämlich, bas feit bem Lit de justice fich nur auf die Rucksendung der Edicte beschränkt hatte, ergriff jest, wie immer, feine rächerische Politif und suchte die Regierung auf Rosten des Gangen vollends in den Abgrund zu ffurgen. Dubois, obaleich ber Gegner Lam's, veranlagte den Regenten, unter biefen Umftanden gegen das Parlament wieder mit Gewalt zu verfahren. Daffelbe wurde nach furzen Unterhandlungen nach Pontoife verbannt, wo es unter Saus und Braus bis zum Anfange bes künftigen Jahres verharrte.

Da Jebermann sein Geld zurückhielt und die Nesgierung selbst ber baaren Fonds ermangelte, so suchte man das Gold durch den alten Kunstgriff, durch eine enorme Erhöhung des Preises hervorzulocken. Am 30. Juli erschien ein Arrêt, der den Louisdor nach dem Fuß von 1718 von 49 Livres 10 Sous auf 72 Livres ershob, das Silber in gleichem Verhältniß; die Münzhöse aber wurden angewiesen, die Mark Gold mit 1800, die Mark Silber mit 120 Livres anzunehmen. Mit dem 1. September sollte jedoch der Louisdor auf 67, mit dem 16. September auf 54, mit dem 1. October auf 45, mit dem 16. October auf 36 Livres, die übrigen Münzen im Verhältniß fallen. Selbst die Scheidemünze wurde erhöht. Um die versprochene Ablösung der Bankzettel zu beginnen, erlaubte ein Arrêt vom 31. Juli der Com-

pagnie zuvörderst, für 50 Millionen neue Actien (5555) auf den Ruß von 9000 Livres zu gründen, wodurch allerdings binnen acht Tagen für eine gleiche Summe Bantzettel gufer Cure gesett und verbrannt wurde. Der August begann mit einer Berlegung des Effectenmarktes vom Plate Bendome nach dem Garten bes Sotels de Soiffons, welcher bem Pringen Carignan gehörte. Diefer Pring, ebenfo habfüchtig, wie ber Bergog von Bour= bon, ließ in dem Garten 600 Barafen von Brettern bauen, die den monatlichen Zins von 300,000 Livres eintrugen. Auch hier nahm fogleich Spiel und Tanz überhand, zumal der Garten schattig und schon eingerichtet mar. Die ungeheure Münzerhöhung gab der Niederlaffung in den ersten vier Tagen eine außerordent= liche Lebendigkeit, fo daß man fogar an die Auferstehung bes Suftems bachte. Gold und Gilber erschienen in Maffen und die Bankzettel stiegen - mas bei der Mungerhöhung allerdings nicht wundern konnte - einige Tage auf ihren Nennwerth. Doch auch diese Erscheinung war nur Strohfeuer. Die Millionaire zweiter Ordnung, die noch im Sufteme geblieben, brachten, als fie bas Gold aus dem Versteck treten faben, ihre Zettel zu Markte und realisirten glänzend. Als man dies bemerkte, verschwand das Gold fogleich, die Zettel fanken und mur= ben ichon am 8. August mit 1/3, einige Tage später mit 1/2 Verluft verkauft. Die Ungeduld, die Zettel ver= nichtet zu sehen, hatte nicht nur zum Schmerze Law's die Regierung, die Compagnie, sondern alle Stände ergriffen. Man applaudirte daher einem Arrêt vom 14. August, nach welchem die Compagnie eine neue Gubscription für 180 Millionen Actien (20,000) eröffnete.

Zugleich verhieß die Regierung eine Stiftung vierprocentiger lebenslänglicher und zweiprocentiger ewiger Staatsrenten. Ein anderer Arrêt bestimmte, daß die Bankzettel von 10,000 und 1000 Livres nur noch bis zum
1. October 1720 als Münze gelten sollten; dann würde
die Compagnie diese Zettel einziehen und unter dem Namen von Zehntelactien mit 2 Procent Zinsen ausstatten.
Endlich erlaubte dieser Arrêt auch, daß das Publicum
nun bei allen Kauscontracten in Münze oder Zetteln beliebig stipuliren durfte.

Der rafche Ruckzug mußte die Berlufte des Bolfes' vermehren. Die Papiere der Bank konnten nur in Actien ausgelöscht werden, deren Gewinn um so problematischer war, als fich die Actien mehrten, oder in Renten von bem niedrigsten Binsfuß. Gewiß war es auch unklug, daß man fämmtliche Papiere der Circulation entziehen wollte, da das Volk an den Gebrauch gewöhnt war und mit dem Mage sich auch der Credit eingestellt ha= ben wurde. Allein die alten Finanzmänner, die schon bas Uebergewicht besagen, konnten den Zeitpunkt nicht erwarten, wo fie wieder das Ruder in ihrer Beife füh= ren follten. Der Verluft, den Frankreich mahrend diefer Operationen im Sandel mit dem Auslande erlitt, war gang im Berhältniß zu dem Miscredit und ben Verluften im Innern. Budem brach jest in der Provence die Pest aus, die zu Anfange des Jahres 1720 aus Sprien nach Marfeille war geschleppt worden. Die Sandelsunternehmungen der Compagnie erhielten hier= burch die tödtlichsten Schläge. Unter diefen Umftanden fank der Credit der Bankzettel immer mehr, mahrend der Preis der Waaren stieg. Im Sotel de Soiffons

verkaufte man das Gold, um einen sichern Maßstab zu haben, nur nach der Mark. Da ein solcher Handel den Effecten keinen Vortheil brachte und der Markt über= dies täglich eine nur burleskere Gestalt annahm, so beschränkte die Regierung den Verkehr im Garten auf täglich vier Stunden und trieb zugleich alle Schenkwirthe und Waarenhändler davon. Der Markt begann dadurch allmälig zu veröden. Am 25. August verkündigte ein Arrêt, daß die Bankzettel fortan an den königlichen Kassen auf den gewöhnlichen Fuß angenommen, und der Abgabe von 4 Sous pro Livre unterworfen sein würden.

Die beunruhigenden, allen Berfehr vollends lähmenben Gerüchte, die fich von der Aufhebung der Bank und ber Compagnie, von einer Untersuchung gegen die Di= rectoren, von einer Taration der Millionaire verbreiteten, hatten einen Arrêt vom 29. August 1720 gur Folge, welcher die Reorganifation der Compagnie befahl und das Bolf jum Bertrauen ermahnte. Der Regent murbe erfter Leiter ber Compagnie, und ihm gur Seite fand ein Ausschuß oder vielmehr Rath, welcher die oberfte Bermaltung führen follte. William, der Bruder Law's, ber das Syftem erfunden haben follte, und der feit 1719 in Frankreich bas Glud feines Brubers theilte, trat jest als Generalbirector an die Spige ber Compagnie. Die Directoren mußten fortan eine farte Caution in Actien erlegen, und ihre Nichtverantwortlichkeit für die Operationen der Compagnie und der Bank murbe feierlich ausgesprochen. Auch versicherte man eben fo feierlich, daß fein Actionair je und unter irgend einem Bormande wegen feines Gewinnes in den Actien zur Rechenschaft gezogen werden fonnte. Alle biefe Anordnungen und

Beriprechungen anderten in ber Sache nichts und brachten ebensowenig in das Bolk ein neues Bertrauen. Nach einem Arrêt vom 30. August 1720, den auch das verbannte Varlement als eine Magregel ber alten Kinan; einregiftrirte, murden 8 Millionen zweiprocentiger Staats= renten gegründet; die Bettel, die dabei eingingen, follten perbrannt werden. Um 2. September befahl man die Fabrication von 50 Millionen Bankzettel, in Zetteln zu 50 und 100 Livres, die jedoch nur zur Auswechslung der großen Zettel dienen follten. Wer der Bank oder der Compagnie einen Zettel von 1000 Livres hingab, erhielt 1/10 davon in diesen fleinen Zetteln zurud. Die Bettel fielen bei der haftigen Ginziehung und dem niedrigen Rentenfuß zu Ende August so ungeheuer, daß man fie gegen Metall nur mit 3/4 Berluft umfeten konnte; die Lebensmittel dagegen fliegen zu unerhörtem Preife. Reder fchrie und flagte über Elend, und der Cardinal von Noailles als Erzbischof von Paris ordnete öffentliche Gebete an, die beim Bolfe erft recht das Gefühl des Unglücks erweckten.

Bisher hatte man die Ablösung der Bankzettel nur mit Eile getrieben; der September jedoch begann mit Verationen, die augenscheinlich auf die Zerstörung allen Credits ausgingen, um dann des Papiers noch leichter Herr zu werden. Durch einen Arrêt vom 15. September best bestimmte nämlich die Regierung Folgendes: Bis zum 1. October nur können die Zettel von 10,000 und 1000 Livres in Zahlungen, und zwar mit der Hälfte Metallgeld, ausgegeben werden. Die Zettel von 100,50 und 10 Livres dürfen ebenfalls nur dis zum 1. Noevember in Zahlungen, und zwar unter 20 Livres, ans

gewendet werden: was barüber, wird in flingender Munge bezahlt. Nach dem 1. November follen jedoch die fleinen Zettel in Zahlungen zu 20 Livres mit ber Salfte in Metall, ohne Metall aber nur bei Renteneinzahlung ihre volle Anwendung haben. Die Summen, welche die Geschäftsleute in der Bank niedergelegt haben, merden auf 1/4 ihres ganzen Werthes herabgefest, wenn die Eigenthumer nicht vorziehen wollen, im Monat Septem= ber ihre Summen in Zetteln von 10,000 Livres gurudzuziehen, benen man bann ihre Bestimmung anweisen wird. Die Actien werden von der Compagnie fortan auf ben fuß von 2000 Livres verrechnet. Der König erlaubt ber Compagnie, 50,000 Behntelactien zu creiren, die zu 800 Livres, in Zetteln zu 50 und 10 Livres, gefauft werden können. Die Dividende diefer Actien wird 36 Procent fein. Die Totalfumme, welche die Raufleute zur Beforgung ihrer Geschäfte in Actien oder Behntelactien in ber Bank haben, foll nicht bas Capital von 500 Millionen in Bankmunge (Livres Tournois) betragen, und ju größerer Sicherheit ber Betheiligten wird die Bank in ihrer Kaffe stets 25,000 Actien halten.

Bergeblich wird man sich bemühen, in diesen Bestimmungen irgend einen Plan oder ein Princip aufzussinden; es waren die Künste der alten Finanz, die sich freute, die Reste eines großartigen, aber verunglückten Unternehmens zu vertilgen, das ihr von jeher im Wege gestanden. Diese rohe Willfür in der Behandlung der Effecten brachte Armuth und Entbehrung in eine große Anzahl von Familien, während die eigentlichen Mississipppiens, die sich früh genug zurückgezogen hatten, nicht

556

berührt wurden, fondern auf ihren Landhäufern luftig schwelgten. Ein Zettel von 1000 Livres verlor 300, wenn man benfelben in Zettel zu 100 Livres umfegen wollte, die noch einigermaßen circulirten. Gin Bettel von 100 brachte aber nur 70 in Zetteln zu 10 Livres. Die einfache Auswechselung eines Bettels von 1000 brachte also nur 400 Livres in kleinen Zetteln ein. Allein im Berkehr galt der Zettel von 10 Livres nur 40 Sous, oder man feste den Preis der Baare verhaltnifmäßig. Das Berhältniß war um fo fläglicher, ale die Bettel nicht langfam, fondern plöglich in diefen Discrebit verfallen waren, fo daß der Berluft fich weder gehörig vertheilte, noch der Betroffene Beit hatte, fich anbere Quellen zu eröffnen. Die Raufleute, die ihre Actien in ber Bank gur Betreibung ihrer Gefchäfte niedergelegt, waren noch viel fchlechter weggekommen. Die Actie, Die fie einige Monate vorher mit 9000 Livres gekauft, für Die sie bann 3000 Livres Nachschuß gezahlt, mar jest auf den Kuf von 2000 Livres herabgefest. Was man burch diese Operationen erlangen wollte, die völlige Ent= werthung des Papiers, ehe man es einzog, gelang voll= fommen. Die Mark Gold murde jest im Garten bes Hotel de Soiffons zu 18,000 Livres in Zetteln bezahlt; 9 Actien, die man 7 bis 8 Monate vorher mit 160,000 Livres bezahlt, kosteten jest 25 Louisdor.

Schon feit der Revolte vom 17. Juli hatte Law ei: gentlich feinen Antheil mehr an den Operationen genommen. Er wurde jest am meiften von Denen ver= folgt und verlaffen, beren Reichthum er begründet, oder die er mit Wohlthaten und Gefälligkeiten überschüttet hatte. Die Miffiffippiens mandten ihm längft ben Rucken zu; sie fürchteten und haßten ihn. Auch das Gesindel des Hofes, das vor ihm und seiner Familie hündisch gewedelt, verließ ihn im Unglücke. Der Herzog von Orleans, eigentlich ein Mann ohne Haß und ohne Liebe, deffen Ungeduld, dessen Leichtsinn, dessen Willkur so sehr auf den übereilten Lauf der Operationen gewirkt, dem zu Liebe Law so Vieles gegen sein Interesse und gegen seine Ueberzeugung unternommen, wandte sich ebenfalls von ihm ab und überließ ihn seinem Schicksal und seinen Feinden. Da man Law nicht unmittelbar angreissen konnte, so suchte man ihn in die Flucht eines seiner Commis, Namens Vernezober, zu verwickeln.

Der September ichloß mit einem Edicte vom 30., das zur Ginziehung der fleinen Bettel eine neue Fabri= cation von Mungen anordnete. Rach diefem Edict ge= bachte man bie Mark Gold fortan zu 1350 Livres (ben Louisdor zu 54), die Mark Silber zu 90 Livres aus= zuprägen. Alle älteren und die fremden Müngen follten aber mit dem dritten Theil fleiner Zettel in die Mungftätten abgeliefert werden. Diefe befannte, unglückliche Operation, die nur immer einen Theil, nämlich die neue Munge, durch Erhöhung unmäßig schwächte, hatte die trauriaften Folgen. Der Calcul für bie Sabfüchtigen und die Fremden war fehr leicht. Man nahm 60 Livres in alter Munge, faufte bagu fur 10 bergleichen Livres 30 Livres in Bankzetteln und empfing für biefe 70 Livres in der Mungftatte 90 Livres von dem neuen Ge= prage. Die 90 leichten Livres legte man in Frankreich an und wartete die nächste Mungherabsegung, die ein= treten mußte, ab, um 90 Livres in schwerer Munge gu= rudzuziehen. Die fremden Juden machten noch größeren

Gewinn. Sie beforgten die Umprägung felbst, genossen also das Benesicium, was die Regierung genießen wollte, führten dann auch die neuen geschwächten Münzen in Frankreich ein und zogen später die Summe nach der Herabsehung in schwerer Münze zurück.

Der October begann mit einem Arrêt, ber, um eine "Dronung und Gleichförmigkeit" in die Actien der Compagnie zu bringen, den früher verordneten Nachschuff von 3000 Livres auf fammtliche 250,000 Actien (die Behntelactien nicht gerechnet) ausdehnte. Die Nachzahlung fonnte in Zetteln zu 100, 50 und 10 Livres, ober in noch nicht erganzten Actien vor fich gehen, fo daß man für drei alte zwei neue, erganzte Actien erhalten follte. Die Actionaire, welche mit diefer Einrichtung nicht zufrieden, erhielten die Erlaubniß, ihre Actien in zweiprocentige Rentenactien zu verwandeln. Sämmtliche Actien, bie nicht mit ben 3000 Livres ergangt wurden, follten caffirt und ihr Verkauf mit 3000 Livres Strafe belegt fein. Die Actionaire hüteten fich jedoch, 3000 Livres nachzugahlen; Einige nahmen Rentenactien, Andere ließen es barauf ankommen. Funf Tage nachher, am 10. Dctober 1720, erschien ein wichtiger Arrêt, der die Unterdrückung der Bankzettel bis zum 1. November festfeste und über die Totalfumme, die Ginziehung und Bernichtung, so wie über den im Publicum noch vorhandenen Rest der Zettel Rechnung ablegen wollte. Mit Ausschluß der letten Fabrication von Zetteln zu 100 und 50 Livres, die man nur zur Einziehung ber großen Zettel verwandt hatte, belief fich hiernach die Gesammtfabrication aller Bankzettel auf die Summe von 2,696,400,000 Livres. Berbrannt waren bis jest davon 707,327,460; folglich

blieben Rest 1,989,072,540 Livres. Bon diesem Reste maren für Erlangung von Rentenbriefen in den könig= lichen Schat eingegangen: 530 Millionen; in der Bank hatten die Kaufleute deponirt: 200 Millionen; die Kaffen der Müngstätten hatten aufgenommen: 400 Millionen. Demnach konnten nur noch im Umlaufe fein: 859,072,540 Livres. Indeffen mar diese Rechenschaftsablage eine un= redliche; die Regierung konnte sich in dem Arrêt des Geftandniffes felbft nicht enthalten, daß noch mehr als eine Milliarde Bettel im Umlaufe maren. Die Total= fumme der Zettel, mit Ginschluß aller geheimen Fabricationen, die fogar nicht auf Befehl und unter Mitwisfen des Staatsraths waren unternommen worden, belief fich, wie man erft viel später entbeckte, auf 3,070,930,400 Livres. 1) Wie konnte law denken, daß eine fo unermeßliche Summe Creditzettel im Berkehr bleiben murde, da bei freier Circulation 1200 Millionen gemungten Geldes vollkommen hinreichten, dem Bedürfniffe der Nation zu genügen! --

Weiter jedoch erklärte der Arrêt vom 10. October, daß man den noch im Umlauf befindlichen Rest durch die schon creirten und noch ferner zu creirenden Staatsrenten aus dem Publicum zu ziehen gedenke. Folgende Maßregeln waren aber mit dieser freundlichen Versiche=

<sup>1)</sup> Die Angabe, daß sich die Bankzettel auf 6 Milliarden bestaufen, ist ein Jrrthum. Forbonnais, dem die besten Quellen zu Gebote standen, berechnet 3 Milliarden in runder Summe. Die Manuscripte der Gebrüder Paris, die das Visa leiteten und die volle Einsicht in die Register der Bank besaßen, geben die Summe zu 3,070,930,400 Livres an. Da diese Register vernichtet wursden, so ist ihre Angabe die einzige Autorität.

rung verbunden: Die Bankzettel konnen nach dem 1. November 1720 feinen Curs mehr haben. Bom Tage ber Publication an wird in den königlichen Raffen fein Bankzettel mehr angenommen werden, auch nicht bei Zahlung von Rückständen, die hinter dem 1. Januar 1720 liegen. Alle Zahlungen, die ber Schat auf die Rechnung des Jahres 1720 zu machen hat, werden in Metallgeld ausgeführt, die Rechnungen des vorigen Jahres jedoch - find noch in Zetteln von 100, 50 und 10 Livres zu tilgen. Die Dividenden der Compagnie follen bis jum 1. Januar 1721 ebenfalls in fleinen Zetteln ausgegeben werben. Sammtliche fleine Bankzettel konnen bis zum letten November 1720 in Staatsrenten angelegt werden. Nach diesem Termine wird man diese Zettel nur in Rentenactien der Compagnie oder in sogenannte Zehntelactien verwandeln können.

Durch diese Bestimmungen, die das Publicum zum Kauf der Staatsrentenbriese zwingen sollten, wurde den Effecten der lette Stoß versett. Die Bankzettel von 100 Livres wurden im Garten des Hotel de Soissons Stück für Stück zu 10 Livres verkauft. Die Regierung war nun entschlossen, auch die Millionaire, die durch zeitiges Nealisiren ihren Gewinn aus dem allgemeinen Schiffsbruch gerettet, heranzuziehen. Ein Arrêt vom 16. October verbot allen Dienstboten und Privatbeamten, ihre Herrschaften ohne eine schriftliche Bescheinigung zu verslassen. Man wollte damit die Furcht vor einer Taration erregen und die reichen Mississischen, die das Gold zurückhielten, mürbe machen; dies gelang auch vollkommen: die reichen Speculanten zitterten. Am 24. October folgte ein Arrêt, in wetchem sich die Regierung sehr heftig über

die Realisirer beklagte und dieselben als "Uebelwollende" den "guten Actionairen" gegenüber bezeichnete. Wiewol, hieß es weiter, der König im Interesse des öffentlichen Wohles den Realisirern die Beute durch Taration abnehmen follte', fo murde er dies doch unterlaffen, theils weil er sein Wort gegeben, theils weil er die guten Actionaire, die bis ans Ende verharrt, nicht erschrecken oder verwickeln wollte. Nur hätte man sich veranlaßt gefunden, eine Rolle derer anzufertigen, die das Gyftem gemisbraucht, und Folgendes zu bestimmen: Jeder in der Rolle bezeichnete Actionair ift vom Tage der Publication der Rolle an gehalten, bei der Compagnie die ihm auferlegte Anzahl von Actien auszuliefern. Wer dies unterläßt, wird durch gerichtliche Gewalt dazu ge= zwungen werden. - Diese ausgelieferten Actien wird die Compagnie drei Jahre hindurch in ihre Bermahrung nehmen, und die Besiger konnen mahrend dieser Zeit nur über die ihnen zustehenden Dividenden disponiren. Rach Berlauf diefes Termins follen die Actien wieder guruckerstattet werden, mit dem Bersprechen, daß nie und un= ter irgend einem Vorwande die Taxation des Actionairs ftattfinden fann. - In Betracht, daß die Compagnie von ihren 250,000 Actien einen beträchtlichen Vorrath befist, so können die alten Actionaire, welche feine mehr besitzen oder zu kaufen Gelegenheit haben, dergleichen von der Compagnie die Actie zu 13,500 Livres erhalten. -Um fünftig die übelwollenden von den wohlgesinnten Actionairen zu unterscheiden, so sollen fammtliche Actien= inhaber ihre Actien in einem Zeitraume von acht Tagen der Compagnie einliefern. Die Compagnie wird diese eingelieferten Actien mit einem Stempel verfeben und

vom 15. November an ihren Eigenthümern wieder zuruckaeben. -

Bugleich mit diesem Arrêt erschien ein anderer, melcher die alten Louisdor von 1718 bei der Annahme in ben Mungen auf 46 Livres 10 Sous erhöhte, die neuen Louisdor jedoch vom 1. December auf 45, vom 1. 3a= nuar 1721 auf 36 Livres herabsette. Doch follten meder in den Munastätten noch bei der Raffe der Compagnie die Bankzettel mehr angenommen werden. Die Berwirrung und Berzweiflung, die folche Magregeln hervorriefen, maren grenzenlos. Alle Geschäfte ruhten; Niemand wußte, welche neue Qualereien und Raubstreiche der folgende Tag bringen murde. Gerade aber diesen Zustand beabsichtigte die Regierung, um sich in der Verwirrung der Papiere und Verbindlichkeiten vollends zu entledigen und das leidende Volk für jede Magnahme, für die geringste Gewährung bereit zu finden. Die Miffisspiens, die sich als übelwollende Actionaire bedroht faben, nahmen, um von der Rolle geftrichen zu werden, ihre Zuflucht zur Bestechung. Gie verschwendeten Gold und Edelfteine an die Frauen und Bublerinnen des Sofes, und hatten theilweife das Glud, fich für ein starkes Don gratuit an ben Schat von ber Rolle gestrichen zu feben. Allein die fogenannten guten Actionaire wußten nicht, was sie thun follten; es ftand zu erwarten, daß man auch ihnen die Actien zurückhalten wurde. Und so geschah es auch; Alle, die so einfältig gewesen, die Actien abzuliefern, faben ihr Papier nie wieder. Der reiche Speculant André, der ftets feine Anhänglichkeit fürs Snftem bezeugt, lieferte 500 Actien ab. ohne nur das Geringfte guruckzuerhalten. Unter biefen

Umständen verschleuderte man die Actien um jeden Preis. Da die Compagnie durch die Erlaubnif, die Bankzettel in den Münzen zuruckzuweisen, bei der Umprägung ei= nen Gewinn beim Golbe von 12, beim Gilber von 15 Procent machte, fo trug fie dem Könige ein Don gratuit von 20 Millionen, zahlbar in vier monatlichen Raten von den Erträgniffen der Generalpacht an, mas auch beliebt wurde. Um der Berschleuderung der Actien ein Ziel zu seten und den Ruckzug der bisher treugebliebenen großen Speculanten zu verhindern, wurde am 25. October ber Effectenmarkt im Hotel be Soiffons aufgehoben; bagegen feste man 60 Wechfelagenten ein, burch deren Sande fortan der Berkauf der Actien geben follte. Wer dawider handelte, hatte Confiscation und 3000 Livres Strafe zu erwarten. Um 27. October erschien hierauf ein Arrêt, welcher der Compagnie eine Anleihe von 15 Millionen erlaubte, um dadurch bem Staate die regelmäßigen Zahlungen ber Pacht zu sichern. pagnie wollte 2/3 diefer Summe in Metallgeld, 1/3 in Bankzettel erheben, und dafür Unweisungen auf den Inhaber lautend ausstellen, die zur Zeit in den Mungftatten in Mungen neuer Fabrication, nebst 4 Procent Binfen ausgezahlt werden follten. Diefe Operation, die dem Publicum 4 Procent Binfen ficherte, glückte und feste die Compagnie in den Stand, die dringenoften Staats= bedürfniffe zu befriedigen. Die Operationen des Octobers wurden burch einen Arrêt vom 29. beschloffen, der allen Unterthanen und Fremden bei Todesstrafe verbot, das Reich ohne einen Ministerialpaß zu verlassen. Man wollte badurch nicht nur die Miffisppiens an der Flucht hindern, fondern auch die vielen Ausländer guruckhalten, bie sich mit ihrer Beute noch in Frankreich verbargen. Doch die großen Glücksritter, wie ein Vernezober, Cramer, Holbach, hatten mit ihren 10, 20, 30, vielleicht noch mehr Millionen in Gold und Edelsteinen die Grenzen schon längst überschritten.

Der Credit war nun bis an die Wurzel zerstört und bas Syftem vernichtet; Befchranktheit, Uebereilung, Saf und Rache hatten felbst Das gertrümmert, mas die Schopfungen Lam's Großes und Gutes befagen. Die Lage des Staates wie des Volkes war noch viel schlimmer als bei dem Tode Ludwig's XIV. Riemand konnte feine Abgaben bezahlen, weil die Arbeit und der Verkehr stockte; die Meisten hatten ihre fluffigen Capitale durch den Verfall der Papiere verloren, und die 900 Millio= nen an Gold und Silber, die noch in Franfreich geblieben, wurden größtentheils von einigen reichen Leuten aus Furcht vor Confiscation versteckt gehalten. Weil auch die guten Actionaire ihre Actien nicht ausliefern mochten, so gewährte man benfelben zu Paris einen Aufschub bis zum 10., in den Provinzen bis zum 20. November. Die Actien, die dann nicht eingingen, follten caffirt und ihr Berkauf bei 3000 Livres Strafe verboten fein. Auch den Inhabern großer Bankzettel murde befohlen, dieselben noch im Laufe des Monats in der Bank abzuliefern und dafür Zehntelactien in Empfang zu nehmen, widrigenfalls die Zettel cassirt sein wurden. Die Begierde, sich des Papiers um jeden Preis zu entledigen, von der anderen Seite die Hoffnung, Law konnte vielleicht sich und das Snstem nochmals vom Sturze erheben, hatte immer noch ungeachtet des ftrengen Berbotes den Actienschacher unterhalten. Man verkaufte je-

both die Actie, die zu Ende des Jahres 1719 18 bis 20,000 Livres gekoftet, für die man der Compagnie 6000 Livres hatte nachzahlen muffen, für einen Louisdor in leichter Münze, ja noch darunter. Viele in der Rolle begriffenen Diffisspiens benutten den niederen Preis und kauften für einige Louisdor die ihnen auferlegten Actien zusammen. Allein weder die Compagnie noch die Regierung wollte den schimpflichen Sandel leiden; es wurden darum Reiter abgeschickt, die in den Strafen, und Polizeiagenten, die in den Raffeehaufern die Speculanten vertreiben ober gefangennehmen mußten. Gegen einige Sartnäcfige, die ichon aus Furcht vor weiteren Berwickelungen die aufgegebenen Papiere nicht einliefern wollten, ergriff man jest Strenge. Es wurden Saus= suchungen angestellt und entweder die Actien oder baares Geld und Koftbarkeiten in Beschlag genommen. Eben fo übel empfand es auch die Compagnie, daß sich selbst wenige der guten Actionaire zur Auslieferung entschlof= fen, denn sie hatte vor, die gestempelten Actien nur gegen ein ftarkes Löfegelb, das ihrer Bedrangnif an Fonds abhelfen follte, zurudzuerstatten. Man verlängerte daber ben Termin nochmals bis zum 23. November und ver= ficherte, daß die Actien der Widerspenstigen unausbleib= lich caffirt werden würden. Da auch dies nichts half, fo erschien endlich am 27. November ein Arrêt, welcher der bedrängten Compagnie zur Aufrechthaltung ihres San= bels ein Anleben von 22 Millionen bei den Actionairen gestattete. Jede Actie sollte 150 Livres, und zwar 1/3 in Bankzetteln, 2/3 in Munge gablen und bafür einen britten Stempel erhalten. Alle Actien, die ferner nicht mit den drei Stempeln versehen, wurden durch den Arrêt caffirt erklärt. Nach diefer Auflage mußten also nur etwa 150,000 wirkliche Actien im Publicum fein, beren jede zu 13,500 Livres firirt war, und die zusammen ein Capital von 2,025,000,000 Livres barftellten. Freilich auf dem Plate hatten diese Papiere in Metallgeld den Werth von etwa 6,750,000, in Zetteln von 200 Millionen Livres. Das Ansinnen der Compagnie machte nun dem Actienhandel ganglich ein Ende. Gin großer Theil der Actien war mit ihrer Entwerthung zulest in die Bande von Leuten gekommen, die feine Konds befaffen und die mit dem Papiere, das fie bald kauften, bald verkauften, irgend ein unverhofftes Gluck machen wollten. Diese Leute, meift arme, ober durch das Syftem ruinirte Abenteurer aus der Fremde und den Drovinzen, suchten das trügerische Papier für ein geringes Reisegeld an irgend einen Geschäftsmann zu verwerthen und verschwanden vom Schauplage, um nie wieder darauf zu erscheinen. Die Compagnie verlegte deshalb ben letten Einzahlungstermin für die 150 Livres durch einen Arrêt vom 15. December auf das Ende des Sahres; aber auch dieser, so wie ein späterer Aufschub führte nicht mehr zum Ziele. —

Law hatte an der Zerstörung seines Werkes keinen Antheil genommen. Schon seit zwei Monaten hatte er das Palais Ronal verlassen und sich mit Ordnung seiner eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Er bot dem Regenten an, sich aus Frankreich zu entsernen und alle seine großen, reichen Landgüter, die er aus Gefälligkeit, oder um sich Credit zu geben, gekauft, so wie seine übrige Habe dem Staate oder der Compagnie zu überlassen. Nur die 2 Millionen Livres, die er in baarem Gelde

nach Frankreich gebracht, wollte er in Rücksicht auf seine Kamilie in Anspruch nehmen. Der Bergog von Drleans hielt den Unglücklichen weder zuruck, noch hieß er ihn geben. Im Staatsrathe fielen gegen Law die gemein= ften Drohungen und Befchimpfungen. Der Bergog von Bourbon allein, der durch des Schotten Freundschaft unermeglich reich geworden, nahm fich feiner mit Leiden= schaft an. Indeffen konnte er nichts für ihn erhalten, als daß man ihm weder Kagon noch Desforts, feine heftigsten Feinde, als Generalcontroleur zum Nachfolger gab, fondern den in jeder Sinficht mittelmäßigen Pelletier be la Houffage. Da man Anstalten zu einer Juftig= fammer und zur Aussöhnung mit dem Parlemente zu machen schien, so reifte gam am 14. December 1720 nach feinem in der Nähe von Paris gelegenem Landgute Gueremande an. Seine bringenden Borftellungen von hier aus entriffen endlich dem Regenten einen Pag, den ihm der Graf von Laffe mit einigen Zeichen der Gunft überbrachte. Der Bergog von Bourbon ichickte ihm zugleich feinen Wagen und feinen Jagdeapitain, der ibn am 7. December nach Balenciennes escortirte. Der Commandant biefes Ortes ging lange mit fich zu Rathe, ob er nicht den Klüchtigen troß feines Paffes festnehmen follte, womit er gewiß dem Regenten einen schlechten Dienst geleiftet haben wurde. Go verließ der berühmte Schotte Frankreich, das er glücklich machen wollte, und das ihn 10 Monate verehrt und bewundert, 10 Monate als Uebelthäter mit Bermunschungen überhäuft hatte. Law nahm nur einige Louisdor und wenige Rostbarkeiten mit, und ber Umftand, daß er unterwege einige Steine verkaufen mußte, um feine Begleiter zu belohnen,

beweift am besten, in welcher Lage er fich befand. Sein nächster Weg ging nach Bruffel, wo ihn ber große Banfier Miauffe aus einer niedrigen Berberge abholte und in feine Wohnung aufnahm. Sier vernahm Law auch, in welcher Beife und in welcher Menge feine Bankzet= tel waren nachgemacht worden. Zu Bruffel suchte ihn ein Gefandter Peter's des Großen von Rugland auf, der ihn zu Paris nicht mehr getroffen hatte; er überbrachte ihm ein Schreiben vom Czar, in welchem er beschworen wurde, nach Vetersburg zu kommen, um dort die Verwaltung der Finangen zu übernehmen. Wahrscheinlich hatte Law dem Czar, bei deffen Anwesenheit in Frankreich im Sahre 1717, versprochen, Rugland zu bereichern, nachdem er Frankreich glücklich gemacht haben wurde. Law nahm indeffen, von feinem Falle betäubt, dieses lette Lächen seines Glückes falt auf und konnte sich nicht entschließen, Finangsisteme zu errichten, die fo nabe an Sibirien lagen.

Als die Flucht des Schotten bekannt wurde, erhob sich von allen Seiten ein Sturm gegen den Regenten. Das Gefühl des Elends brach in Klagen und Drohunsgen aus, und ein despotisch regiertes und mit Füßen getretenes Volk forderte den Kopf Dessen, der in der Gunst des Machthabers gefallen war, und von dem man nichts mehr zu hoffen noch zu fürchten hatte. Der Hoffuchte die Buth des Pöbels zu befriedigen, indem er das Mobiliar Law's auf Rechnung der Compagnie öffentlich versteigern ließ. Es entstand dabei eine Art Räuberei; wer etwas erhaschen konnte, nahm es, ohne zu bezahlen. Dubois, der von Law unermeßliche Summen gezogen, eignete sich die schöne Vibliothek zu. Wils

liam Law wurde in die Bastille geworfen, bis er seine Schulben bezahlt haben murbe; auch gieh man ihm der Beruntreuung von 7 Millionen, mas fich jedoch grundlos erwies. John Law follte der Compagnie 18 Millionen schulden; allein man beging bei biefer Befchulbigung bie Nieberträchtigkeit, daß man verschwieg, wie Law diefe Summe und noch mehr von feinem eigenen Bermogen zur Ginziehung ber Actien und Berftellung bes Credits verwandt hatte. Wie konnte es Law überhaupt einfallen, Betrügerei zu begehen, ba er in der Blüte bes Systems Gelegenheit befaß, vermittelft des Borfen= fpiele Schape zusammenzuraffen, fo viel er nur wollte? Gine Menge von Beamten und Agenten der Bank und ber Compagnie mußten in die Baftille mandern. Man entbeckte freilich fcandalofe Betrügereien, die auch den Sof compromittirten. Gine nächtliche Sinrichtung fand ftatt. Niemand fonnte aber ben Namen des Schuldigen ober vielmehr des Mitschuldigen erfahren, dem man für ewig den Mund schloß. Da Jedermann die Geld= farren hatte feben wollen, welche die Schape Law's au= fer Landes geschafft, stellte man auch darüber Unterfuchung an. Es ergab fich, daß es die Gelder der Regierung gemefen, die an die Armee abgegangen maren.

Im Staatsrath erhob sich ein heftiger Streit über die Maßregeln, die nun ergriffen werden sollten. Die Feinde des Systems und die alten Finanzkünstler bestans den darauf, daß die Regierung ihre Verbindlichkeiten durch die gewöhnlichen Gewaltstreiche abschütteln und den Rest in Renten verwandeln möchte. Diese Ansicht gewann bei der gänzlichen Indolenz des Regenten die Obershand. Am 5. Januar 1721 schon erschien ein Arrêt,

welcher der Compagnie das Don gratuit vom 24. Detober erließ, dagegen von derfelben die Regie und die Vachtungen der Staatseinfünfte ohne Umftande gurudfzog. Mur das Tabackmonopol durfte fie noch für einige Monate behalten. Ueber diese gewaltsame aber nothwendige Magregel beklagte fich Niemand; die Compagnie war langft nicht mehr im Stande, ber Regierung die Pacht= gelder regelmäßig zu gahlen. Um 15. Februar endlich erschien der Arrêt, durch welchen zwar keine Justigkammer, aber ein allgemeines Bifa fammtlicher Effecten bes Staats und der Compagnie angeordnet wurde. In der Einleitung hieß es, daß man in den Papieren Ordnung treffen und beren Werth sichern und firiren muffe; ber Ronig werde hierdurch Gelegenheit erhalten, dem Credit wieder aufzuhelfen und die ruinirten Familien zu unterffugen. Binnen zwei Monaten vom Tage der Publi= cation follten bemnach alle Staatsrentenbriefe, alle Quittungen und Recepiffes, alle Bankgettel, felbit die Certificate über die Ginzahlungen in die Bank, besgleichen alle Actien, Zehntelactien und Rentenbriefe der Compagnie vor die bestimmte Commission getragen und babei die Erklärungen über den Erwerb der Effecten abgegeben werden. Biele, die noch große Maffen von Papieren befagen, suchten dieselben nun im Ginzelnen gu verkaufen, um nicht als Millionaire zu gelten. Das Gerücht, als ob Law auf feinem Landaute mit dem Regenten an einem neuen Plane arbeitete, ber bas Suftem und die Papiere mehr als je zu Unsehen bringen murde, machte fogar den Handel lebhaft: man zahlte recht gern für die Actie einen Louisdor und für den Bankzettel von 100 Livres den achten bis zehnten Theil. Manche Leute

bereicherten fich badurch, indem man beim Bisa die Inhaber geringer Effecten mit weniger Barte behandelte. Gin Arrêt vom 16. Februar ordnete hierauf die Commiffion bes Bifa an, die man in die prächtigen Räume bes Louvre, in die Zimmer der Anna von Destreich, verlegte, um den Vorgeladenen zu imponiren. Die Gebruder Paris standen auch jest wieder an der Spige der unermeflichen Arbeit und trafen die geschicktesten Borfehrungen zur Aufrechthaltung der Ordnung und Ber= hinderung des Unterschleifs. Die Commission wurde aus 40 Maîtres bes Requêtes zusammengesett. Die Bahl ber Commis und Unterbeamten war indeffen Legion. Man nahm dabei Alle auf, die durch die Verwaltung Law's außer Dienst gekommen, oder die im System Berlust erlitten hatten. Biele dieser Leute, die fammtlich gut bezahlt wurden, waren ganglich unwiffend; manche Militairs hatten ihre Anstellung nur ihrem Schnurrbarte zu verdanken, der die Vorgeladenen einschüchtern follte. Ms die Bureaus eröffnet waren, fah man fich wegen ber Umständlichkeiten, die bei der Annahme der Effecten ftattfinden mußten, genöthigt, den Ablieferungstermin bis jum 26. Mai zu verlängern.

Während der Einrichtung des Visa hatte man auch eine Maßregel eingeleitet, welche bei allen Betheiligten, überhaupt bei den rechtlichen Männern die höchste Insbignation erregte. Durch einen Arrêt vom 26. Januar 1721, den man jedoch erst jest zu veröffentlichen wagte, sollte die Compagnie, die leste Trümmer der Lam'schen Schöpfungen, die völligste Niederlage erleiden. Unter dem Vorwande nämlich, daß die Compagnie die Regie der Bank im März 1720 mit allen Vortheilen über-

nommen, wurde dieselbe verbindlich gemacht, auch die Berantwortlichkeit für alle Operationen feit ber Grundung der Bank gu übernehmen und namentlich für die Kabrication und Emiffion fammtlicher Bankzettel zu ftehen. Diefes unerhörte Unfinnen murde überdies bas vom Staate garantirte Bankpapier in die Munge einer Drivatcompagnie verwandelt und ben Staat von jeder Berpflichtung gegen bas Bolf befreit haben. Es begann hierüber zunächst im Staatsrathe ein heftiger Rrieg. Der Bergog von Bourbon, als Untergouverneur der Bank, der Marschall Grammont, der Bergog von Chaulnes, der Bergog von Antin, der Bergog von Bendome, der Marschall von Estrees, der Marquis von Laffé und der Marschall von Mezières, als Directoren, erhoben fich und suchten die Magregel durch Drohungen und Rlagen zu hintertreiben. Diefe fammtlichen Berren waren burchs Snftem unermeglich reich geworden und befagen noch große Saufen von Actien. Der Bergog von Bourbon warf dem Regenten im verfammelten Staatsrathe die heimliche Anfertigung von Bankzetteln vor, besgleichen die Thatsache, daß Law im November 1719 aus ber Bank 40 Millionen in Golbe genommen, und die Summe erft im December 1720 in Bankzetteln zurückerftattet habe. Der Regent schob alle diese Manover auf Law und zog fich darum die beschämende Frage zu, warum er in dem Falle den Schuldigen habe entweichen laffen. Der Bergog von Bourbon, ale er fah, dag er felbft nichts ausrichten konnte, bewog nun die burgerlichen Directoren der Compagnie, in einer Denkschrift dem Publicum wie dem Staaterathe die Sachlage rudfichtelos aufzudeden und das allgemeine Gerechtigkeitsgefühl an-

zurufen. Diefe Schrift, in der nur von Milliarden und Millionen die Rede, ließ allerdings auf den Grund des Treibens blicken, beffen sich ber Regent und Law im Berfall bes Syftems Schuldig gemacht. In jener Generalversammlung, welche ber Bereinigung ber Bank mit der Compagnie voranging, hatte der Regent der Compagnie die Auslieferung aller Ertrage der Bank feit ih= rer Grundung versprochen, und nur unter diefer Bedingung war die Generalversammlung auf die Uebernahme ber Bank eingegangen. Die Compagnie hatte aber von diefen Erträgen nie etwas gesehen. Ferner hatte man fich gegenseitig geeinigt, daß ber Schammeifter ber Bank der Compagnie binnen Frist Rechnung über den Bestand ber Fonds ablegen und die baaren Gelber, die Banfzettel, nebst ben beponirten Actien übergeben follte. Allein auch diese Bedingung war nicht erfüllt worden, und zwar aus dem Grunde nicht, weil in dem Augen= blicke, als der Regent von der Uebergabe einer vollen Raffe fprach, die Bank feine Fonds mehr befaß. Im Gegentheil aber brachte die Bank der Compagnie ein Deficit von 276 Millionen zu; denn Law hatte furz vorher für biefe Summe Actien aus bem Berkehr ein= gezogen, die auch nie mehr ausgegeben murden, und beren Capital folglich für die Compagnie verloren ging. Beiter war in jener Generalversammlung der Regent die Bedingung eingegangen, daß feine Fabrication von Bankzetteln mehr ohne Wiffen der Directoren wie des Publicums vorgenommen werden follte; und doch hatte ber Regent noch 1700 Millionen Zettel heimlich fabri= ciren und ausstreuen laffen, für welche nun die Compagnie stehen mußte. Endlich aber hatte man sich in

jener Generalversammlung dahin vereinigt, daß die Fonds der Compagnie nicht mehr zur Einziehung von Actien benutt werden dürften, da dieselbe bisher schon durch dieses Manöver so gut als ruinirt worden war. Rurz darauf jedoch hatte der Regent, ohne Nücksicht auf das bindende Versprechen, und ohne Nücksprache auch nur mit dem Directorium zu nehmen, durch einen Arrêt die Einziehung und Umwandlung der Actien in Vankzettel besohlen und dadurch der Compagnie einen Verlust von 1,213,467,116 Livres verursacht. Durch einen Privatbesehl des Regenten war aber, nachdem sich die Kasse der Compagnie wieder etwas erholt, diese Actienablösung fortgesett worden und hatte der Compagnie nochmals die Summe von 587,736,216 Livres gekostet.

Ungeachtet aber die Compagnie diese Berhältniffe auseinandersette, die Magregeln Lam's als eines koniglichen Beamten besavouirte, dem Regenten die Contractsbrüchigkeit vielfach nachwies, die ungeheuren Berlufte der Compagnie bei der Bereinigung mit der Bank, statt der Vortheile, vorrechnete, mußte fie dennoch unterliegen. Ihr Fonds von 1300 Millionen war nun nicht hinreichend, den Bankerott der Bank zu beden, und ftatt daß fie nach Compensation aller Forderungen Die Gläubigerin bes Staates mit 538 Millionen blieb, mußte fie die Schuldnerin der Regierung um 650 Millionen werden. Um 24. Februar erschien ein Arrêt, ber die Verantwortlichkeit der Bank in Folge des Vertrags aufrecht erhielt und ben Directoren befahl, binnen einem Monat über die Fonds und die Operationen der Bank wie der Compagnie feit deren Grundung Rechenschaft abzulegen, mit der Drohung, daß man im Kalle

ber Weigerung körperlichen Zwang anwenden werde. Ein zweiter Arrêt ordnete hierauf die Beschlagnahme aller Effecten, Schriften und Bücher der Bank und der Compagnie, unter dem Vorgeben an, daß das Interesse des Staates gesichert werden müsse, indem sich die Compagnie selbst zur Schuldnerin des Staats bekannt habe. Dieses abscheuliche Versahren mit einem Institute, das der Nation so unermesliche Summen gekostet und das schon bei seiner Gründung das Opfer der Regierung geworden, linderte der Negent einigermaßen dadurch, daß er den Directoren glimpsliche Behandlung und insgesein eine angemessene Entschädigung aus den Effecten des Visa versprach. Auf dem Wege der Intrigue also sollte die Compagnie erhalten werden!

Während nun das Vifa vollzogen wurde, deffen Operationen bei der Unermeflichkeit der Arbeit fich bis in den Berbst des Jahres 1721 erftreckten, traten die Berwüftungen immer mehr zu Tage, welche eines Theils der Berfall des Syftems, anderen Theils aber die gewaltsamen und verkehrten Magregeln der Regierung in allen ökonomischen Berhältniffen der Nation angerichtet hatten. Die Industrie und der Sandel ruhten, nicht nur weil die Gewerbtreibenden auf die eine oder andere Beife ihre Capitalien verloren hatten, sondern auch weil im Augenblicke die Confumtion bei dem Ruin fo vieler Familien aufs außerste beschränkt mar. Das Difa mußte aber diefen Zustand verlängern. Gegen 30,000 ange= febene, von den Binfen ihrer Capitalien lebende Familien hatte das Suftem, theils in Folge der Ruckzahlung der Staatsschuld, theils durch die Papierspeculation an den Bettelftab gebracht. Der Gelbstmord nahm furcht=

bar überhand; Biele verloren mit bem Berlufte ihres Bermogens den Berftand. Der verschuldete Abel hatte zwar, wie jeder andere mit Schulden Belaftete, Gelegenheit gehabt, feine Schulden bei bem hohen Preife der Guter abzuschütteln; allein die Guter maren babei aus seinen in die Sande der reichen Speculanten übergegangen, und die Gläubiger waren zu ihrem Nachtheile mit einer Münze befriedigt worden, die feinen reellen Werth befaß. Auch die Communen und Corporationen hatten ihre Schulden getilgt; jugleich aber faben fie fich ihres Bermogens und ihrer Ginfunfte beraubt, weil ihnen der Staat die Renten in Papieren gurudgablte, die in dem allgemeinen Schiffbruch begriffen maren. Die erecutorischen Magregeln der Finanzbeamten, die mahrend der Law'ichen Periode eigentlich gang verschwanden, nahmen jest wieder zu und stiegen in den nächsten Sah= ren zu einer Schrecken erregenden Sobe. Rur einige große Berren des Bofes und vier bis fünf Taufend glückliche Speculanten, die fich zeitig genug guruckgezogen und ihre Millionen nicht vergeudet hatten, waren tros aller Berlufte und Gewaltthätigkeiten burch bas Suftem unglaublich reich geworden. Nachdem diese klugen Diffiffippiens den größten Theil des im Lande befindlichen Goldes an fich geriffen, marfen fie fich auf Baufer, besonders aber auf große Landguter und brachten baburch eine völlige Dislocation der Grundbefiger gu Stande, was allerdings für den Ackerbau nicht ungunftige Folgen hatte. Gine Menge biefer Leute heiratheten in große Bäufer und erlangten badurch die Protection des Hofes. Biele, als sich fein Gegenstand mehr barbot, ben fie kaufen konnten, kauften fich Titel und Memter,

oder thaten dies wenigstens in der Kolge. Co verwandelten fich manche Miffiffippiens in Secretaire und Sausmeister des Königs, in Großschapmeister des Sofes, in Baffer = , Forst = oder Domainenrathe, in Finanzbeamte; selbst in die Gerichtshöfe schlichen sie sich ein. Andere, und gewöhnlich die von niedriger Geburt, fauften fich ben Abel und ließen sich Stammbaume fabriciren, die bis in die frühesten Sahrhunderte zurückgingen, obgleich ihnen ihre herren, aus deren Diensten sie vor Kurkem getreten, den schlagenoften Gegenbeweis geben fonnten. Dem Regenten aber waren nach dem Falle des Suftems alle Aemter, Titel und Burden feil; er betrachtete die großen Summen, die dafür in den Schat' fielen, als eine Art Tribut, der dem öffentlichen Wefen wieder aufhelfen sollte. Einige Taufend ber Mississpiens zweiter Ordnung, die nur durch Zufall und Rühnheit der Glücksgöttin in die Arme gelaufen waren, verschwanden mit bem Falle des Systems ganglich. Diese Claffe von Speculanten fah fich aus einer niedrigen, abhängigen Sphare wie im Traume Unter Die Millionaire verfest und vermochte ihr Glück nicht zu ertragen. Alle biese Rellner, Barbiere, Laufjungen, Sandwerksgefellen, Bebienten u. f. w. warfen ihr Geld in Ausschweifungen und tollen Streichen weg, versuchten bann gewöhnlich mit dem Reft nochmals das Glück zu feffeln, und fehr= ten, nachdem fie Alles verloren, in ihre frühere Stellung zuruck. So bewirthete ein gutmuthiger Rellner wöchentlich in feinem Saufe fammtliche Gafte einer Restauration, in welcher er früher gedient, bis er durch diese Gastfreundschaft wieder zum armen Manne gewor= den. Der Eine von diesen Glücklichen hielt sich Pferde,

der Andere Maitressen, der Dritte eine Schar von Dienern, und ein gewisser Bassange hatte sich gar in den Kopf gesetzt, kein geringeres Trinkgeld zu geben, als einen Zettel von 100 Livres.

Die Commission des Bisa hatte langere Zeit fein Lebenszeichen von fich gegeben, als am 30. Juni ein Arrêt erschien, der die eiligste Ginlieferung der Effecten befahl, midrigenfalls die später eingereichten herabgesett, pom 1. August an aber caffirt werden murden. Wer fich bann auf dem Sandel mit unvisirten Papieren betreten ließe, follte 3000 Livres Strafe erlegen. Manche vertheilten jest ihre Effecten unter ihre Bermandten, Dienstleute, Kinder, Freunde und Befannte und hatten bas Gluck, die Papiere fast ohne Berluft wieder qurückzuziehen. Die Mississpiens jedoch, die keine Actien und Bettel mehr befagen, magten eine geringe Summe Gold daran, um fich Papiere zu verschaffen; benn fie fürchteten, daß man sie tariren murbe, gaben sie nicht wenigstens einige Effecten zum Bifa. Da indeffen bie Mitglieder der Commiffion einsahen, daß die Declarationen ber großen Speculanten meift lügenhaft maren, und daß felbst ber Gid nicht gur Entdeckung der Mahrheit führte, so erschien noch am 14. September 1721 ein Arrêt, welcher verordnete, daß alle Rotare in der Beit von 20 Tagen aus ihren Acten Ausfunft über die vom 1. Juli 1719 bis 1. December 1720 gefchloffenen Rauf = und Zahlungsverträge an die Commission einliefern follten. Diefe Magregel erregte den heftigften Biberftand im Staatsrathe, benn die Großen wollten fich am wenigsten gern auf ben Grund ihres Beutels feben laffen. Doch mußte Dubois endlich die Sache durcheu-

seten, und die Commission erlangte jest die vollkom= menfte Ginficht in bas Bermogen aller mahrend bes Gy= fteme reich gewordener Privaten. Bis jum 1. August, an welchem die Unnahme der Effecten geschloffen murde, hatten 511,000 Familienhäupter ihre Declarationen nebst ben Papieren niedergelegt. Rach diesem Termine jedoch ließ der Regent noch heimlich eine Menge Zettel bei den Berren und Damen des Hofes auffaufen, welche die Ablieferung aus Scham oder Sabsucht verfaumt hatten. Die Maffe der Bankzettel, die der Commiffion überge= ben wurde, betrug 2,222,000,000 Livres. Nimmt man an, daß sich die Totalsumme der Zettel auf 3,070,930,400 Livres belief, und daß die Regierung bavon 707,327,460 vernichtet hatte, so waren eigentlich noch 2,363,602,940 Livres, im Publicum. Der Staat gewann alfo durch Nicht= einlieferung mehr als 141 Millionen. Die Gebrüder Paris theilten die eingegangene Maffe in fünf Claffen, je nach der mehr oder minder rechtschaffenen Beise, in welcher die Va= piere waren erworben worden, und diefe Claffen zerfielen wieder in zahlreiche Unterabtheilungen. Haß und Zufall übten indeffen dabei ebenfo großen Ginfluß, als die Norm, die man für die Classificirung aufgestellt hatte. Die Papiere der letten Classe erlitten eine Reduction von 2/3. Im Durchschnitt jedoch unterdrückte man von ben eingelieferten Zetteln nur den dritten Theil des Nominalwerthes, fo daß bem Staate von der ganzen Maffe 1,481,333,332 Livres zur Last blieben. Die Angahl der Rentenbriefe, welche eingeliefert worden, war nicht bedeutend, weil das Publicum seine Capitale zu 21/2 Procent anzulegen verschmäht hatte. Dan reducirte auch keinen diefer Briefe, wenn er durch vom Staate

zurückgezahlte Capitale war erworben worden. Bon den Recepisses erlagen ebenfalls nur die einer Reduction, die sich nicht mehr in den Händen ihrer ersten Empfänsger befanden. Wieviel die Reduction der beiden Cfsfecten betrug, blieb ebenso unbekannt, wie ihre Zahl und ihr Werth.

Um 23. November erschien endlich ein Arret, melcher das Publicum mit diefer Reduction bekannt machte. Freilich hatten Viele in Betracht ihrer großen Verlufte feine Reduction erwartet; allein die Meisten schätten sich glücklich, daß noch so glimpflich mit ihnen verfahren worden. Die Tilgung der auf dem Bifa hervorgegangenen Staatsschuld geschah jedoch nur durch zweiprocentige Renten und durch vierprocentige Leibrenten; man fügte die Gnade hinzu, daß das Publicum zwifchen diefen beiden Begen mablen fonnte. Gine Raffe, die mit einem Konds von 40 Millionen die Zahlung diefer Renten fichern follte, blieb indeffen ein leeres Berfprechen. Ein zweiter Arrêt vom 23. November entschied auch über das Schickfal der Actien. Obschon sich eigentlich 194.000 Actien im Publicum befinden follten, fo famen doch nur 125,400 gum Bifa, weil die Compagnie ohne alle Umstände alle die Actien zurückhielt, die ihr von den Leichtgläubigen maren gur Stempelung eingereicht worden. Desgleichen scheinen auch die Actionaire des Hofes ihre Maffen von Papier nicht eingeliefert zu haben, obichon man in einer fturmifchen Staatsrathsfigung gerade das Gegentheil befchloffen hatte. Nach den Declarationen bei der Commission hatten die 125,400 Actien 900 Millionen Livres gekoftet. Die Commission reducirte jedoch ,, im Intereste der Actio-

naire" die Anzahl der eingelieferten Actien auf 55,481 Stud, ohne dabei Ruckficht auf die Anzahl der Stempel zu nehmen, die ihnen aufgedrückt mar. Desgleichen wurden die übrigen Effecten der Compagnie, die Rentenbriefe, die Zehntelactien und die Actien der letten Creation zusammengeworfen und das bedeutend reducirte Capital in dreiprocentige Leibrenten auf bas Bermögen der Compagnie verwandelt. Was die Compagnie selbst betraf, fo annullirte ber Staat feine Berbindlichkeiten gegen fie ganglich, weil fie fur die Effecten ber Bank verantwortlich sein sollte; insgeheim gab man ihr jedoch 1,107,000,000 Livres, theils in Bankzetteln, die beim Bifa zurudgehalten worden, theils in Anweisungen auf den foniglichen Schat, die dann die Regierung wieder gegen zweiprocentige Rentenbriefe auf den Inhaber zuruckzog.

Kaum hatte die Commission den Inhabern der Actien auf ihr Papier lautende Certisicate ausgeliesert, als auch sogleich wieder unter den Speculanten die Lust zum Börsenspiel erwachte. Die Regierung, die daraus auf Belebung des Verkehrs und die Herstellung des Credits der Compagnie hoffte, leistete der erwachenden Agiotage allen möglichen Vorschub und verlegte den Effectenmarkt nach der Straße St. Martin. Um die Bestorgnisse vor neuen Störungen zu zerstreuen, wurde durch einen Arrêt vom 21. September 1722 im Hose des Hotels der Compagnie, in welchem zulest das Visasseinen Sitz gehabt, die Verbrennung aller Actien, Resgister und Bücher des Visa angeordnet. Das Feuer brannte mehre Tage und belustigte und tröstete die Pasisser gewaltig. Schon aber bereitete Dubois einen

582

zweiten Schlag vor, ber die verhaften Speculanten treffen follte, die das System zeitig verlaffen und ungeheure Schäße und Besithumer trot aller Borkehrungen an fich geriffen hatten. Seine Baffe indeffen, Die er gegen sie richtete, war noch schärfer und unvermeidlicher als das Schwert der Juftigfammer. Auf feinen Betrieb murbe im September 1722 im Staatsrathe eine Lifte von 180 Miffiffippiens entworfen, die in der Form einer außerordentlichen Bermögenssteuer einen Theil ihrer Beute zu Gunften des Staates wieder abgeben follten. Reine Procedur, feine öffentliche Schandung follte bamit verbunden fein. Noch ehe die Liste publicirt murde. wußten sich jedoch die Betheiligten Abschriften zu verschaffen. Jeder suchte nun einen Fürsprecher oder eine Fürsprecherin bei Sofe zu gewinnen, und dies nicht nur für Gold, fondern fogar für Guter, Saufer und Abtretung von Aemtern. Diefer Seitenweg führte jedoch diesmal felten zum Ziele. Man begann allmälig die Rolle zu veröffentlichen, und am 26. October 1722 erschien schon ein Arrêt, der mit Anwendung von Gewalt drohte, wenn die Taren nicht freiwillig abgetragen werden würden. Die Rolle war in 4 Claffen getheilt. In der ersten befanden sich 42 Individuen, die gusam= men zu 117,650,210 Livres verurtheilt waren; in der zweiten 79 Individuen, die 58,642,576 Livres zahlen follten; in der dritten 20 Individuen, die 7,109,336 Livres ausliefern mußten; in der vierten 39 Individuen, denen 4,491,538 Livres aufgegeben maren. Die Totalfumme der Taren betrug also 187,893,660 Livres. Da die Tarirten allen möglichen Widerstand leifteten und auch großentheils die Auflage in bagrem Gelbe nicht

leisten konnten, so entriß man ihnen ihre Landgüter und Häuser; Manche, bei denen man Geld voraussetzte, mußten die Actien, deren sie sich einst so geschickt entetedigt, aus den Händen der Regierung für ungeheure Preise wieder zurücktaufen. Der Staat freilich gewann dennoch wenig, denn der Regent entschädigte mit den liegenden Gütern meistentheils Familien von Adel, die ihren Grundbesitz nicht verloren, sondern verkauft haten. Manche adelige Herren traten auf diese Weise in ihre Rittersitze, ohne selbst für die Verbesserungen Entschädigung zu leisten, welche die Mississpiens mit Aufsopferung ihrer Capitale unternommen hatten.

Die Lethargie, in welche nach einem folden Rausche, nach folden Erschütterungen und Berluften ber gange innere und außere Berkehr Frankreichs verfiel, war ent= feslich. Der Ackerbau hatte zwar durch die Beranderungen im Grundbesit und durch die Capitale, welche er in ben Jahren 1719 und 1720 aufgenommen, na= mentlich in den Provinzen des Inneren, einen wohlthätigen, fortbauernden Anftog erhalten; allein bies war auch der einzige, positive Bortheil, den das Syftem gurudgelaffen. Außerdem überdauerten zwei Erscheinun= gen moralischer Art die Kataftrophe, nämlich: der Durft nach Genuß und Lurus und die Gucht nach leichtem Gewinn. Schon am 24. September 1724 murbe ber Ugiotage ju Paris ein formlicher Tempel, eine Borfe, eröffnet und ein Corps von 60 Agenten angestellt, um in das auf allen Strafen und an allen Eden betriebene Spiel nur einige Ordnung zu bringen. Die Actien ber Compagnie stiegen, befonders nachdem die Certificate in Actienscheine verwandelt worden, noch im Jahre 1723

auf 800, im Januar 1724, als man 150 Procent Dividende versprach, auf 1600, im März 1724 sogar wiesder auf 3000 Livres. Neue Eingriffe in die Metallmünze und in die Angelegenheiten der Compagnie von Seiten des Hofes drückten jedoch auch jest das Papier wieder herab, wodurch neue Verluste und Krisen hersvorgerusen wurden. Im Jahre 1725 standen die Actien auf 500, welchen Curs sie auch bei dem Miscredit der Compagnie behielten. Erst gegen das Jahr 1730, als sich Handel und Industrie überhaupt wieder zu entfalten begannen, erhob sich auch die Compagnie des Indes aus ihrer gänzlichen Ohnmacht und erschien wieder mit ihren Schiffen auf dem Meere.

In noch unheilbareren Verfall als Handel und Industrie war aber durch das System und die Umstände, welche dasselbe begleiteten, die Staatsökonomie gerathen.

In den ersten Jahren vermochte man bei der unermeßlichen Verwirrung, in welcher alle Zweige der Finanzverwaltung lagen, den Stand der Dinge überhaupt nicht zu übersehen. Ungeachtet durch die Rückzahlungen die Staatsrenten im Capital um 820 Millionen, an Zinsen um 41 Millionen waren herabgesetzt worden, so beliesen sich doch 1733 die durch verschiedene Edicte wieset gestisteten Renten an Capital auf 1,700,733,000, an Zinsen auf 65,000,000 Livres (darunter 8 Millionen lebenslänglicher Renten). Zwar waren die öffentslichen Einkünste seit dem Jahre 1718, wo sie nur 167,238,179 Livres betrugen, während des Systems auf 190 Millionen gestiegen, und die Einnahme hatte sich daher um 22,761,821 Livres gesteigert; aber auch die

Ausgaben hatten fich in dem nämlichen Grade gehoben. Die ordentlichen Ausgaben, die vor dem Suftem nicht 80 Millionen überstiegen, beliefen sich jest nach dem Spftem auf 104 Millionen. Folglich hatte fich die Ausgabe um 24 Millionen und bas Deficit auf 1,238,179 Livres erhöht. Rechnet man nun weiter, daß vor dem Syfteme die Binfen der öffentlichen Schuld 45,927,402, im Jahre 1733 aber, nachdem in das Chaos Ordnung gebracht worden, 65 Millionen Livres betrugen, fo mußte sich auch die Zinsenlast um 19,072,598 Livres vermehrt und die Finanglage Frankreichs um ebenso viel verschlechtert haben. Indesfen noch nachtheiliger und für die Zukunft verhängnifvoller mochte der Umstand sein, daß mit dem Sturze des Law'fchen Syftems das alte gothische Finanzgebäude eine neue Festigfeit erhielt. Jeder Berfuch einer geregelten, gufammen= hängenden und auf die veränderte Zeitlage gegründeten Kinanzverwaltung konnte fortan vor den Sandgriffen und der Berdächtigung der alten Finanzmänner nicht mehr aufkommen. Ludwig XV. war felbst in seinem berühmten Finanzedicte von 1771 noch ftolz darauf, und munichte fich und der Nation Gluck, daß er jede Theorie und jedes Suftem aus feinen Finangen verbannt mußte. Unter diefem Gesichtspunkte half die Law'iche Rata= ftrophe die Revolution vorbereiten, welche am Ende des Sahrhunderts im doppelten Ginne das Schuldbuch von 1723 gerriß. -

Wie endete aber jener Mann, an dessen Namen sich dieses kurze, aber verhängnißvolle Drama in der Gesschichte Frankreichs knüpft? — John Law entschloß sich, sein Schicksal zu Venedig zu ertragen. Die Armuth,

in ber er hier lebte, entwaffnete bie Spionage, mit ber ihn Dubois verfolgte, um der Schabe habhaft zu werben, die der Unglückliche in Sicherheit gebracht haben follte. Law schrieb mehrmals an den Regenten und forderte für sich und seine Familie einen Theil wenig= stens des Capitals zuruck, das er nach Frankreich eingebracht hatte. Db er Antwort erhielt, ift unbekannt. Mehr noch als diefer Verlust schmerzte ihn aber die rohe Barte, mit welcher die Manner des Fiscus nicht nur die Trummer feines Werkes, fondern auch feine Idee mit Ruffen traten und gertrummerten. Als er vernahm, baf man ben öffentlichen Credit burch Tare und Bifa von Grund aus zerftorte, rief er in einem Briefe an ben Regenten aus: "Wenn der Erlöfer den Gichtbrüchigen im Evangelium fragt: willft du gefund werben? fo ift diefe Frage keineswegs feltfam; benn Biele wollen es nicht!" Wol mit Recht verlangte Law, daß die Compagnie, die feine Guter übernommen, oder der Staat, der ihm Sunderttaufende an Gehalt und Auslagen schuldete, feine Gläubiger in Frankreich befriedigte. Auch diese Forderung that er vergeblich. Im Glende noch bewahrte Law die Reigung, Plane zur Begludung ber Bölker und Staaten zu entwerfen. Er hatte fogar den Muth, den Machthabern der venetianischen Republik mehre Finang = und Industrieplane einzureichen, die jedoch nie eine Rucksicht oder eine Antwort erfuhren. Um den Mangel von sich zu halten, mußte Law seine Buflucht wieder jum Spiel nehmen. Diefer Erwerbszweig, der zu Benedig erlaubt mar, verringerte feine6= megs die Achtung, zu der fein Schickfal und feine überwiegende Perfonlichkeit auch feine Gegner nothigte. Law

starb in biesen Verhältnissen im Mai 1729. In ben letten Augenblicken stellte sich der französische Gesandte Gergy ein, um ihn der römischen Kirche zu erhalten, und der große Agioteur, der die Welt für sich verloren sah, ließ die Priester gewähren. Der Mann, der einst 100 Millionen verschenken wollte, der in der neuen Welt ein Herzogthum, in der alten weite Landgüter besaß, durch bessen Hände die Schäße einer Nation gerollt waren, hinterließ seiner Familie einige Gemälde und einen auf 40,000 Livres geschäßten Diamant, der ihm als Pfandstück diente, wenn er seine Zuslucht zum Leihhause nehmen mußte. Die Mutter seiner Kinder sah später Volstaire in tieser Armuth zu Brüssel sterben.

## Nachtrag.

Der Actienhandel der britischen Sudsee= Compagnie.

Seit der Thronbesteigung Georg's I. hatte sich das britische Parlement mit der Verminderung der Staats= schuld beschäftigt, die damals 53,681,000 Pfd. St. betrug. Die Regierung hatte die Gelder durch Stiftung von Zeit= und Leibrenten, größtentheils aber durch Anslehen bei der Bank, der oftindischen Compagnie und der im Jahre 1711 gegründeten Südsee = Compagnie er=

hoben. Diese Schulden bedruckten ben Staat, indem fie burchschnittlich mit 6 bis 8 Procent verzinst werden mußten. Das Parlement von 1717 feste beshalb zur Berathung über Abhilfe einen großen Ausschuß nieder, bem Robert Walpole ben Antrag stellte, die Binfen der Staatsschuld auf 5 Procent herabzuseten. Da man im burgerlichen Verkehr zu 5 Procent Zinsen lieh, fo verfuchte das Parlement eine Staatsanleihe zu gleichem Ruß: und diefe Operation gelang gegen Erwarten. Run beschloß man fammtliche alte Staatsschulden durch neue Unleben gurudzugahlen, im Falle bie Staatsgläubiger nicht freiwillig auf 5 Procent herabgeben wurden. Die Sudfee = Compagnie, die der Regierung am meiften, namlich 10 Millionen vorgeschoffen, fand sich zuerst bereit, und die Bank und die oftindische Compagnie folgten. Indessen konnte sich die Operation nur auf die ablosbare Schuld erstrecken; vergeblich fuchte man nach Auskunftsmitteln, um auch die Annuitäten und Tontinen zu beschneiden oder zu beseitigen. Endlich bot die Sudfee-Compagnie Mittel und Wege. Diefelbe erlangte 1717 eine Parlementsacte, welche den Inhabern von Tontinen in Betrage von 134,998 Pfd. St. erlaubte, diefe Renten in Actien der Compagnie zu verwandeln. Die Renteninhaber murden hiermit Theilnehmer an der Compagnie, deren reichliche Divende reizte und die dadurch ihr Capital fehr bedeutend fteigerte. Die Regierung aber machte sich verbindlich, das eingezogene Rentencapital der Compagnie noch 111/2 Jahre zu 5 Procent zu verzinsen. Der Erfolg dieser Umwandlung und das Beispiel der Law'schen Operationen in Frankreich bewogen 1719 den Director ber Gudfee = Compagnie, Gir

John Blunt, dem Schapmeisteramte einen Plan vorzulegen, nach welchem bas vorige Berfahren die weiteste Ausdehnung erhielt. Nach biefem Plane follte die Compagnie autorifirt werben, alle Capitale ber Staatsschuld, mit Ausnahme ber 30,981,864 Pfd. Sterling, von de= nen die Bank und die oftindische Compagnie Gläubiger waren, in Actien zu verwandeln, fo daß die fleinen Staatsgläubiger, die Befiger von Rentenbriefen, die Actionaire der Subfee = Compagnie wurden. Die Compagnie indeffen wollte für das eingezogene Capital von ber Regierung bis zu Johanni 1727 5, von da an aber nur 4 Procent Binfen genießen; doch follte die Regierung bas Capital jederzeit tilgen fonnen. Der Vorschlag fand zwar im Parlement viel Widerspruch, wurde aber endlich zum Gefet erhoben und vom Ronige bestätigt. Um das Feld ihrer Sandelsoperationen zu erweitern und die Dividenden zu fteigern, fuchte die Compagnie zugleich das Monopol des afrikanischen Sandels, den Privatbesit von Neuschottland, sowie den Besit des Theiles der Infel St. Kitt, der früher Frankreich gebort hatte, zu erlangen. Der Vortheil der Compagnie lag sonach in der Bergrößerung ihres Capitals und ih= res Sandels; der Vortheil des Staats in der Ummand= lung der festen Schuld in eine ablösbare und in der Berminderung ber Binfen. Die Inhaber der Annuitäten und Tontinen aber sahen sich zu Actionairen einer Compagnie erhoben, die den reichlichsten Gewinn verfprach. Man eröffnete nun eine Subscription zur Bermehrung der Actien der Compagnie, bei welcher aller= bings auch die Staatseffecten angebracht murben; ber andere Theil der Einzahlung jedoch mußte in baarem

Gelbe geschehen. Das Publicum, beffen Sabsucht burch die Vorgänge in Frankreich geweckt worden, drängte fich auf das hisiafte zu diefen Subscriptionen und brachte Geld und Effecten fo viel ale man haben wollte. Richt nur die Compagnie, sondern auch die Regierung fah dieses Ermachen des britischen Speculationsgeiftes gern, der nun ein bedeutender Rival der Strafe Quinquempoir werden und die Capitale, die bisher ins Ausland gegangen, im Lande felbft firiren mußte. Die Directo= ren der Compagnie begannen jest aber auch, nach dem Beispiele Law's, alle Täuschungen und Kunftgriffe zu entwickeln, um die Agiotage zu beleben. Die Actien fliegen auf diese Weise von Ende 1720 bis 1721 in der That von 150 auf 1000 Pfd. Sterling, und mit jedem Tage muche zugleich die Leidenschaft des Bolfes, fich in diesem Papierschwindel zu betheiligen. Allein ber Sturg bes Law'ichen Suftems einerseits und noch mehr der Umftand, daß die Dividenden der Compagnie feineswegs dem Actiencurse entsprachen, öffnete dem Publicum die Augen, und die Actien, die durch das trugerische Spiel ber Directoren in die Sohe getrieben morben, sanken das Jahr 1722 hindurch unter ihren urfprunglichen Werth. Gehr viele Kamilien hatten fich zu Grunde gerichtet; bagegen hatten fich die Directoren ber Compagnie auf das Unverschämteste bereichert. Der Unwille des Volkes war zwar groß, zumal der Hof felbst bei der Spisbuberei betheiligt ichien, allein man machte weniger Gefchrei als in Frankreich, fondern hanbelte vielmehr. Das Parlement erkannte feine Pflicht ale Drgan ber Bolkeintereffen. Daffelbe erklärte bie Directoren ber Compagnie ihrer Parlementefise und of-

fentlichen Memter verluftig und fette zugleich einen Aus-Schuf nieder, der die Gaunereien, Unterschleife und Betrügereien der Beamten der Compagnie untersuchen mußte. Die Schuldigen wurden mit der Confiscation bes größten Theils ihres Bermögens bestraft, und der Gewinn, den die Compagnie aus dem Actienhandel gejogen, mußte ebenfalls jum großen Theil an die betrogenen Actienkäufer guruckgegeben werden. Die alten Directoren erhielten die Auflage von 1,648,791 Pfd. Sterling. Die Untersuchung wurde indeffen noch viel weiter geführt, noch viel mehr angesehene Leute compromittirt haben, wenn nicht ber Raffirer ber Compagnie, Knight, mit den Büchern nach den Niederlanden entfloben ware. 3mar wurde derfelbe zu Tirlemont verhaftet und nach Untwerpen abgeführt; allein die Stände von Brabant widersetten sich angeblich der Auslieferung, und fo auch der Raifer. Das Parlement bot Alles auf, um auch die Staatsgläubiger wieder ficherzustellen. Im Ginverständniffe mit der Compagnie, die biefen Stoß gludlich übermand, wurden 632,362 Pfd. St. Annuitäten und 97,335 Pfd. St. Tontinen in ewige Renten ju 3 Procent verwandelt. Das Uebrige ber Schuld aber verzinfte man einfach vom Sahre .1727 an mit 4 Procent.

Die vorstehende Abhandlung gründet sich auf gesetsliche Erlaffe, auf Denkschriften der Betheiligten, auf authentische Mittheilungen aus den Kingnaregistern und auf Memoiren von Genoffen jener Zeit; fie fann alfo mit Recht eine quellenmäßige genannt werben. Indeffen foll damit nicht gemeint fein, als habe der Berfaffer aus unbekannten und bisher unzugänglichen Quellen geschöpft; er hat vielmehr die bezüglichen Actenstücke aus den zahlreichen Druckschriften zusammengetragen, die das Ereignif auf die eine ober andere Beife berühren. Unter Diefen Schriften muß zuerft genannt merden die Histoire du Système des Finances sous la Minorité de Louis XV. Der Berfasser, ein Augenzeuge, aber faum ein Mann von Fach, rafft in 6 Banden alle Actenstücke, Memoiren, Anekdoten, Flugblätter gusammen, die er in Rucksicht des Snstems nur erlangen fonnte. Er ift ein Unhanger Law's und fucht beffen Personlichkeit zu retten. Der wichtigste Theil feines Buches find die beiden letten Bande, die aus den Regiftern bes Staatsrathes alle Arrêts, Ebicte, Declarationen und Ordonnancen mittheilen, welche fich nur irgend wie auf das Suftem beziehen. - Gin ebenfo wich= tiges, ganz in berfelben Beife zusammengetragenes Werk desselben Verfassers ift die Histoire generale et particulière du Visa fait en France in 4 Banden, welches fammtliche Actenftucke mittheilt, die fich auf die Daßregeln nach bem Falle bes Suftems beziehen. - Bon ben alteren Finangschriftstellern, die jene Rataftrophe berühren, ift vor Allen Forbonnais zu erwähnen. In seinen Recherches et Considérations sur les Finances de France (6 Bande, 1758) gibt er die reichsten, aus

den Staatsregiftern geschöpften Aufflarungen über die Kinanzen von 1595 - 1721 und theilt zugleich eine Reihe der wichtigsten Denkschriften über einzelne Fälle mit. Sein Urtheil ist aufgeklart, seiner Zeit vorgrei= fend; er allein unter feinen Beitgenoffen berührt, wenn auch nicht immer mit Freimuth, die innere Kehlerhaftigkeit des Law'schen Systems und die Unziemlichkeiten ber Regierungsmaßregeln. — Der andere berühmte Finangschriftsteller jener Epoche ift Dutot. In den Reflexions politiques sur les finances et le commerce (2 Bande, 1750) liefert er eigentlich nur die Kritik eines anderen, damals unter dem Titel Essai politique sur le commerce erschienenen Buches, deffen Verfasser die Mungpolitif des Hofes rechtfertigte. Indem er nach= zuweisen sucht, daß jede willfürliche Erhöhung oder Erniedrigung des Preises der Münzen ebenso verderblich für das Bolk wie für den Staat ift, berührt er auch die Münzoperationen mährend der Law'schen Epoche. Seine Urtheile, die auf diefe Partie des Suftems ein helles Licht werfen, grunden sich auf authentische Notizen und den Calcul. Uebrigens dringt er nicht weiter in das Suftem ein und hat dem Schotten nur vorzuwerfen, daß derfelbe den Credit im Berhaltniß zum Metall= gelbe etwas zu ftark in Anspruch genommen. — Die Oeuvres politiques des Abbé St. Pierre geben im ach= ten Bande wesentliche und glaubwürdige Nachrichten über Bestand der französischen Finanzen nach der Zeit des Law'schen Systems; sonst enthalten die Werke dieses ausgezeichneten Schriftstellers nichts, mas auf die große Ratastrophe feiner Zeit unmittelbare Beziehung hat. - Ueber das frangofifche Mungwefen, den Sandel

und die Colonien zur Zeit des Systems theilt Savary in dem Dictionnaire universel de commerce, das nach authentischen Berichten abgefaßt und ergänzt wurde, einsfache und zuverlässige Notizen mit, obschon er sich jedes Urtheils über die seltsamen Ereignisse der Epoche enthält. — Bei Darstellung der Berhältnisse am Mississippi hat der Verfasser die Erzählungen der auf Quellen gestützten Histoire de la Compagnie des Indes, besonders aber die Schilderungen der vortresslichen, zum Theil aus Savary geschöpften Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les Deux-Indes von Nannal benutzt.

Eine gründlichere Ginficht in die Operationen Law's gemähren jedoch erft beffen eigene Schriften, die fammtlich Gelegenheitsschriften find. Bon ber oben berührten Denkschrift Law's an das schottische Varlement erschien nach dem 1705 zu Edinburg gedruckten englischen Driginal 1720 im Haag unter bem Titel Considérations sur le commerce et sur l'argent eine französische Ueber= setung, die auch dem Verfasser vorgelegen hat. Außerdem finden fich fammtliche Denkschriften und Briefe Law's, die zu jener Zeit veröffentlicht murden, in der Histoire du Système, in Forbonnais' Berke, wie in ben gablreichen Memoiren der Zeitgenoffen gerftreut. Die in England zu verschiedenen Zeiten, in Frankreich 1790 von Senovert unter bem Titel Oeuvres de Law herausgegebene Sammlung biefer Denkschriften hat ber Verfaffer nicht in Sanden gehabt. - Die große Anzahl von Memoiren und Geschichtscompilationen über die Epoche der Regentschaft liefern im Gangen für die Geschichte des Kinanisostems wenig Ausbeute, mehr für die

begleitenden Umftande. Selbst die Memoiren des Berjogs von St. Simon, die ben reichften Stoff über die Greigniffe jener Zeit umschließen, geben nur Weniges, mas auf ben Finanzhandel Bezug hat. Wiewol St. Simon dem Regenten fehr nahe ftand, fo wurde er boch als Unhänger der alten Verwaltung und als grundlicher Feind des Schotten nicht in die Geheimniffe ber Operationen gezogen. Auch scheint es ihm unter ber Burbe feines ariftofratischen Standpunktes gegolten gu haben, den Ideen und Unternehmungen des fremden Abenteurers eine andere als flüchtige und Verachtung bezeugende Aufmerksamkeit zu widmen. — Roch leerer an Aufklärungen über bas Suftem find bie geheimen Memoiren von Duclos, die sich jest bei der vollen Beröffentlichung der Aufzeichnungen St. Simon's als geist= reicher Auszug herausstellen. - Weit wichtiger fur die Geschichte des Syftems find die unter dem Ramen der Memoiren des Herzogs von Richelieu bekannten Compilationen. Der vierte die Regentschaft behandelnde Band (parifer Ausgabe 1793) gründet fich gerade auf zahlreiche, bem Staatbarchiv entnommene Manuscripte, darunter die ungedruckten Denkschriften Law's und der Gebrüder Paris. Nebst den vielen historischen, freilich leicht hingeworfenen Notizen, find es die Schilderungen ber in das Finangdrama verwickelten Perfonlichkeiten, welche wesentliche Beachtung verdienen. - Die geiftlose Compilation, die den Namen des Herzogs von Noailles an der Spige trägt, hat fur die Geschichte des Syftems faum anderen Werth, als daß sie eine nicht unwichtige Denkschrift dieses Finanzministers im Auszuge mittheilt. Die ärmlichen, aber authentischen Memoiren bes Marschall Billars enthalten ein außerst interessantes Gespräch zwischen dem Marschall und Law, in welchem Letterer fehr unbefangen das Borfenspiel als den Sebel feines Suftems ichildert. - Die Briefe der Mutter des Regenten, der Pringeffin Glifabeth Charlotte von Baiern, bieten einige wichtige Notizen über die Ginwirkung des Kinanzhandels auf die damalige Gefellschaft. - Die Memoiren der Regentschaft von Poissens, eine lange Lobrede auf den Regenten, theilen die wichtigsten Dentichriften und Edicte in Rucksicht des Suftems mit und enthalten an den Stellen, wo sie in die Korm eines Tagebuchs übergeben, fehr nugbare Notizen. — Die unter dem Titel La vie de Philippe d'Orleans par L. M. D. M. 1736 angeblich zu London erschienene, höchst geistreich und malitios geschriebene Biographie des Regenten zeigt sehr charafteristisch die Urtheile und Ansich= ten auf, welche die vielfach verlette Ariftofratie über das Syftem und beffen Begrunder hegte. - Die Flugund Schandschriften jener Zeit liefern weniger Ginfichten in die Finanzoperationen, wie in das Parteigetriebe, mit welchem das Syftem umftellt war. - Die reichsten Aufflärungen endlich über den Charafter, das Treiben und die Persönlichkeiten jener Zeit gibt überhaupt Lemonten, als der in jeder Sinsicht ausgezeichnete Geschichtschreiber der Epoche. Seiner Histoire de la Régence (Paris, 1832) liegt die umfaffenbite Benugung der Staatsarchive zu Grunde. Obschon er auf die Geschichte der Kingnzen nur verhältnigmäßig Rücksicht nehmen fann und über das Suftem fein ficheres Urtheil feststellt, fo stattet er doch auch diese Partie mit einer Reihe von, ben ungedruckten Denkichriften Law's und anderer Betheiligten entnommenen Noten aus, die für die Gesichichte des Systems wesentliche Bedeutung haben und von dem Verfasser benutzt worden sind.

Schließlich erlaubt sich der Verfasser die Bemerkung, daß die Absicht, in das wüste Labyrinth des alten französisschen Finanzstaates zu dringen, für den Fremden ein eben solches Wagniß sein dürfte, als der Versuch, aus verworrenen Finanzedicten und disparaten Clementen eine zusammenhängende Geschichte zu formen. Der kundige Leser wird darum gewiß bei der Beurtheilung der vorsliegenden Arbeit Nachsicht und Villigkeit walten lassen.



Ueber die öffentliche Meinung in Deutschland von den Freiheitskriegen bis zu den Karlsbader Beschlüssen.

Von

Dr. Karl Hagen, Professor ber Geschichte in Seibelberg.

Erste Abtheilung: Die Jahre 1813, 1814, 1815.



## Vorwort.

Der Gegenstand, welchen die folgenden Blätter behandeln, wird gewiß von Allen denen, welchen die politische Entwickelung unseres Volkes am Bergen liegt. als ein höchst wichtiger angesehen werden. Wie ber Einzelne, im Begriff, eine neue Stufe der Entwickelung zu beschreiten, nur durch den Rückblick auf das bisher Erlebte zur Klarheit über sich felbst und über das von ihm zu Erstrebende gelangt, so ist es auch mit ganzen Bolfern. Aus ihrer Geschichte vermögen fie am besten die unter Mitwirkung ihrer freien Thä= tigkeit sich ihnen öffnende Zukunft zu erkennen. Um w chtigsten aber find immer folche Epochen, in benen der lebhaft erregte Geist einer Nation sich mit allen feinen Kräften zusammenrafft, um eine neue Geftal= tung des gesammten Volkslebens zu versuchen. Eine so che Epoche war die Zeit der Freiheitskriege: in ihr

sind fast alle Ideen bereits niedergelegt, an deren Verwirklichung die folgenden Jahrzehende und selbst das unsrige arbeiten. Die Bedeutung derselben auch für die Gegenwart liegt daher offen zu Tage.

Ich habe mich deshalb oft gewundert, warum keisner von den Männern, welche jene Zeit mitgelebt und an ihren Bestrebungen den lebhaftesten Antheil gehabt haben, eine ähnliche Arbeit unternommen. Ein Solcher würde offenbar zu dieser Aufgabe viel mehr geeignet gewesen sein. Da nun aber bisher keiner damit hervorgetreten ist, ich aber die Wichtigkeit jener Zeit für die Gegenwart klar erkannte, so beschloß ich, selber mich der Sache zu unterziehen. Vielleicht mösgen für meine Befähigung zu einer solchen Arbeit folgende Punkte sprechen.

Meine früheste Jugend fällt in jene Beit. Ich erinnere mich, obwol damals faum zwei Sahre alt, noch recht gut des ruffischen Feldzugs, der Durch= marfche der frangofischen Truppen durch meinen Geburtsort und der verschiedenen Schlachten, welche barauf im Freiheitsfriege geliefert worden: ich felbst ließ fie durch meine bleiernen Soldaten immer noch einmal fchlagen, und Blücher, Schwarzenberg, Gneifenau wie der Raifer Napoleon spielten dabei naturlich die geeigneten Rollen. Auch der Octoberfeier er= innere ich mich noch recht gut. Durch die Erzählun= gen meines Baters waren wir Brüder auch beständig über den Gang des Krieges unterrichtet: und obwol fo ziemlich von dem Schauplate beffelben und von dem Gebiete der großen Begebenheiten entfernt, hatte uns doch der Sauch der Zeit angeweht und ließ in

uns unvertilgbare Spuren der Erinnerung zurück. Später wurden die Bilderbögen illuminirt, welche die Schlachten des Freiheitskrieges darstellen sollten. Und als ich noch älter geworden, wandte ich der Zeit meiner Kindheit eine ernstere tieser gehende Aufmerksamkeit zu, und suchte mich theils durch Augenzeugen, theils durch Bücher über sie zu unterrichten, so daß ihr Bild bei mir in beständiger Frische erhalten wurde.

Ich kann mich daher zwar nicht als Augenzeusen betrachten: aber doch als Einen, welcher die Einstrücke jener Zeit unmittelbar in sich aufgenommen hat und deshalb fähig ist, ihren Charakter zu besgreifen.

Run ift aber noch Folgendes zu beachten. Die zweite Epoche unferer politischen Erregung von jenem Momente an, nämlich die in den dreißiger Jahren habe ich als Jungling mitgemacht: die dritte, in welcher wir jest fteben, als Mann. Beide find, wenn auch nicht gang, aber doch in manchen Punkten von jener verschieden. Durch die Erlebniffe in diefen bei= ben Epochen, denen ich niemals fremd geblieben. glaube ich nun eine gemisse Unparteilichkeit mir errungen zu haben, welche ja immer als eine wefent= liche Bedingung vom Sistorifer gefordert wird. Man wird vielleicht eben deshalb mit weniger Borurtheil an meine Abhandlung geben, als wenn ein Underer, ber in jenen Beiten eine Hauptrolle gefpielt und mit feinen Unfichten und Strebungen noch in ihr lebt, dieselbe geschrieben, auch wenn er nichts Anderes fagen wurde, als ich felber.

Zum Schlusse nur noch Folgendes. Vielleicht findet Mancher in diesem Auffatze nicht alle Momente ins Auge gefaßt oder doch nicht ausführlich genug dargestellt. Dies ist aber absichtlich geschehen: im zweiten Abschnitte wird dann Jedem seine rechte Stelle angewiesen werden.

## I.

## Einleitung.

Allgemeiner Charakter der Zeit.

Das deutsche Reich, ehedem die erfte Macht in Guropa, ging feit dem 16. Sahrhundert zusehends feiner Auflösung entgegen. Seitdem es den Fürsten gelungen war die individuelle Richtung, welche in dem deutschen Nationaldgarafter liegt, für ihre besonderen 3mede, für die Erweiterung ihrer Macht und für die Schmälerung der kaiserlichen Gewalt auszubeuten, schwand die Gin= heit des Reichs immer mehr dahin, und hiermit die politische Bedeutung der Nation. Diese Erscheinung wurde aber um fo schneller und sicherer herbeigeführt, als die Kürsten, um ihre 3mede beffer zu erreichen, sich mit dem Auslande verbanden, wodurch die fremden Mächte in den letten drei Sahrhunderten einen ungemein zersetzenden und auflösenden Ginfluß auf die inneren Buftande von Deutschland gewannen. Diese Verhältniffe murden durch den westphälischen Frieden gewiffermaßen gesetzlich. Bon

biefer Zeit an war das deutsche Reich in feiner inner= ften Rraft völlig gelähmt. Ungestraft wurde es von ben Fremden gehöhnt und beraubt: namentlich an Frantreich verlor es eine Proving nach der andern. Und es hatte feine Aussicht, das Berlorene fo bald wieder zu gewinnen. Denn auch die Volksgesinnung verschlechterte fich von Sahr zu Sahr: mit bem Burudtreten bes Raiferthums, mit der allmäligen Auflösung des Reichs verschwand auch jene großartige vaterländische Richtung, durch welche allein ein Bolk sich in feiner Freiheit und Unabhangigkeit behaupten fann. Dafür machte fich eine spiegburgerliche fleinliche Gefinnung geltend, die durch die unzähligen Fürstenhöfe hervorgerufen und genährt ward, welche über den beschränkten engen Gefichtspunkt fich nicht erheben wollte zu dem großen Gedanken bes Baterlandes. In diefer Rleinlichfeitsframerei, Giferfüchtelei der einzelnen Lande ging nun bald der tüchtige Rern des deutschen Bolksthums zu Grunde, oder wurde jum wenigsten bis jur Untenntlichfeit überkleiftert und entstellt. Inftitutionen, welche in ihrer Entstehung ein schönes Denkmal deutschen Sinnes abgegeben, verloren durch ben Mangel an Thatkraft bes Bolkes ihre eigent= liche Bedeutung und fanten zu bedauernswürdigen Disbräuchen herab. Ueberall Formalität, Engherzigkeit, Dedantismus, bornirtes Abichließen der höheren Stände: fein Leben, feine Geniglitat, fein Bolkefinn, feine vaterländische Idee.

Da brachen die Stürme der französischen Revolution und des Kaiserreichs über Deutschland herein: und sofort trat die Haltlosigkeit der herrschenden Zustände auf das deutlichste hervor. Man sah, wie wenig Gi-

nigkeit, wie wenig Butrauen unter den deutschen Macht= habern war. Bunachft fiel die Gifersucht zwischen Preu-Ben und Deftreich in die Augen, von denen feines dem andern etwas gonnen wollte, die fich vielmehr gegen= feitig zu schaden trachteten. Napoleon wußte biefe Ber= hältniffe vortrefflich ju benugen. Er schmeichelte schein= bar ber einen diefer Mächte, wenn er gegen die andere etwas im Schilde führte, um fie von einer Berbindung abzuhalten und zu ifoliren: wenn er dann die eine er= druckt und zu schmählichem Frieden gezwungen hatte, wendete er sich gegen die andere, um es diefer ebenfo zu machen. Sodann burchschaute er völlig das Ber= hältniß der deutschen Fürsten zum Raifer und zum Reich und ihre der Einheit der Nation feindselige Gesinnung. Er wußte auch diese vortrefflich zu benugen. Er stellte ihnen völlige Unabhangigkeit und Gelbständigkeit in Aussicht, wornach die deutschen Fürsten schon feit Sahrhunderten gerungen, und brachte fie badurch gur Trennung vom deutschen Reiche und zur Schliefung des Rheinbundes unter dem Protektorate Napoleons. mals hat die deutsche Geschichte eine erbarmlichere Epoche' gehabt, ale die feit dem Anfange des Jahrhunderts bis jum Sahre 1813 gewesen. Denn die den deutschen Fürsten von Napoleon garantirte Unabhängigkeit mar nur eine scheinbare: fie maren ihm vielmehr wie Stlaven unterworfen, und niemals hatte der deutsche Raiser eine folche Gewalt, folchen Despotismus über die deut= schen Lande ausgeübt, wie man von Napoleon sich gefallen ließ. Unfere Fürsten frochen formlich vor dem Sohne ber Revolution, gitterten vor feiner Ungnade und gaben fich Mühe, ihm in Allem und Jedem zu gefallen

und zufrieden zu ftellen. Allerdings murden fie von ihm für den Berluft ihrer außeren Gelbständigkeit entschädigt, badurch, daß er ihnen einen neuen Begriff von ber Souverainetät beibrachte. Durch diese ihnen von Napoleon garantirte Souverginetat waren fie nämlich die unumschränften Berren ihrer Unterthanen geworden: fie waren an feine noch fo heilig beschworenen Verträge, an feine Verfaffungen, an feine Landesgewohnheiten mehr gebunden, Dinge, deren Aufrechthaltung ehebem die Pflicht des Kaifers gewesen, sondern Alles war von nun an ihrer Willfür unterworfen. Bu ber Schmach der deutschen Nation, einem Fremden dienstbar zu fein, fam also noch die innere Befnechtung und zwar in einem Mage, wie man sie in Deutschland noch nie ge= wohnt gewesen. Er verstummte die freie Rede: denn die Preffe mar in Feffeln geschlagen und eine Cenfur eingeführt, die Alles übertraf, mas man bisher in Deutsch= land davon gewußt. Da war die rechte Zeit für die Beamtenwillfür gekommen: bei der Auflösung aller Berfaffung, bei der Unterdruckung aller Glemente, die ir= gend eine Selbständigkeit dem Staate gegenüber behauptet, konnten natürlich die Beamten mit dem Volke umgehen, wie sie wollten; auch wurde von ihnen der Zustand gehörig benutt zu Aussaugungen aller Art. Und diefe Zeit des Jammers, des Glends, der Erniebrigung fonnten beutsche Schriftsteller eine glückliche nennen, konnten Gelehrte, namentlich Universitätsprofefforen mit Lobeserhebungen überschütten.

Freilich, es fehlte auch nicht an tüchtigen Männern, welche den größten Schmerz über die Knechtschaft des Vaterlandes empfanden; ja, man kann wol sagen, der

größte Theil des Volks war darüber entruftet. Daß bemohngeachtet der Druck der fremden Berrichaft volle sieben Sahre auf uns laften konnte, erklärt sich einmal aus der großen Kluft, welche bei uns zwischen der Idee und ber That eriffirt, und bann aus ber Schwäche, Ungft, Feigheit und antinationalen Gefinnung unferer Regierungen. Bas die lettern anbetrifft, fo empfanden wenige unter den Rheinbundfürsten die Schmach ihrer Sklaverei Napoleon gegenüber, weil sie eine besto grofere Willfür gegen ihre Völfer ausüben fonnten, und bas ganze Beer der Beamten fühlte fich bei der neuen Ordnung der Dinge fogar gludlich, da fie fich gleichsam als fleine Könige betrachteten. Bon diefen Staaten alfo war feine Erhebung zu erwarten. Die zwei großen deutschen Mächte aber, Deftreich und Preußen, waren, nachbem sie in ihren früheren Unternehmungen gegen Napoleon auf die unpolitischeste Beise verfahren, indem fie fich gegenseitig im bringenden Moment im Stiche gelaffen, durch ihre Niederlagen fo eingeschüchtert, daß fie an einer befferen Bukunft fast ganz verzweifelten und daher keine Erhebung in diefem Sinne zu unterftugen wagten. Wer fennt nicht die Namen eines Bofer, eines Schill, eines Dörnberg und den unglückli= chen Ausgang ihrer Unternehmungen, weil sie von ihren Regierungen verlaffen worden? Ich bin ftolz darauf zu biefen Namen auch den meines Baters, des damaligen Diaconus in Gelb, Friedrich Wilhelm Sagen, hinzufügen zu konnen, der im öftreichifch = frangösischen Kriege von 1809, zu derselben Zeit, als die Tyroler im Guben sich erhoben, als Schill und Dörnberg im Norden eine Insurrection bezweckten, eine ähnliche im Baireuthischen

hervorbringen wollte, wodurch, wenn die preußische Regierung die Hand dazu geboten hätte, der damalige Krieg wahrscheinlich einen ganz anderen Ausgang genommen haben würde. 1)

<sup>1)</sup> Mein Bater mar im Jahre 1767 geboren und ist 1837 geftorben, ale Decan zu Windsheim in Mittelfranken. Er mar damals Diaconus zu Selb im Boigtlandischen, und murde in feinen patriotischen Bemühungen von einem herrn von Daschwis unterftust. Der Plan diefer Manner ging dabin, die preußische Regierung zugleich zu einer Kriegserklärung gegen Napoleon zu permogen, wodurch die Infurrection der ebemals preußischen Pro= ving Baireuth gemiffermaßen eine Sanction erhalten batte. Diesem Ende mar mein Bater mit dem preußischen Ministerium in Correspondeng getreten. Ingwischen mar die frangofische Dolizei ben Bestrebungen meines Baters auf die Spur gekommen. mas fehr leicht mar, ba diefer, in der fichern hoffnung eines glucklichen Musgangs, felbft die Rangel dazu benust hatte, um ge= gen die Frangofen zu predigen; er und Paschwis murden gefan= gen genommen und follten erschoffen werden; es rettete fie nur der Umftand, daß der damalige frangofische Commandant in Baireuth ein Freimaurer mar, wie sie beide auch. Bon der Correspondenz meines Baters im Jahre 1808 und 1809 sowol mit den Deftreichern, als mit den Preußen ift naturlich nichts erhalten worden, da diese entweder in die Sande der Frangosen fiel, oder noch zu rechter Beit vernichtet wurde. Aber aus dem Jahre 1806 ift noch ein Brief Sardenbergs an meinen Bater vorhanden, den ich hier mittheilen will. Derfelbe ift vom 15. September batirt, in Tempelhof geschrieben und lautet folgendermaßen. "Mit Beranugen habe ich aus dem Schreiben Em. Wohlehrmurden vom 30. v. M. erfahren, mit welchem Gifer Gie fortdauernd bemubt find, den Geift Ihrer Gemeinde sowohl, als auch der übrigen Unterthanen in der dortigen Gegend fennen zu lernen, bund daß Sie derfelben ein fo vortheilhaftes Zeugniß in Abficht auf ihre Denfungsart geben konnen. Lettere berechtigt bei Em. Wohlehr=

Aber trop des unglücklichen Ausganges aller diefer Unternehmungen, trop des Mangels an Unterstügung

wurden fo richtigen Unficht über die Mittel, den vorhandenen auten Geift der Einwohner noch mehr auszuhilden, und bei 36rem Gifer, so viel möglich dazu mitzuwirken, zu den schönften Erwartungen. Ich werde Ew. Wohlehrwürden in Ihren lobens= wurdigen Bemuhungen fehr gerne, fo weit es die Umftande nur immer geftatten, unterftugen, und habe zu dem Ende nach dem Bunfche des dortigen Bürgerraths der Baireuther Kriegs = und Domainenkammer dato aufgegeben, dem Rufter zu Gelb, fo lange derfelbe bei der dafelbit anzulegenden Baumidule Dienfte leiftet, alljährlich drei Rlafter Brennholz aus den benachbarten Domai= nen = Forften unentgeldlich abgeben zu laffen, und dem 3immer= gesellen Prell das Meisterrecht, wenn derselbe die Qualification dazu durch die vorschriftsmäßige Prüfung nachgewiesen haben wird, gang unentgeldlich zu ertheilen, und ihm auch die Prufungefoften zu erlaffen. Ich freue mich, daß hierdurch Em. Wohlehrmurden Wunsch erfult und die Ausführung Ihres Planes erleichtert wird. Mit eben so vielem Vergnügen habe ich Ihre patriotischen Meuße= rungen, wozu Sie durch die öffentlichen Rachrichten von einem ausbrechenden Rriege veranlagt worden find, erfeben. Ich finde auch über diesen Punkt Ihre Unsicht gang richtig, und Ihre patriotischen Gefinnungen sowohl als Ihre warme und innige Dar= stellung des wohlthätigen Ginfluffes lebhaft erweckter religiöfer Gefühle gereichen mir zur lebhaften Freude. Ich bin von der Richtigkeit Ihrer hoffnungen, im Falle es zu einem Ariege kommen follte, überzeugt. Wenn auch von Ihrem Muth und Ihrer Geschicklichkeit fein directer Gebrauch hierbei gemacht werden follte, jo muß doch der Geift, welcher Sie befeelt, außerft vortheilhaft auf die Unterthanen dortiger Gegend wirken, und da der gute Muth und der Patriotismus in einer Gegend fich schnell weiter verbreitet, fo werden Sie von Ihrem Standpunkt aus fehr mohl= thatig für das Ganze wirken konnen. Es hat mich überdies fehr gefreut, durch Em. Wohlehrmurden die patriotischen Leußerungen des herrn Oberforftere Schilling und des herrn Sauptmanne

pon Seite der Regierungen murde das Nationalgefühl in unserem Bolke nicht erflickt, ja bas Ungluck und ber Sammer zogen daffelbe, das fo lange Beit geschlummert, erst wieder an das Tageslicht. Nun erst trat den befferen unferer Schriftsteller ber gange Entwickelungsgang unserer Geschichte recht flar vor die Augen: jest erfannten fie, mas uns heruntergebracht, mas unfere Erniedrigung erzeugt hatte, und mit diefer Erkenntnif verband sich sofort die Nothwendigkeit, den Urfachen des Uebels entgegenzutreten, fie wo möglich mit der Burgel auszureuten, mas am besten durch die Erneuerung einer vaterlandischen Gefinnung im ganzen Bolke zu erreichen fei. Bunachft fuchte man baber - benn diefes mar unter der drückenden Censur noch am ersten möglich -Die Denkmäler unferer vaterlandischen Geschichte wieder an das Licht zu gieben: das Mittelalter erfreute fich eines eifrigen Studiums, benn es war bie Beit ber deutschen Größe; die politische Geschichte, wie die literarische und fünstlerische aus jener Epoche murden betrieben. Dabei konnte es nicht fehlen, daß diefe patriotische Richtung einen religiösen, fast mustischen Unftrich erhielt, wozu theils die Beschäftigung mit dem Mittelalter, theils aber auch die Wahrnehmung beigetragen haben mochte, daß diejenigen, welche uns bedrückten, Die Franzosen und die ihnen unterworfenen Regierungen baar alles religiofen Sinnes waren und mit offenbarer

von Paschwit zu erfahren. Im Fall der Noth werde ich auf folde brave Männer gewiß zählen und ihren Muth und Patriotismus in Unspruch nehmen. Ich bitte ihnen diefes vorläufig in meinem Namen zu eröffnen. Sarbenberg."

Krivolität verfuhren. Seltener waren schon die Berfuche, unmittelbar auf den gegenwärtigen politischen Bu= stand unseres Bolfes einzuwirken; benn biefe maren viel gefährlicher; man fennt ja die Geschichte der hinrichtung Palms in Erlangen, die Gefangennahme des Redacteurs der Nationalzeitung in Gotha. Dennoch fehlte es nicht auch an folden Schriften, wie wir denn hier namentlich diejenigen Arnots und Sahns erwähnen muffen, von denen der Erstere seine Bücher freilich im Auslande brucken laffen mußte; beide Schriftsteller hatten einen großen moralischen Ginfluß auf das deutsche Bolk. Sahn insbefondere auch durch feine Turnfunft. Außerdem aber bildete sich unter einem Theil der Patrioten ein inniger Berein, der die Erhebung bes Baterlandes gum 3wecke hatte, befannt unter bem Namen bes Tugendbundes, zunächst von Preußen ausgehend, aber bald sich über die anderen deutschen Länder erstreckend. Und wenn auch in diefen Bund im Berhaltniß zu ber gangen Bevölkerung wenige eintraten, fo war doch die Gesinnung, die ihm zu Grunde lag, allenthalben verbreitet, felbst in den untersten Rlaffen der Gefellschaft; ja, man kann wohl fagen, diefe, namentlich ber Mittelftand, mar viel patriotischer gefinnt, als die höheren Stände, namentlich ber Beamtenstand. In ihnen erhielt sich der Glaube an eine beffere Bukunft, der Saß gegen die Frangofen am regsten und eifrigsten. Es war fast kein Dorf, das nicht feinen Seher ober wenigstens fein Drakel hatte. 1) Daher wurde schon früher ein Aufruf

<sup>1)</sup> Bergl. darüber einen Auffag: "leber Deutschlands Erwa= den" in ben Deutschen Blattern. Leipz., Brodhaus, 1814. III. 305 fg.

von Seiten der deutschen Regierungen an das Volk den regsten Anklang gefunden haben. Aber die Regierunsgen waren zu furchtsam, zu wenig bekannt mit dem Geiste der Nation, oder, wie namentlich die rheinbundisschen, selber zu sehr interessirt an der Aufrechthaltung des bestehenden Zustandes, als daß sie an so etwas gesacht hätten.

Da erfolgte endlich der Feldzug nach Rufland und der ungluckliche Ausgang deffelben. Wir durfen darauf ftola fein, daß die Politif, welche vom ruffischen Cabinet befolgt worden, und namentlich feine friegerische Saltung gegen Napoleon, vorzugsweise durch einen Deutichen, durch den großherzigen Freiheren von Stein, bewirkt worden ift. 1) Diefer war es, welcher den Raifer Alexander vermochte, sich nicht mit dem Rückzuge Napoleons aus Rufland zu begnügen, sondern ihn bis auf den deutschen Boden zu verfolgen und dadurch die Erhebung der Nation zu unterftügen. Roch aber zögerten die deutschen Regierungen. Die preufische, die doch am meisten gewinnen konnte durch einen glücklich geführten Rrieg gegen Napoleon, magte sich nicht fogleich zu entscheiden, selbst als der General York aus freiwilligem Antrieb übergegangen war. Es war eigentlich nur das Drangen des Bolks und der mit der Gefinnung deffelben vertrauten patriotischen Partei, welche endlich ben König von Preußen bestimmte, sich an Rufland anzuschließen und den Krieg an Napoleon zu erklären. Dann aber fam die außerordentliche Begeifferung des Bolfs

<sup>1)</sup> Bergl. darüber Urndt "Erinnerungen aus meinem äußes ren Leben."

sofort an den Tag: Sunderte, Taufende auf den verschiedensten Standen ftromten herbei , um fich unter bie Fahnen der Krieger gu reihen. Allerdings zeigte fich . diefer Enthusiasmus des Bolks vorzugsweise in Preußen, weil er hier durch die Regierung nicht zurückgehalten, vielmehr mit derfelben im Ginklange war. Aber in an= beren Ländern wurde die Begeisterung fich ebenso gezeigt haben, wenn die Regierungen sich fofort von Napoleon getrennt hatten: fo lange bies aber nicht geschah, fo lange fie vielmehr als Napoleons Berbundete erschienen, wurde natürlich jede Volkserhebung gegen die Fremden in nationalem Sinne von ihnen gehindert und unmöglich gemacht. Die Patrioten jener Länder mußten sich daher an die preußischen Beere anschließen, und von den benachbarten Staaten eilten wirklich Sunderte herbei, um unter preußischen Fahnen fur die Befreiung Deutsch= lands zu fampfen. Wie nun aber Deftreich fich an die Verbundeten angeschloffen, wie durch die Schlacht bei Leipzig das Glud der Waffen fich entschieden gegen Na= poleon gewendet, wie die Rheinbundfürsten, aus Beforgniß, Alles zu verlieren, wenn sie nicht noch zu rechter Beit einlenkten, einer nach dem anderen von Napoleon abfielen und feinen Keinden beitraten, da zeigte fich die patriotische Gesinnung in dem südlichen Deutschland nicht minder, wie im nördlichen, und deutlich fah man, wie der bisherige Indifferentismus des Bolks nur ein fcheinbarer gemefen, wie das nationale Gefühl im Innerften des Bolks lebte und feine Aeußerung nur durch die Gewalt ber eigenen beutschen Regierungen gurudgehalten worden war. Auch war eben diefe nationale Begeifterung den füddeutschen Regierungen lange nicht recht,

felbst als sie schon den Alliirten beigetreten waren. In Baiern erhielt der berühmte Feuerbach wegen einiger Schriften, die er im Sinne der nationalen Nichtung geschrieben i) und die allerdings einen außerordentlichen Einsluß auf Süddeutschland, wie auf das nördliche geäußert, eine ernstliche Rüge von dem Gubernium und wurde zur Nuhe und Mäßigung ermahnt. 2) In Würstemberg, dessen biederes Volk lange schon mit dem tiefssten Ingrimm die Fremdenherrschaft ertragen, aber von der Abschüttelung der Fesseln nur durch den militairischen Despotismus des Königs abgehalten worden war, siel der Hofrath Jasmund in Ungnade, weil er in einem Schreiben an den König seine Freude darüber geäußert, daß sein Monarch ebenfalls zur patriotischen Partei sich schlagen wolle. 3)

<sup>1)</sup> Was sollen wir? Worte eines Baiern an das baierische Bolf. 1813. — Ueber die Unterdrückung und Wiederbefreiung Europens. 1813.

<sup>2)</sup> Nach mundlichen Mittheilungen seines Sohnes, Ludwigs von Feuerbach.

<sup>3)</sup> Diese Geschichte, welche zuerst der Rheinische Merkur mitsetheilt hat, in Nr. 83, und welche später in den Lebensbildern aus dem Befreiungskriege wieder abgedruckt worden ist, ist zu charakteristisch, als daß sie nicht eines nochmaligen Abdrucks würdig wäre. Der Landvogt Herr v. Jasmund richtete an den König von Würtemberg, als dieser ihm den Auftrag gab, mit dem General Fresnel wegen der Zulassung zur Berbindung mit den drei Souverains zu unterhandeln, solgendes Schreiben: "Ew. Königl. Maj. lege ich meinen allerunterthänigsten Dank ehrfurchtsvoll zu Füßen, daß Allerhöchsteiselben in einem der wichtigsten Augenblicke für das Schicksal Würtembergs mich würdig ersunden haben, die ersten Schritte zu thun, um dieses schöne Land wieder

von den Freiheitskriegen bis zu den Rarlsbader Beschluffen. 617

Aber nichts mehr vermochte den großartigen Aufschwung des deutschen Volkes zurückzuhalten. Unwillstürlich wurden die Regierungen mit fortgerissen: seit

mit dem heiligen Intereffe Deutschlands zu verbinden. Wenn es mir bisher nur erlaubt mar, Bunfche fur das Gelingen der all= gemeinen guten Sache zu begen, fo geben mir Em. Ron. Maj. durch diefen ehrenvollen Auftrag die schönften Mittel an die Sand, meine Gefinnungen fur die Befreiung Deutschlands von dem fremden Jode aufs Herrlichste zu bethätigen; und nie war ich stolzer auf diese Gefinnungen, als eben jest, wo sie mir das beneidens= werthe Loos verschaffen, mir die Zufriedenheit meines Königs und den Beifall meines deutschen Baterlandes zu erwerben. Mit Diefem Gefühle beginne ich das große Werk, zu welchem mich das Bertrauen Ew. Kön. Maj. berufen hat; ich bin um so mehr ei= nes gludlichen Erfolges gewiß, als Dienstpflicht und eigene innere Ueberzeugung gemeinschaftlich alle meine Schritte babei leiten werden. Ich ersterbe 2c. Ellwangen den 14. Oft. 1813. Jasmund, R. Würtb. Landvogt." Hierauf erhielt herr von Jasmund folgende offizielle Untwort: "Em. Hochwohlgeboren foll ich auf Allerhöchsten Befehl Folgendes auf Dero Schreiben vom 14. Oft. erwidern: G. Kon. Daj. hatten daffelbe erhalten, muß= ten aber darüber ihr gerechtes Mißfallen außern, indem es einen Geift verriethe, welcher zwar entfernte und benachbarte Machte ergriffen habe, welchen aber S. Kon. Maj. in dem ihrigen gu unterdrücken wiffen wurden; S. Kon. Maj. fordern von Ihren Dienern nur Intereffe fur Ihren Konig und fein Reich, und jedes allgemeine Interesse enthalte eine strafbare Ginmischung in Die Absichten des Gouvernements. Endlich sei es Pflicht eines jeden getreuen Dieners, nur die Sache, fur welche fein Sou= verain fich erflart habe, als die mahre gute Sache anzuseben, und S. Maj. ertheilten daher nicht nur dem v. Jasmund einen ernft= lichen Bermeis, fondern werden auch, da Sie jest von feinen Gefinnungen unterrichtet find, ihn fur die Bukunft dabin gu ftel= fen wiffen, wo bergt. übersvannte Ideen unschädlich werden."

Jahrhunderten mar fein folder Bolkssinn, feine folche nationale Rraft mehr vorhanden gewesen, hatte die öffentliche Meinung in furzem eine folche Stärke, einen folden moralischen Einfluß erlangt; denn nun war die Idee auf einmal gur That geworden; mit freudiger Uhnung erkannte Jedermann, baf, wenn es in Deutschland einmal dahin gekommen, an Rraft und Ausbauer, an aufopferndem Muthe unsere Nation vor feiner anderen zurudftehe. Nicht genug wiffen die Zeitgenoffen die Begeisterung zu schildern, mit welcher die maffenfahigen Manner von allen Seiten fich herzudrängten, um ben großen Rampf mitzukampfen, wie die Buruckgebliebenen einander überboten, um die nöthigen Mittel für die Ausruftung der Rrieger herbeizuschaffen, wie Frauen und Madden mit einander wetteiferten, um die verwundeten Streiter zu pflegen, wie manche fogar felbft in ben Rrieg mitzogen, um die Schlachten mitzuschlagen.

Auch die Preffe brach nun die Feffeln entzwei, in benen sie bisher gefangen gewesen. Noch vor dem Rampfe und unmittelbar nach bem Beginn beffelben hatte Arndt, der mit dem Freiherrn von Stein in Rußland fich aufgehalten, glühende Schriften unter bas deutsche Bolk geworfen, Die barauf berechnet waren, die Nationalerhebung hervorzurufen, und diefen 3med vollfommen erreichten. Es folgten bann zahllose Flugschriften, neue Journale, wie die Deutschen Blatter, Die Neuen Faceln, die Leuchtfugeln, der Rheinische Merkur, die Nationalzeitung, die Nemesis, die Teutonia, die Rieler Blätter, und andere, welche fammtlich als Dr= gane ber nationalen Erhebung zu betrachten find. Es war natürlich, daß fich die Preffe gunachft gegen die Unterdrucker der deutschen Freiheit, gegen Napoleon und die Franzosen und gegen die frangofisch Gesinnten unter ben Deutschen felber richtete. Es murben alle Schandlichkeiten aufgezählt, die sich die Franzosen gegen uns ju Schulben hatten fommen laffen, alle Drangfale, Die wir von ihnen erduldet; gahllose Gräuel famen nun an den Tag, von denen das Publifum bisher nichts ge= wußt, die naturlich nur bagu beitragen mußten, ben Grimm des Bolfs zu verstärken. Aber nicht minder hart fiel man über die Entarteten unter uns felber ber, bie sich ju Schergen ber Fremden oder wenigstens ju ihren Lobhudlern hergegeben. Mit Recht mar die Er= bitterung maßlos gegen diefe Menschen. Als Beispiel führe ich eine Stelle aus Arndte Geift der Beit an. 1) "Biele Bofewichter und Buben gibt es unter uns," fagt er ba, "die aus bewußter Chrsucht und Eigennuß, aus Furcht und Schmeichelei bas Schlechtefte und Schändlichste predigen und bas Graufamfte und Tyran= nischeste entschuldigen, und was alle edle und freie Bolfer von Anbeginn der Welt verflucht und verab= scheut haben, zum Segen und Beil ber Beitgenoffen deuten wollen. Saben nicht deutsche Männer Rapoleon Bonaparte, den hinterliftigften, treuloseften, herrschfüch= tigsten und graufamften aller Inrannen, die je die Beschichte gemeldet hat, ben Weltbefreier und Weltbe= gluder, ben Stifter und Wiederherfteller beutscher Freiheit und Glorie, ben Berjunger und Trager bes Beit= alters, ben Beiland ber Erbe, bas Ruftzeug ber Borfehung, den Anführer und Ausführer neuer Berrlich=

<sup>1)</sup> Dritter Theil, 1813. S. 402.

feiten genannt? Saben fie ihn nicht einen großen, gutigen, menschlichen Selden genannt? Dies ift nicht bloffe Träumerei und leerer Wahn, dies ift nicht Lug und Trug des Bergens, Berkehrtheit und Erkaltung des gangen Gemuths. Die folches thun fonnten, hatten fein deutsches Gefühl in ihrer Bruft, fie fühlten den heiligen Born für die Gerechtigkeit und Freiheit nicht mehr in ihren geizigen und verodeten Bergen. - -Und haben sie, diese Allerweltmenschen und Allerwelt= geifter, nicht alle Binterliften, Schanden und Gräuel entschuldigt, wodurch ihr unglückliches Volk entehrt worden ift und wodurch der tückische Welsche uns zu Knechten und Gefindel erniedrigen wollte? Saben fie nicht für alles Merafte und Bubifchefte Namen, Grunde, Entschuldigungen gehabt? Als die Frangofen fagten: ber Rhein ift die natürliche Grenze zwischen Frankreich und Deutschland, da war nichts na= türlicher, als daß die alte deutsche Verfaffung, welche feine mehr war, durch die in Paris geschmiedete, welche feine werden sollte, abgelöst ward, da war diese neueste das Meisterstück eines Europens Glück und Freiheit magenden und ordnenden Genius und ftand als fein Denkmal für lange Zeiten; als das Sahr 1805 Alles umftieß und den gepriesenen Rheinbund stiftete, der eine neue deutsche Eidgenoffenschaft betitelt ward - o welche Glorie begann da für Deutschland! welch ein Glück für Europa, wie heilfam, wie glücklich mar es für ben Frieden und die Pflege und Entwickelung aller Runfte und Wiffenschaften Europens, daß Frankreich, Stalien, Deutschland allmälig eine Ginheit murden, und daß das edelfte . und höchste der drei Bolfer die Seele in den dreien

würde! Als Spanien und Portugal angetaftet und durch den unverschämtesten Gräuel überzogen murden, da konnte Europens Gluck nicht bestehen, sie seien benn bonapartisch; als Holland verschlungen, als das nord= westliche deutsche Ruftenland an der Nordsee und Oftsee für französisches Land erklärt und besetzt ward, da war auch die Nothwendigkeit dieses Unrechts eine heilige Nothwendigkeit, da war die Oftfee fogleich eine naturliche Grenze Frankreichs, Solland eine Landanspulung (warum nicht Landanspielung?) ber frangösischen Strome; doch daß erft mit Englands Demuthigung und Untergang das volle Beil und die volle Freiheit unseres Welttheils kommen konne, das beweisen diese Allezeitferti= gen auch mit Bonaparten und für Bonaparten. Ift eine Schande, ein Gräuel, ein Berbrechen, ift die bunfelste That, welche die Solle je ausbeuten konnte, von beutschen Propheten und Schriftgelehrten je ungepriesen geblieben? Ift eine Geburt des Abgrunds der bonapar= tischen Seele gewesen, die sie nicht als etwas Göttliches und Erhabenes vorherverfündigt haben? Saben sie nicht aus Allem Gift zu faugen verstanden, die Treue und das Berg des Bolfes zu verpeften? - Und diefe, deut= iches Volf, wollen die hellen Sterne beiner Gedanken und die treuen Propheten beines Willens fein? - D fennet sie nicht, höret sie nicht, betrachtet fie als Berruckte oder Verworfene, die euch und eure Ehre und die Chre eurer Bater, die mehr ift, als die eurige, im Ungesicht der ganzen Welt verhöhnt und befleckt haben. Ja, Berachtung und Fluch treffe alle Deutschen, die bonapartisches und frangösisches Evangelium predigen und predigten! Rein Galgen ift zu hoch, und mare es

ein Samansgalgen, woran ihre Schande fichtbar genug binge." Auch die Deutschen Blätter außern fich öfter in diefer Beife, und mit ihnen fast fammtliche übrige Schriften: auf bas Beftigfte mar man gegen bie Beamten erbittert, weil diese meift die Berkzeuge ber fremden Gewalt gewesen. Man machte fogar ben Borfchlag, fämmtliche Individuen ohne Ausnahme, die offen die frangofische Berrichaft unterftügt und gefördert hatten, aus dem Lande zu jagen und ben Frangofen nachzuschicken, die dann für sie sorgen sollten.

Aber zugleich fühlte man auch auf bas Lebhafteste die Nothwendigkeit, die nationale Gefinnung, die fich in dem gegenwärtigen Momente allerdings fo schon und fraftig in bem größten Theile des Bolkes aussprach, bauerhaft zu machen und jeder Rückfehr zu den früheren traurigen Verhältniffen die Möglichkeit abzuschneiben. Mus bem innerften Grunde heraus munichte man bas beutsche Bolf zu regeneriren: alle Ueberbleibfel der Fremdherrichaft, alle ausländischen Clemente, die feit einer Reihe von Sahrhunderten fich bei und eingeniftet und beshalb die Entwickelung des eigentlichen deutschen Befens gehindert hatten, munichte man beseitigt, damit der ureigene Beift bes Bolfes in feiner Reinheit fich entfalten könne. Bu feiner Zeit mar fich das Bolt fo flar gemefen über die traurigen Folgen der beutschen Schwäche, immer nach Fremdem zu jagen und biefes höher zu ftellen, als bas Inländische; niemals wurde biefer Kehler energischer und bitterer gerügt: aber auch niemals wurden fo viel Dittel an die Sand gegeben, um den gewünschten 3med, bauerhafte Begründung des Nationalgefühls, ju erreichen.

Die Sprache mar einer der Sauptgegenstände, melde

die Aufmerkfamkeit auf sich lenkten: denn in ihr spricht fich der Beift des Bolkes aus: mit ihr hangt feine Sitte jufammen. Es war charakteristisch für die deutsche Da= tion, daß sie in ben letten brei Sahrhunderten ihre Sprache - man verzeihe mir den Ausdruck - fo verhungt hatte: fast die Sälfte der Ausdrücke, namentlich ber gesellschaftlichen, war fremdländisch, meistens franzöfisch. Auf die Ausmerzung dieser Elemente war nun bas Streben unferer Patrioten gerichtet: fchon in der erften Ausgabe feines beutschen Bolksthums hatte Jahn barauf gedrungen; im Beginn bes Rampfes erschien bann Arnote Buch über Völkerhaß und über den Gebrauch einer fremden Sprache, welchem sich bald mehre über benfelben Gegenstand anschloffen, wie Rablofs und Docens Schriften. Aber auch die Zeitungen mandten diefem Gegenstande ihre ununterbrochene Aufmerksamkeit gu, wie die Deutschen Blätter, die Nemesis, der Rheinische Merkur. "Ich fage es offen und furz", bemerkt ein Auffat in den erften 1), "unsere Freiheit ift nichtig, fo lange wir und nicht schämen, in fremde, erborgte Tone vaterländische Gedanken einzukleiden, mit fremden erborg= ten Namen Staatsamter, Burden, Befchafte 2c. gu be= zeichnen, fo lange wir von fremder Sitte und Sprache und fnechten laffen, fo lange wir unter Bouverne= mente ftehen, beren Departemente in zahllofe Gectionen Berfallen, worin Minister, Präsidenten, Directoren deliberiren und decretiren; fo lange Die Secretaire in Civil- und die Adjutanten in Militairbureaur erpediren, die Generale Re-

<sup>1)</sup> Dritter Band G. 114.

gimenter, die Majors, Capitains und Lieute= nants Bataillone, Compagnien und Escadrons commandiren und exerciren; fo lange in den Rav = ports der Offiziere, Ingenieure, Artilleriften, Conducteurs, Inspecteurs, Commandeurs, Intendanten, Chirurgen zc. Subjecte, Indi= viduen und Effecten manguiren. Mich überläuft ein Schauer, indem ich aus der zahllosen Menge melscher Namen und Wörter, womit wir Rede und Schrift verunstalten, nur diese wenigen zusammenstelle - aber die Sache ift, bei Gott! aller ernften Berathung werth - von Seite des Lächerlichen ift fie oft genug genom= men worden, es hat aber wenig verfangen. Wie, deut= icher Krieger, ichamst bu dich nicht, in Garnison zu manoeuvriren, zu deploniren, zu changiren? mußt du denn ewig mit Avant- und Arrièregarde marschiren und attaquiren, mit einer Tète und Queue in Detachements und Commandos avan= ciren, und wenn die Attaque nicht reuffirt, gegen ben Soutien retiriren, um beinen Bleffirten nicht zu exponiren oder gar zu facrificiren? Den Welfchen schlägst du mit fräftiger Fauft zu Boden, aber von seinem Sprachgelispel magst du dich nicht zu befreien? Gleichwol ift das die Schlinge, womit er dich fortwährend gefangen hält. Ift es nicht unter eurer Burde, ihr Manner am Ruder des Staats und in deffen obern und niedern Verwaltungszweigen, von beren wissenschaftlicher Bilbung man reinen deutschen Sinn und eine reine beutsche Schreibart fordern barf, euern Schriftmechfel durch das Rauderwelfch einer fremden, bem echten Deutschen verhaßten Sprache zu schänden, ba

es eure Pflicht ift, mit dem Beispiele der Sprachreinheit wie der Sittenreinheit voranzugehen? Schämt ihr euch, beutsche Sausväter, nicht, mit euern Tanten, Onfele, Reveus, Coufins und Coufinen zu dejeuniren, zu diniren, zu soupiren, zu promeniren und euch von Domestiquen ferviren zu laffen; eure Tafel mit einem Gervice, mit Couverts, Gerviet= ten. Affietten und Bouteillen zu decoriren und durch eine superbe Conversation die galanten und eleganten Damen eures Cirkels zu entre= teniren und zu charmiren? — Was foll ich vollends von euch fagen, die ihr das Salz des Baterlandes fein follt, deutsche Schriftsteller und Gelehrte, wenn fogar ihr nicht aufhört, euch in gewiffen welfchen Wendungen und Ausdrücken zu gefallen, die euch doch nur aus dem Lehrpferch eurer ehemaligen Hofmeister ankleben und welche zu verdrängen euch ein Leichtes fein mußte? Deutsche Brüder jedes Standes und Alters am Rheine, an der Donau, Elbe, Dder und Weichsel, jest oder niemals ift es Zeit, auszukehren den fremden, unsere Deutschheit verpestenden Sprachwust; jest oder niemals ift es Zeit, eine deutsche Volkssprache einzuführen. — Sinweg denn mit alle dem fremden Plunder, der von jener schmachvollen Zeit noch an uns haftet, wo man sich schämte, in deutscher Zunge zu sprechen! Bergebens sucht ihr die Urfache eurer Verknechtung in dem Chrgeize des frem= ben Eroberers. Ihr waret schon unterjocht, als feine Sprache eure Lieblingssprache murde; er hat nur Befis genommen von dem, was längst fein mar."

Es ist nicht zu verkennen, daß man bei dem Bersuche, die deutsche Sprache zu reinigen, damals nicht Hist. Taschenduch. Neue F. VII. immer die rechten Bege einschlug: und häufig genug find die damaligen Puriften eben deshalb lächerlich ge= macht worden. Allein jener Vorwurf trifft im Gangen boch nur Ginzelne: daß nicht jedes ausländische Bort durch ein deutsches erset werden könne, erkannten ichon zu jener Zeit Männer an, welche entschieden die patriotifche Richtung hatten, wie z. B. der Redacteur des Rheinischen Merkurs 1), welcher für die Beibehaltung eines fremden Wortes fich erklart, wenn wir feins ha= ben, das den Begriff deffelben ausdrückt und uns in der That bereichert. Aber die Feinde der nationalen Richtung tadelten auch die Ginführung deutscher Wörter für fremde bann, wenn jene viel natürlicher und verftandiger als biefe maren. Go wollten fie Schneiber, Jungfrauen, Briefumfchlage oder Gedede, Gemader, Leibmache, Rutichen gar nicht gerne anneh= men ftatt der frangofischen Tailleurs, Demoifelles, Couverts, Appartements, Garde bu Corps, Carroffen. Als Beispiel eines Theils von der Uebertreibung der Puriften, zugleich aber von der Engherzigkeit der Begner führe ich folgende Stelle aus den Leuchtfugeln an, welche anfanglich die patriotische Richtung affectirten, später aber gegen diefelbe opponirten. "Es gehört in der That ein ganz neuer Unterricht dazu", heißt es dafelbst 2), "um sich so auszudrücken, als jene Puriften es wünschen. Wer follte 3. B. ohne Unterricht es verstehen, wenn Jemand fagte: ....3ch fpielte Rugelbrett, und hatte Salbipiel mit dem Ortshalter St. gemacht. Das Spiel stand schon 47 zu 47,

<sup>1)</sup> Jahrgang 1814. Nr. 154.

<sup>2) 3</sup>meiter Band. 1815. G. 259.

als ich bei dem Zusammenrennen einen Gegenstoß bekam, der mir das Spiel verloren machte. Mein Spielstock (eigentlich Schwanz) war daran Schuld."" Ein
folcher Purist hat nämlich das allgemein Verständliche
fagen wollen: ""ich spielte Villard und hatte mit dem
Lieutenant St. Moitié gemacht. Das Spiel stand schon
a quarante-sept (in einer Note wird bemerkt: deutsch am
Villard zu zählen, das kommt mir so vor, als wenn
Bauern au noble jeu sind, oder als eine Tanzpartie bei
Tageslicht), als ich beim Caramboliren eine Contrebille
bekam, wodurch ich das Spiel verlor. Die Queue war
daran Schuld.""

Mit der Sprache aber hangt auf das Innigste die Sitte zusammen. Auch diese war in den letten Sahr= hunderten mehr oder minder frangofisch gewesen. Die Frangosen waren die Tongngeber in der Mode und herrschten hier vielleicht noch allgewaltiger, als in der Politif. Auch hier suchte man nun den fremden Gin= fluß auszumerzen und ging daher ernfilich damit um. eine deutsche Nationaltracht einzuführen, welche Bequemlichkeit und Angemeffenheit mit Schönheit verbinde. Auch hier gingen Arnot 1) und Jahn mit Vorschlägen voran. Runftler und Siftorifer folgten, um die Trachten der früheren Sahrhunderte wieder an das Tageslicht ju ziehen und aus ihnen eine für die Gegenwart angemeffene herauszufinden. Die Vorschläge fanden allgemeinen Anklang, und wenn auch der Gedanke einer allgemeinen Nationaltracht nicht vollkommen verwirklicht werden konnte, fo wurde doch wenigstens der Anfang dazu

<sup>1)</sup> Ueber Sitte, Mode und Rleidertracht. 1814.

gemacht: bei den Männern, namentlich bei den Junglingen, kam der deutsche Rock auf, das Barett: die Frauen näherten sich in ihrer Tracht denen des Mittelalters.

Nicht minder erkannte man zur fortwährenden Erhaltung des deutschen Nationalgefühls und der deutschen Volksehre die friegerische Tüchtigkeit an. Man fab jest ein, daß von dem Momente an, als das Bolf der Baffen fich entwöhnt hatte, auch feine politische Bedeutung, seine Stellung gegen außen hin sich verlor: wie wenig Die ftehenden Beere, die treuesten Maschinen des Berrscherwillens, gegen einen fühnen Eroberer und eine im Rrieashandwerk erprobte Soldateska leisteten, hatten die Revolutionsfriege und die Napoleonischen zur Genüge gezeigt. In dem letten Kampfe mar es aber ebenfalls gang flar geworden, daß ein Bolf, wenn es die Waffen für fein Theuerstes, für Freiheit und Baterland, ergreift, Alles vermöchte. Daher jest allenthalben die Aufforde= rung zu einer neuen Organisation des Militairmesens. Die Ereigniffe hatten bier zum Theil schon vorgearbeitet: Preußen war im Kriege mit der Landwehr vorangegangen, ein deutsches Land nach dem andern folgte; aber man wünschte diese Einrichtung nicht blos für ben Augenblick, sondern für alle Zukunft: man wollte die altgermanische Wehrhaftigfeit des deutschen Mannes wieder zurückführen; der deutsche Bürger follte zugleich Gol= dat fein. Deshalb aber Berringerung der ftebenden Beere, deren bisherige Bahl nun überfluffig erschien: nur ein Theil deffelben follte als Rern zuruchbleiben.

Aber um dieses erreichen zu können, schien nun die ganze Erziehung eine andere Richtung einschlagen zu

muffen. Auf die Ausbildung des Körpers mar in diefer bisher kaum einige Rucksicht genommen worden, und wenn auch, fo gefchah diefes nur in Privatanstalten. Aber das ungeheuere Ungluck, das über Deutschland her= eingebrochen, hatte die Nachtheile der bisherigen Erziehungsmethode, die den Zögling nur mit todtem Wiffen fütterte und ihn im gunftigsten Falle zu einem bloßen Stubengelehrten machte, ebenfalls zur Genüge bewiefen; man fah ein, daß, um Muth, Entschloffenheit, Rraft und Ausdauer im Menschen zu erzeugen, auch der Rörper die nothwendige Starte erhalten muffe: benn Geift und Körper hangen innigft mit einander gufam= men. Sahn gebührt hier das große Berdienst, durch die Erfindung und Ausbildung der Turnkunst schon vor den Freiheitskriegen den rechten Weg dazu angebahnt zu ha= ben; jest fand diefelbe allenthalben den größten Unklang und fofort wurde auch zur That geschritten; fast überall fah man Turnpläte entstehen. - An der deutschen Er= ziehungsmethode wurde aber noch ein anderer Misstand gerügt: sie hatte nämlich bisher viel zu wenig oder ei= gentlich gar nicht auf die Erweckung einer vaterländischen Gesinnung hingearbeitet; sie begnügte fich mit dem Unterrichte im Lateinischen und Griechischen, und höch= ftens mit dem Beibringen ein Paar dürftiger hiftorischer Kenntniffe; jest aber forderte man von derfelben deutsche Sprache, deutsche Geschichte, deutsche Literatur, furz, va= terländische Gegenstände.

Und diese patriotische Gesinnung, diese Kraft und Tüchtigkeit, welche die Zeitgenossen zum Theil bereits hatten, die sie aber für die Zukunft dem deutschen Volke erhalten wollten — wie sollten sie sich nicht auch der

Politif zugewendet haben! War ja der Druck, unter bem man bisber geseufzt, in seinem innersten Wesen ein politischer, und die übrigen Momente gingen naturgemäß aus ihm hervor. Das Rächste mar allerdings bie Abschüttelung der Fremdherrschaft und die Forderung folder Einrichtungen und Magregeln, um eine etwaige Wiederkehr derfelben zu verhüten. Aber nicht minder war man darauf bedacht; ben Despotismus zu befeiti= gen, den unfere eigenen Regierungen meift nach dem Vorgange und Mufter Napoleons gegen uns ausgeübt. Politische Freiheit mar das Losungswort der öffentlichen Meinung; benn wenn einmal der alte tuchtige Beift unserer Vorfahren wieder erweckt werden follte, durfte, wie die deutschen Geschichten auf das Klarste bewiesen, die Freiheit nicht fehlen, welche wefentlich zum Charatter des deutschen Volksthums gehörte. Aber meder die außere, noch die innere Freiheit schien möglich zu fein ohne bas innige Busammenhalten aller beutschen Stämme: die unmittelbarfte Bergangenheit hatte bas furchtbarfte, aber zugleich schlagenoste Beispiel gegeben, zu welchem Sammer und Clend die Zersplitterung der deutschen Na= tion führen mußte. Also erscholl allenthalben der lauteste Munsch nach Einheit der Nation, wo möglich mit Wiederherstellung des Reiches und des Raiserthums, allerdings mit den durch die Zeit nothwendigen Modificatio-Alles sollte fallen, mas Trennung herbeizuführen vermochte; felbst die confessionelle Verschiedenheit munschte man befeitigt: schon gab man fich ber Soffnung einer Bereinigung zwischen Protestanten und Katholiken bin.

Und wenn man sich nun in den Gedanken einer möglichen Ausführung aller diefer Ideen versenkte — und

Wenige gab es, welche bei der außerordentlichen Erregung ber Zeit baran zweifelten - fo ftellten fich bie glanzenoften Bilber ber Zufunft bar. War nicht bas beutsche Bolt einst das größte und mächtigste in gang Europa gewesen? war nicht von ihm die Zertrummerung bes römischen Reiches ausgegangen und die Berftellung einer neuen Ordnung der Dinge? war nicht bas ger= manische Element als befruchtendes in alle europäischen Bölfer eingedrungen und hatte dort neue Erscheinungen hervorgebracht? war es nicht dasjenige, welches in gei= stiger Bildung alle andern übertraf? war von ihm nicht die Reformation ausgegangen? hatte es nicht in allen Wiffenschaften die größten Männer aufzuweisen? Alle diese Dinge rief man sich wieder ins Gedachtnif, hielt man den Zeitgenoffen vor Augen. Nun, hoffte man, fei wieder eine Zeit gekommen, wo das deutsche Bolf ben früheren ruhmvollen Plat, ja einen noch viel glänzen= beren einnehmen murbe. "Wir leben in einer neuen Beit, wir warten einer neuen Zeit, wir warten einer beutschen Berrlichkeit, wie seit Sahrhunderten nicht gewefen ift", ruft Arndt voll Begeisterung feinen Bolts= genoffen zu. "Und Deutschland", fagt ein Anderer 1), "mit Recht das Berg Europas genannt, indem es lautschlagend vor Sehnsucht nach Licht und im Ringen nach Wahrheit die Strome der Erkenntnig nach allen Adern hinsendet und wieder sammelt, wird wieder Tage des Glückes und des erneuten Glanzes feiern."

Auch hoffte man zuversichtlich, daß die deutschen Für-

<sup>1)</sup> Was darf von seinen Fürsten und Bölkern Deutschland jest hoffen? 1814.

ften bem Dringen bes Beitgeiftes, ber laut fich verfundigenden Meinung gerne nachgeben murben. Man gab fich gern der Muffon bin, daß die Rheinbundsfürsten selber erfreut gewesen seien über den Umschwung der Dinge und wußte ihren Uebertritt zu dem Beere der Befreier nicht genug zu rühmen. Man identificirte fich Fürften und Völker, welche ja beide unter bem fremden Drucke gelitten, und hoffte zuversichtlich, daß in der Schule bes Unglücks die Einigkeit beider noch fester geworden sei, wie je. "Auf den Ruinen der Weltherrschaft", bemerkt hierüber eine Schrift 1), "verkundigt der Engel des Friebens den gefeffelten Beiftern Freiheit, den niedergetretenen Bölkern fröhliches Aufleben, den unterjochten Fürsten Unabhängigkeit und Rube. Die Todten fteben auf und das große Klaghaus ist in einen Schauplas der Freude verwandelt. Aber fo Großes geschehen ift, noch Größeres muß folgen, wenn wir der neuern, beffern Zeit murdig werden wollen. Bom Gefühle der Freiheit gehoben, laßt uns Beiftesmurde, Geifteshoheit als die mohlthätige Sonne leuchten, welche die neue Welt bestrahlt, erwärmt und fruchtbar macht! Des Schwertes Siege find errungen; die Berrschaft humaner, auf Bolkergluck gerichteter Ideen feiere ihr goldenes Zeitalter! Die Keffeln der Weltdespotie find zersprengt, die ruchlose Gewalt liegt im Staube; aus ihren Trummern gestalte fich ein herrlicher Bau, wo der frevelnden Willfür feine Thräne fließt und der wilden Berrschsucht fein Leben fällt. -Und unsere herrlichen Kürsten, noch herrlicher in der

<sup>1)</sup> Das große Friedensfest oder das neue Zeitalter. Bon Ph. Fr. Puschel, 1814.

Schule des Unglücks geworden, fühlen es gewiß, welche Schuld fie ihren Bolfern abzutragen haben. Für fie bluteten die Sohne des Baterlandes und Bater = und Mutterherzen; für sie bewaffnete fich der Arm des Gat= ten, feines Beibes und Rindes vergeffend; fur fie gab ber Unterthan fein lettes Scherflein bin und erdulbete Laften, Beschwerden, Sorgen, welche nur Gott gablt. Die erschöpften Bölker, beren ftarker Arm die ihren Fürften entriffenen Kronen, Lander, Gewalt und Berrlichkeit wieder eroberten, blicken auf die Erhabenen mit dem Bertrauen bin, daß ihre Beisheit und Gerechtigkeit auch Erfat für langen Sammer leihen und der Thränensaat ber Bater eine reiche Ernte für Enfel und Rinder ent= feimen werde." Aber auch Worte ernster Ruge wurden an die Machthaber gesprochen, wenn sie dem Geifte der Beit miderstreben wollten, wie namentlich Feuerbach in ber vortrefflichen Schrift: "Ueber die Unterdruckung und Wiederbefreiung Europas", gethan hat. "So erwache benn, Germanien", ruft der Recensent dieser Schrift in ben Deutschen Blättern im Gefühle des edeln Stolzes und ber Sochherzigkeit aus, welche durch dieselbe hindurchzieht, "fo erwache benn, Germanien, und stehe auf von den Todten: denn es wird dich wieder das Licht der Bahr= beit erleuchten. Werde licht: denn bein Licht fommt, und die Herrlichkeit des Herren gehet auf über dir."

## Aeußere Politik.

Erfter parifer Friede.

Dies waren im Allgemeinen die Hoffnungen und die Stimmung der Zeit. Gehen wir nun in die wichtigsten Punkte näher ein, denen sich das Interesse des Publiscums vorzugsweise zugewendet.

In ben erften Zeiten mar natürlich die größte Aufmerksamkeit auf den Bang des Krieges gerichtet, und als fich biefer immer gunftiger fur die Berbundeten menbete, war man fehr auf den endlichen Frieden gespannt. Die öffentliche Meinung fprach fich über die Bedingun= gen beffelben, über die Erwartungen, welche Deutschland pon demfelben hege, entschieden aus. Man erinnerte fich, mas Deutschland im Laufe der Jahrhunderte an das Ausland verloren, was es namentlich von Frankreich fich hatte rauben laffen, und verlangte nun Alles wie= ber zurud: man glaubte ein Recht dazu zu haben, da man ale Sieger ben Frieden dictiren konnte. Dag die= jenigen Länder, welche Napoleon von Deutschland abge= riffen, wieder zurückgegeben werden mußten, verstand sich von felbst; aber man begnügte sich nicht damit, sondern munschte auch diejenigen wieder zurud, welche in den letten Sahrhunderten an Frankreich gekommen waren. Gleich beim Beginne des Rampfes hatte Arndt in dem Geifte der Zeit ausgesprochen, daß der Rhein auf keine Beife die Grenze Frankreichs bleiben durfe. Spater,

noch im Berbste 1813, schrieb er ein eigenes Buch: "Der Rhein, Deutschlands Strom, aber nicht Deutschlands Grenze", in welchem er hiftorisch nachweift, daß die überrheinischen Lander von jeher zu Deutschland gehört: daß alfo Elfaß und Lothringen wieder an und gu= ruckgegeben werden mußten. Diefe Meinung mar aber bie bes ganzen Volkes. Diejenigen Zeitschriften, welche allgemein ale Drgane ber öffentlichen Stimmung galten, wie die Deutschen Blätter, der Rheinische Merkur, die Remesis, sprechen wiederholt diese Ansicht aus und wiffen fie mit den triftigften Grunden gu vertheidigen. Ener= gifch wird ber Ginwurf zurudgewiesen, daß Strome die Grenzscheide der Bolfer bildeten, den die Frangofen immer geltend zu machen suchten; die Strome, zeigte man fonnenklar, feien nicht Grenzscheiden, sondern vielmehr Berbindungsglieder der Bolfer: dagegen feien die Gebirge als Grenzen zu betrachten, und fo verlangte man benn gegen Frankreich hin die Vogefen und die Ardennen als Scheidelinien. Zugleich faßte man auch die Sprache als entscheidendes Moment auf: so weit gleiche Sprache reiche, so weit reiche auch die politische Grenze eines Bolfes; schon deshalb dürften die ehemaligen deutschen, nun frangösischen Länder, nicht mehr von Deutschland getrennt fein. Aber auch die Sicherheit Deutschlands wurde in Betracht gezogen: man bewies, daß, wenn Elfaß und Lothringen bei Frankreich blieben, Deutschland gegen die ferneren Angriffe diefes Bolfes nicht geschütt fei; benn man war weit entfernt, die Gefahr, welche von Frankreich brobe, mit der Unterdrückung Napoleons als beseitigt zu betrachten; die Geschichten der früheren Sahrhunderte hatten ja zur Genüge bewiefen, bag bas

Streben ber frangofischen Nation, fich auf Rosten Deutschlands zu bereichern, nicht erst von heute oder von ge= ftern zu datiren fei. "Mit Bonaparte fterben die Fransofen noch nicht", schreibt Arndt in feinem Geiste der Beit, "mit feinem Uebermuth und Trot ift ber frangofische Uebermuth und Trot noch nicht gebändigt, noch die unruhige Chrsucht des gautelischen Boltes eingeschläfert. Die Frangofen haben viel durch ihn gelitten, aber Die Welt litt mehr durch die Franzosen, als durch ihn; er hat ihrer Büberei und Treulosigkeit, womit sie immer nach ben Ländern und Gütern ihrer Nachbarn gelüftete, nur die Krone aufgesett. Sie werden auch nach ihm fein, die sie immer gewesen sind, und von dem vor ihm und mit ihm Geraubten freiwillig auch nicht das Geringste herausgeben wollen. Bonaparte wird fallen; aber thöricht ist die Meinug derer, welche glauben, daß die Frangofen nach feinem Kalle ruhig werden, ja, daß fie, mas sie nie maren, ein mäßiges und gerechtes Bolk fein werden. Rein, fie werden bleiben, die fie find." Ebenfo spricht sich Luden in der Nemesis aus: Die ganze französische Nation habe unaussprechlich gefrevelt: viel Boses, viel Verruchtes war schon geschehen, ehe der Corfe aufgetreten: und für das, mas er begonnen, habe er in dem Bolfe ftete dienstbare Geifter und bereitwillige Sande gefunden. Die? fragte man fich, hat die Groberungs= politif der Franzosen erst mit der Revolution oder mit Napoleon begonnen? Waren es nicht die bourbonischen Könige bereits, welche an Deutschland geriffen und ein Stud nach dem andern ihm geraubt haben? Und fo hoffte man auch von ben neuen Bourbonen nichts Gutes: Volf bleibe Volf: die Neigung deffelben murde auch

die Politik des Thrones bestimmen: so lange die Franzosen Franzosen seien, so lange würden ihre Fürsten, Könige oder Kaiser, Eroberer sein wollen; sie würden aber ihre Eroberungsgedanken zumeist auf Deutschland richten, weil dieses ihnen am bequemsten liege.

Also Elfaß und Lothringen verlangte man wieder von Frankreich, weil diese ursprünglich zum deutschen Reiche gehört und nur durch Gewalt demfelben entriffen morben, weil in ihnen deutsche Sprache und Sitte noch herrsche, weil sie nothwendig seien zur Sicherheit Deutsch= lands, und weil man als Sieger, für die ungeheuern Drangfale, welche die Franzosen über uns gebracht, ei= nen folden Preis mohl verlangen konnte. Aber die Ge= danken unserer Patrioten stiegen noch höher: sie munsch= ten nun Alles wieder mit Deutschland vereinigt, was sich nach und nach von demfelben getrennt, so namentlich Belgien und Holland, felbft die Schweiz follte fich wieder mit dem Reiche verbinden; Danemark, ohnedies ein germanischer Stamm, fei zu schwach, um sich allein halten zu können; über kurz oder lang müßte es sich doch an Schweden, Großbritannien oder Rufland anschließen: bei feinem diefer Staaten murbe es aber fo viel gemin= nen, als bei Deutschland; also hoffte man auch den Unschluß dieses Landes. 1) Noch weiter ließ man die Blicke schweifen: bis über die Duna hinaus wagten fie fich: denn auch die ruffischen Oftseeprovinzen, Kurland, Liefland, Efthland, ehedem unter deutscher Berrichaft, follten wieder an diefelbe gelangen. "Wo deutsche Familien an einander wohnen und Stämme fich berühren, vom Gl-

<sup>1)</sup> Deutsche Blätter. 1814. IV. S. 329.

saß bis Liefland, von Bündten bis Schleswig, verlangt die Sprache, die Sitte, der Geist des Volkes eine gemeinschaftliche bürgerliche Form, die sich innerhalb des curischen Haffs und der Niederweichsel dis zur Nordsee oder dem deutschen Meere ausbreitet, Holland und Belzien als Stammsige verwandter Völker westlich, Jütland aber und die dänischen Inseln aus demselben Grunde nördlich in ihren Schuß aufnimmt; die westlich von dem ardenner Walde, dem wasgauischen Gebirge und dem Jura, südlich von den grazischen, rhätischen, norischen und julischen Alpen, nebst dem adriatischen Meere, östzlich von dem Bergrücken, die von den Karpathen südlich und nördlich abfallen, eingeschlossen wird. Innerhalb dieser Schranken herrsche eine Sprache und ein politischer Iwe Chranken herrsche eine Sprache und ein politischen

Nur dann, wenn alle ehemaligen deutschen Länder wieder mit uns vereinigt seien, glaubte man, würde das deutsche Bolk wieder die politische Stellung unter den Staaten Europas einnehmen können, welche es früher gehabt und welche ihm auch gebührt, nur dann würde die Nation auch fest und stark gegen alle etwaigen Einsgriffe und Vergewaltigungen der fremden Mächte dazusstehen vermögen. Denn wiewol die letzte Gefahr nur von Frankreich gekommen, so war man sich doch klar genug darüber, daß nicht allein von dieser Seite für unssere Unabhängigkeit und selbständige volksthümliche Entwickelung etwas zu besorgen sei. Englands und Russtands Gefährlichkeit für Deutschland, obwol sie in dem letzten Kampse als unsere Verbündeten erschienen, war

<sup>1)</sup> Deutsche Blätter. IV. 1814. G. 328.

unseren Patrioten nicht entgangen: auch bemühten fie fich fofort, das deutsche Bolf barüber aufzuklären. Was bie Engländer betrifft, fo faßte man zunächst ihre Sandelspolitif ins Auge und prüfte sie vom deutsch-nationalen Standpunkte aus. Man fand, wie fie die neuen Berhältniffe fogleich dazu benutten, um Deutschland mit ihren Baaren zu überschwemmen, wie sie aber feines= wegs gesonnen waren, für Erzeugnisse deutscher Induftrie in ihrem Lande einen Markt zu eröffnen; vielmehr blieben in England alle fremden Erzeugniffe mit den bochften Bollen belegt. Man fand es thöricht, daß wir Deutsche allen andern Völkern Sandelsfreiheit in unserm eigenen Lande gestatteten, mahrend wir überall ausge= schlossen wären oder mit den größten hemmnissen zu fampfen hatten. Man verlangte baber bei uns bem Auslande gegenüber eben fo gut Reichszölle, wie fie die Franzosen und Engländer hatten. 1) Und indem man nun foldergestalt über Englands Berhältniß zu uns raisonnirte, fand man es bedenklich, daß der Konig diefes Reiches zugleich Herrscher von Hannover war und baburch einen gesetlichen Ginfluß auf die deutschen Buftande üben konnte. Der üble Ginfluß der Fremden auf unfere innern Ungelegenheiten, feit Sahrhunderten geübt, war unfern Patrioten noch in zu frischem Gedächtniß, als daß man nicht ein folches Verhältniß mit Mistrauen und Unbehagen betrachtete. 2)

Und Rufland? So fehr man auch von Dankbarkeit gegen daffelbe erfüllt war, weil von ihm der Kampf ge-

<sup>1)</sup> Rheinischer Merkur Nr. 87, 96, 126, 143, 156, 157.

<sup>2)</sup> Dafelbft Mr. 202.

gen ben Unterdrücker Europas ausgegangen, fo verhehlte man fich doch nicht das Streben beffelben nach einer Universalmonarchie, was denn zunächst den Untergang Deutschlands zur Folge haben mußte. Der Rheinische Merkur leat die Besoranisse, welche man bei uns von den Ruffen begt, einer Person in einem Gespräche: "Raifer und Reich", in den Mund, welche fich folgender= magen darüber ausdrückt '): "Die milde Perfonlichkeit Alexanders fann Deutschland feine Gewähr gegen die gewaltig anwachsende Macht Ruflands geben. Webe uns! wenn dort einst ein anderer Veter zur Durchbilbung kommt und unfere Enkel wieder einmal in der Philisterei überrascht. Die Macht Ruflands ift fein Luftgebilde einer irren Phantasie, sondern sie steht derb und auf breiter Grundlage in der Wirklichkeit. Rach Formeln der politischen Rechnerei läßt sich ohne Mühe barthun, daß diefes Reich, feine jegige Bevolferung nur schwach zu 40 Millionen angenommen, bei dem stehen= den Verhältniß feiner Ab = und Zunahme in Geftorbenen und Geborenen, nach 30 Jahren ohne weitere Eroberung 51,300,000 Einwohner gählen wird. Die Fortdauer der nämlichen Berhältniffe wird in 83 Jahren feine jebige Bevölferung verdoppeln, und bei den unermeflichen Streden fruchtbaren Bodens, die unbenutt da liegen, bei ber Schwäche der umgebenden Bölferschaften, bei dem gangen Buftande Afiens fann Niemand fagen, wo Natur, Rrieg und Sittenverderbnif anfangen werden, diefe Proaression zu stören. Und mas kann es nicht noch in die= fem Zeitraume durch Eroberung dazu geminnen? Alle

<sup>1)</sup> Mr. 177.

Hauptvölker Europas, Staliener, Deutsche, Spanier, Franzosen haben die Universalmonarchie durchversucht, man kann es als eine hiftorische Wahrheit sicher annehmen, daß die flawischen Bolker jest an der Reihe find. Much miffen die Ruffen recht wohl, daß sie ein mächti= ges Volk sind, und gefallen sich fehr in ihren Aussich= ten, am Ende diefes Jahrhunderts gang Europa zu beherrschen. Ich erinnere mich, wie vor 12 Jahren Karamfin in feiner Zeitschrift: "Europas Bote", aus einer englifchen Zeitung einen Artifel aufgenommen, worin gefagt wurde: "Malta ift in ruffischen Sänden eben so gefähr= lich, wie in frangösischen. Ruflands Riesenkraft schreitet unaufhörlich vorwärts und bereinst nach Stambuls Fall wird gang Europa vor ihr zittern." Sierzu macht Raramfin folgende Bemerkung : "Das ift eine Beiffagung, die keinem ruffischen Bergen misfällt. Ueberhaupt gibt es in unfern Zeiten nur drei Reiche, welche die erften Weltrollen fpielen: Frankreich, England und Rußland. Frankreichs Schickfal ift an das Leben des ersten Consuls geknüpft, darüber hinaus ist Dunkelheit und Ungewißheit. Englands Größe ist Ueberspannung. Rußland aber ift ein neues Raiserthum, das mit frischer und ftarker Kraftfülle seine glorreiche Laufbahn erft beginnt. Welche Soffnungen für den Stolz eines Patrioten!" Wie überraschend nahe oft die Erfüllung folder Soffnungen ift, die man fur ausschweifend zu halten geneigt fein möchte, hat mir befonders die Angabe eines Reifebe= schreibers erwiesen, der es als Beispiel der lächerlichften Gitelkeit angeführt, daß in feiner Gegenwart ein junger Ruffe sich gerühmt habe, daß er hoffe, noch einmal Stadtcommandant in Dresden zu werden. Dies ift

vor ungefähr zwanzig Sahren geredet und geschrieben marden !!

So flar alfo war man fich damals ichon über die Stellung ber zwei mächtigsten Staaten zu uns, und eben barum munichte man in dem zu erwartenden Frieden Deutschland so hingestellt, daß es mit Rraft und Energie denfelben gegenübertreten konnte. Der Friede erfolgte endlich: er wurde am 30. Mai 1814 zu Paris geschlossen. Aber wie wenig wurden die Wünsche des beutschen Volkes durch ihn erfüllt! Wie fehr murden alle Soffnungen getäuscht! Bon ber Wiedergewinnung bes Elfaffes und Lothringens mar feine Rede. Die Grengen Frankreichs wurden auf den Stand vom 1. Sanuar 1792 zuruckgeführt, jedoch mit einigen Ausnahmen zu Gunften Frankreichs und zum Nachtheil Deutschlands: Frankreich erhielt nämlich noch einen Länderzuwachs mit 700,000 Seelen beutscher Einwohner. Ja, fo großmüthig waren die Sieger gewesen, daß sie von Frankreich nicht einmal die geraubten Kunftschäße wieder zurückverlangten, welche in Paris alle beifammen maren; auch feine Geldentschädigung für die Rriegekoften verlangten fie, es wurde fogar bestimmt, daß die frangofischen Rriegsgefangenen auf Deutschlands Rosten nach Frankreich spebirt werden follten. Sodann wurde die Unabhängigkeit ber Schweiz, Hollands und Belgiens, unter bem Namen der Niederlande, garantirt. Endlich in einem Paragra= phen noch angedeutet, mas die politische Bufunft Deutschlands fein follte: es follte nämlich eine Köderativverfaffung erhalten.

Man kann sich benken, wie bieser Friede, welcher der öffentlichen Meinung schnurstracks zuwiderlief, in Deutsch= land aufgenommen wurde. Anfangs war bas Publicum darüber rein verblüfft, bald aber machte fich ber Unmuth über die getäuschten Erwartungen allenthalben Luft. Man ärgerte sich über die Nachgiebigkeit der zwei deutfchen Mächte, Deftreichs und Preugens, welche den Frieden mit abgeschloffen, aber mehr noch über England und Rufland, denn diefe beiden hatten ihn eigentlich ge= macht, und zwar lag die Absicht zu Grunde, Deutsch= land nicht zu mächtig werden zu laffen. Die Erbitterung ging durch gang Deutschland — über diefen schmachvollen Frieden. Wir theilen eine Stelle aus dem Rheinischen Merkur mit, welche die Stimmung des Bolfes charafterisirt. 1) "Dumpf und schwül lag auf Deutschland bas Misvergnügen. Alles fühlte, daß nichts rein geschloffen, nichts wohl beendet, nichts mit Gluck abgethan worden in den unglücklichen parifer Berhandlungen, nirgendmo war eine Gewähr und Sicherheit bem Reiche geworden, nicht gegen Frankreich, wo alle Grenzen offen lagen und hinter ben willfürlich gezogenen morfchen Schranfen ein muthendes Beer in dumpfer Gahrung fich bewegte; nicht gegen Rufland, bas in Polen ben mächtigen Reil schon tief in Deutschland hineingetrieben; nicht gegen England, das von der Elbe bis über die Schelde alle Ruften auf= gefreffen. Deutschland, bas vor Allen die härteften Unftrengungen gemacht und das Bartefte geduldet hatte, war von Allen überliftet und Allen preisgegeben worden; nicht das übermundene Frankreich war als des Sieges Beute auserseben, nein, bas fiegende Deutschland wurde als Preis den Rämpfern ausgestellt und jeder angewie-

<sup>1)</sup> Mr. 262.

fen, an ihm fich feines Schabens gu ergogen. Und es murde gerftückelt und gerriffen, und pfundmeife ausgemogen, und jedes, felbst Frankreich nicht ausgeschloffen, bekam seine Nation, und wo das Land nicht ausreichen wollte, da hielten die Fremden, wie die Schweden z. B., Geldpräftationen von unserer Armuth sich bevor. Und während alle Nachbarn sich rundeten und enger sich um die Einheit schloffen, hegte man in Deutschland forgfältig iene Centrifugalfraft, die aus der von den Frangofen eingeimpften Souverginetätswuth hervorgegangen. - So erkannte Deutschland sich als das einzige Opfer unferer Beit: in seinen theuersten Interessen verrathen und preisgegeben, mußte es diejenigen, die einzig jum Belfen berufen waren, in der unbegreiflichsten Berblendung als die thätiaften Werkzeuge zu feinem Verderben fich zeigen feben und durch seine eigenen Vorstände zum Rande des Abgrundes fich hintreiben laffen."- Befonders em= porte auch die Abtretung der Länder am Rhein, welche bis zu den Zeiten Napoleons bei Deutschland geblieben waren. "Ein Anblick, der mein Innerstes emport hat", schreibt darüber ein Correspondent aus Mainz dem Rheinischen Merkur 1), "war eine Deputation aus Caarbrücken, die hierher gekommen, von Allen geschickt, um Deutschland anzuflehen, fie in feinen Schoos aufzunehmen. Wie sehr die Menschen gejammert haben, die in Rede und That fich ihrem Stamm und ihrer Natur getreu längst schon ausgesprochen haben, läßt sich nicht ausdrücken. Deutschland stimmt mit ein; wir Alle flagen um unsere Brüder und begraben den Volksfinn in

<sup>1)</sup> Mr. 73.

bem Augenblicke feiner Auferstehung. Wehe uns, wenn unfer heiligstes Gefühl nicht mehr gehört wird! Webe uns, wenn das, was uns errettet, nicht mehr gekannt, nicht mehr geachtet wird! - Also, wenn Preußen nicht abgetreten worden, so lag es daran, daß es nicht an der französischen Grenze gelegen? - Sprechen wir noch ein Mal, zum letten Male, wenn sie nicht gehört wird, die Stimme, die Preußen uns gelehrt, die in unserm Berzen und in gang Deutschland nachgeklungen hat! Sprechen wir aus die Stimme des Volfes! Lagt uns un= fere Brüder, die mit Gut und Blut wir uns wieder erworben haben. Berfündigt euch nicht an der Natur und an Gott, indem ihr zu Frangosen macht, mas diese deutsch gemacht haben, weil es Deutsche sein sollten. -Und welch elender Grund zu diefer Verfündigung! -Wenn Frankreich arrondirt werden follte, hatte Deutschland nicht daffelbe Recht, und war es nicht Deutschland, wo deutsch gefühlt, gehandelt und gesprochen wird? -Ift etwas zufällig in der Natur und ift die Sprache nicht, wie Sitten und Beift, die Farbe, die außere Bestalt, die Gott dem Volke gegeben, damit es nicht sei, wie andere? -- Führer und Leiter von Deutschlands Bolfern, ftoft eure Rinder nicht wie Rabenmutter von euch! Gebt une, mas mir errungen haben, und lagt ab von den heillosen Grundfägen, die Frankreich zu Boden ge= druckt, weil sie es verleiteten, gegen die Ratur sich zu versundigen. Dies Lafter ift abscheulich und fann durch feine Politif, die Bolfermoral fein foll, geboten und entschuldigt werden. Verbessert, was ihr schlecht gemacht. Es ziemt feinem Manne, feine Fehler zu miskennen,

und wenn er sie einsieht, erfordert feine Burde, sie zu verbeffern. Berftochtheit ift übler denn Ginfalt!"

Also eine der Hoffnungen, welche die öffentliche Meisnung sich von dem glücklichen Ausgange des Kampses versprochen, war bereits zu Grabe getragen: an eine Ersneuerung Deutschlands hinsichtlich seiner Stellung zum Austande war nicht mehr zu denken; nicht einmal Elsaß und Lothringen erhielt es zurück, noch viel weniger konnte die Hoffnung eines Anschlusses der Schweiz und der Niederlande verwirklicht werden. Aber vielleicht wurde Deutschland für diese getäuschte Erwartung durch eine glänzende Entwickelung in seinem Innern entschädigt? Leider konnte man auch dieses nicht behaupten.

## III.

## Innere Zustände.

Bor allen Dingen erregte die unpatriotische Gesinnung der deutschen Regierungen, namentlich der ehemaligen rheinländischen, Unmuth und Mistrauen. Waren
sie ja, wie wir gezeigt, mit Widerwillen zu dem Bunde
gegen Napoleon getreten: wären sie ja bei der ersten
günstigen Wendung, die das Kriegsglück später noch für
Napoleon genommen hätte, sofort von den Alliirten abgefallen, um wieder unter das Protectorat Frankreichs
sich zu stellen; 1) wie war von ihnen zu erwarten, daß

<sup>1)</sup> Lebensbilder aus dem Befreiungsfriege. II. 155.

fie auf einmal eine deutsche Gesinnung an den Tag legen murden. Die öffentliche Meinung aber hoffte es; das Volk schien von dem Augenblicke an, als sie sich für die Sache Deutschlands erklärt, alle Unbilden vergeffen zu haben, die es zur Zeit des Rheinbundes von ihnen erduldet: es glaubte, es verstehe sich von felbst, daß nun eine gang neue Ordnung der Dinge eintrete. Aber dem war nicht also: denn dieselben Beamten, dieselben Rathe und Minister, welche unter ber früheren Ordnung der Dinge Alles geleitet und beherrscht hatten, blieben fort= während am Ruder des Staates stehen, um das Schiff dieselben Bahnen, wie bisher, geben gu laffen. Bon bem Beamtendespotismus, von der Centralisationswuth, von dem Polizeiunfuge, von dem Uebermaße der Steuern, lauter Dinge, die man Napoleon abgelernt, wurde nicht das Mindeste nachgelaffen. "Man sieht sich allenthalben in seinen Soffnungen getäuscht", bemerkt schon im Juli 1814 der Rheinische Merkur: "es zeigt sich ganz klar die noch fortdauernde Nachwirfung des alten Unfugs, und welche unselige Folgen die französischen herübergepflangten Regierungsmarimen und die vom Ueberrhein einge= führten Formen ausgeübt, und wie schwer es ift, nachdem Alles aufgelöft und zerrüttet worden, auch nur die Grundelemente der Bölfer, wie der Staatsrechte noch vorzufinden. Das frangösische Beer ift wol über den Rhein getrieben, aber ihr und ihres herrn Geift ift mit nichten weggezogen; er herrscht noch allmächtig und wird jo lange, die ihm dienstbar und ergeben waren, noch über die Bölker malten, manches deutsche Land sobald nicht verlaffen. Immer nur der Wille des Ginzigen, der alle Zügel hält und nach ungebundener Willfür leitet: immer berfelbe Lenker ber gangen Staatsmafchine, die mit ihrem vielfach verwickelten Bau nur durch feinen Antrieb sich bewegt. Und ach! dies mit ungähligen Trieb= werken zusammengesette Wefen, Diefes fünftlich gebaute Saugwerk mit taufend Pumpen, Bebeln, Retten, oberund unterschlächtigen Räbern, was alles tagtäglich durch= einander raffelt und auf- und niedergeht, um bas Blut der Erde aufzusaugen und in fünstlichen Raskaden es über die Begunftigten wieder herabzuregnen. Diefes Beer von Beamten, Aufsehern, Lenkern und Sandreichern, bas bei diefer Dampfmaschine bient. Dazu die Horden von Dienern der sichtbaren und der unsichtbaren Polizei, von Forschern und Spähern, die gleich wie die Schiffe der Weltumfealer die Ratten auf die Gudfeeinfeln gebracht, fo gleichfalls unter dem Schute von Frankreichs Waffen, nach Deutschland herübergekommen sind, und nun nach der Abfahrt dort fröhlich und wohl gedeihen, und mach= fen und sich vermehren, und zu gar nichts nut, blos die ehrlichen Leute plagen und beläftigen. Diefe Gen= darmen, Boll = und Mauthschreiber und Rechner und Revisoren, Directoren, Administratoren und die Uebrigen, wie sie Namen haben mogen. Dazu diese Sorde von Treibern und Eintreibern, die fo viel fosten, das Mark bes Landes faugen, das fie faum erhalten fann, fo viel Unnüges verrichten, fo viel Butes ruckgangig machen, und was sie zerftort und zerruttet und niedergeriffen ha= ben, mit Kartenblättern wieder aufbauen. Bollends . die Bewahrer ber Gemeindegüter, Berforger ber Witmen und Waifen, die hohen Bermalter ber Spitaler, Armenanstalten, Cultus und Rirchenbedürfniffe, die fo väter= lich forgen und pflegen, daß der Staat von all diefen

Erbarmungsanstalten meist nichts mehr als jämmerliche Deficite übrig behält, weil der zahllose Schwarm der Sorg= habenden faum befoftigt werden fann. Go luftig wird bort allzumal gehauft, daß es scheint, das Land sei für immerdar alfo fehr mit Glück befeligt, daß nimmermehr ans Elend zu benken fei und folglich alle folche Anstalten als überflüffig den Curatoren übergeben werden fonn= ten, um sie zu vertilgen und aufzulösen. Werben sie wol fobalb zu bewegen fein, von ihren weichen Seffeln aufzustehen? wer mag nach ihnen bas Steuerruber wol zu führen unternehmen, da, als das Schiff leck gewor= ben, man Alles, felbft den Ballaft, über Bord gewor= fen, um es einige Zeit noch auf der hohen Gee zu halten? Auf Sahrhunderte hätte man ehehin ausgereicht mit bem, was diefer unerfättliche Schlund feit zwanzig Sahren verschlungen hat. Nicht aus den Fugen blos ift Alles getreten, nein, gertrummert bis jum Grunde und zerstört bis auf die Urstoffe hin. Nicht Landstände, nicht Gemeindegüter, feine Familienverhältniffe, nichts murde geschont, Alles ins Unergründliche hinabverschlungen, da= bin ift ber Stamm mit fammt ben goldnen Früchten! Gluck zu den Dieben und Diebsgefellen! — Aber sie lachen höhnisch sich in die Fauft; laffen uns von Seil und Frieden, von einer beffern Beit, von neuer Freiheit und Unabhängigkeit ichreiben, reden, singen, schwärmen in der Bufte, wo das bettelnde Bolklein in die lichte Erscheinung am himmel sieht, die, wenn fie erlischt, bas Auge mit um fo schwärzerer Finsterniß überdeckt. Um= fonst soll alles Blut, alles Gold, alle Freude fein, die geopfert war und ift fürs Wohl des werthen Baterlan= des! Wohin ich um mich her schaue, jammert mich des

auten Polfes, das fo geduldig, fo großmuthig, fo mahrhaft edel und erhaben an Fürst und Baterland hanat; Alles, was ihm lieb und theuer war und ift, barbringt - feine Sohne, feine Rube, feine Sabe, und nun fo wenig ernstlichen Willen fieht, ihm zu vergelten, mas es gethan, und ihm zu leisten, mas es so wohl verdient. Es ift mahrlich hohe Zeit, daß man deffen eingebenf werde, denn die Sunde schreit zum himmel, und leicht möchte der Richter in der Sohe wieder furchtbar zu Gerichte geben, wenn die Menschen Gerechtigfeit ju üben unterlaffen."

Aber nicht nur darin zeigte fich die undeutsche Gefinnung der deutschen Gubernien, daß man die Napoleonische despotische Regierungsweise noch fortbestehen ließ, sondern in noch andern, fast noch auffallenderen Punkten fam fie zu Tage. Go wurden die vom Freiheitstampfe gurudaefehrten Rrieger auf bas Schnöbeste behandelt, besonders die Landwehr: 1) statt belohnt zu werden, wurde ben Einzelnen oft Alles genommen, und es fam vor, daß ein Landwehrmann nach feiner Buruckfunft bis aufs Semb von ber Regierung ausgezogen und fo im Buftande der Natur wieder in feine Beimat gurudgefchickt mard. 2). Ueberhaupt betrachtete man die Landwehr mit mistrauischen Blicken, und obwol die fortdauernde Beibehaltung diefer Einrichtung laut von der öffentlichen Meinung gefordert ward, so wurde fie doch nicht eingeführt, ober, wo dies der Kall war, auf eine unzureichende

<sup>1)</sup> Rheinischer Mertur. N. 100 u. a. Besonders über die idlechten Lagaretheinrichtungen mar man aufgebracht.

<sup>2)</sup> Dafelbft. Mr. 108.

Beife. Noch deutlicher zeigte fich die undeutsche Gefinnung unferer Regierungen bei Gelegenheit der Feier ber Leipziger Schlacht. Diefe Feier, wozu fich das Bolk allenthalben lange vorher schon vorbereitete und welche auch in gang Deutschland mit bem unbegrenzteften Enthusiasmus begangen ward, murde von mehren deut= schen Regierungen, wie namentlich von der würtember= gifchen, verboten; dagegen wurde vom Sofe ein großes Sauhegen veranstaltet, beffen Roften sich auf eine halbe Million Gulden beliefen. 1) Undere faben die Feier des 18. Detobers wenigstens sehr ungerne, wenn sie auch nichts Directes dagegen thaten: wieder andere maren in= different dagegen. Ja, nun wurde die nationale deutsche Richtung, burch welche eigentlich ber Sieg gewonnen worben war, von ihnen auf jede Beife verdächtigt und fogar als eine jakobinische hingestellt. 2) Die damals aufgekommene deutsche Tracht wurde in Süddeutschland verboten, die Preffe auf das Genaueste übermacht und den freisinnigen Journalen, wie g. B. bem Rheinischen Merfur, ber Debit unterfagt.

Es versteht sich von selbst, daß die öffentliche Meisnung darüber auf das Tiefste empört war; auch scheute man sich nicht, offen seine Erbitterung auszusprechen. Der Rheinische Merkur äußert sich bei der Mittheilung des Verbotes seines Blattes auch in Würtemberg auf folgende Weise darüber: 3) "Nachdem der Franzosenkrieg geendet, mußte innen der Streit nothwendig mit dem

<sup>1)</sup> Rheinischer Merkur Nr. 138. 155.

<sup>2)</sup> Dafelbft Mr. 89. 111 2t.

<sup>3)</sup> Nr. 91.

eingedrungenen Bofen beginnen. Da find benn die Bundesgenoffen der Reihe nach hervorgetreten, die in Baiern zuerst, und Niemand im ganzen Neiche mochte barauf ben Rang benen in Burtemberg ftreitig machen. Da fie nicht mehr bejahend die Gebote ihres Serrn und Meisters, der jeso in Elba hantirt und baut am grofien Pandamonium, das Viele noch faffen fann, vollführen fonnten, verneinen und verbieten fie wenigstens bas Gute, fo viel fie nur vermögen. Dag es in dem fonft fo trägen, langsamen Deutschland fo rafch zur Entscheibung fommt, zeigt, wie Alles zum flaren Berftanbnif gediehen ift. Denen aber, die, weil fie zu ihrem Berberben Gott geblendet, fo blind in die Zeit hineinwuthen, verfündigen wir, daß fie wie jene ihr ganges Werk werden in Trummern gehen feben. Go taucht der Beift der funf= tigen Beit ichon gewaltig aus den Bäffern auf, mahrend ihre Nebel - und Nachtgebilde ichen an ben Bergeshäuptern hinfliehen. Das Grauen, das fie ergriffen, als das Berhängniß dem Tyrannen nahte, fann ihnen Warnung fein und die Gemähr, daß auch fie vor dem Gewaltigen vergehen werden, der jenen Frevel gebrochen hat." war fehr naturlich, baf man gegen die größern unter den Rheinbundfürsten, die am meisten die undeutsche Gefinnung an den Tag gelegt und benen doch bas, mas fie durch Napoleon gewonnen hatten, verblieben war, ben größten Unmuth empfand: man gonnte ihnen nicht die Bergrößerungen; die hinzugekommenen Lande waren auch fehr ungern unter ben neuen Berrichern, ba fie auf alle Beise gedrückt murden, und die öffentliche Meinung war gegen diese um so mehr aufgebracht, als fie mit Trot und Anmagung auftraten und verlangten,

baf nun Alles nach ihrem Sinne gehen follte. Arndt, welcher als einer ber vorzüglichsten Repräsentanten ber allgemeinen Stimmung angesehen werden muß, außert fich namentlich über Baiern folgendermaßen: 1) "Diefer Staat, den wir noch jungst ale ben Saupturheber un= fere Unglude und ale den eifrigften Unhanger und Beförderer der fremden Tyrannei haffen mußten, tritt jest, nachdem er fich vor dem Bolfe faum wieder ehrlich gemacht hat, mit einer fo frechen Dreiftigkeit und mit fo übertriebenen Ansprüchen auf, als habe ihm vor allen andern Deutschland seine Rettung und Befreiung zu danken. Er ift gleich einer Sure, die einen schwachen Mann zur Beirath verlockt hat und nun feck unter ehr= liche Frauen tritt, als fei fie immer nur ihres Gleichen gewefen. Und doch follte Baiern im Gefühl feiner un= gähligen Gunden und Berbrechen gegen das deutsche Baterland leife und bemuthig auftreten, damit das Ditleid das Vergangene vergebe und vergeffe: es follte alle beutsche Mächte burch Blide, Stellung und Geberde anfleben. - Statt beffen forbert Baiern, wo es bitten, pocht es, wo es schweigen, trost es, wo es sich beugen follte, und fein fogenannter Fürft - Feldmarschall Wrede, den wir durch feinen Prunt, feinen Uebermuth und feine Sabsucht immer nur als einen französischen Marschall gekannt haben und durch die schlechte und schüler= hafte Ordnung der Schlacht bei Sanau mahrlich nicht als einen Feldherrn haben fennen lernen, tritt wie der Miles gloriosus des Plautus mit gewaltigen spanischen Schritten auf und will es mit ber Frechheit abmachen. —

<sup>1)</sup> Blick aus der Zeit auf die Zeit. 1814. S. 38.

Diese Regierung, die beinahe gehn Jahre lang Alles gethan hat, um Deutschland in die schändlichsten Fesseln zu schmieden, geberbet fich, als habe fie um bas Reich die größten Berdienste, und möchte fich gern zu einer bedeutenden Macht hinauftrogen, befonders indem ihr Brede die Schlacht bei Sanau, die gar nichts entschied, als daß 8000 brave Deutsche die Opfer der Ungeschicklichfeit des Generals wurden, neben die Rettungeschlachten von der Ragbach, von Culm, von Dennewis und von Leipzig fest. -- Die bairische Regierung ift ih= rer gangen Art und ihrem Streben und ihrer Reigung nach treulos und undeutsch. Willfür und Gewalt, fremdartige Gefete, Berftorung alles deutschen Wefens und aller deutschen Ginrichtungen, Berfolgung bes Lichts und aller Runfte und Wiffenschaften, die nur im Lichte gebeihen können, Furcht vor jeder Freiheit und Sochher= zigkeit, ja Schrecken vor jedem deutschen Gefühl und Gedanken - bas ift ihre jammervolle Ueberschrift. Go lange ein Montgelas und bas fchandliche Gefindel, bas unter ihm mitregiert, an ber Spige fteht, ift fie allen Deutschen ein Abscheu und allen Franzosen eine Soffnung, und felbit, wenn diefe weggethan murden, murde fie in ihren Folgen und in den Früchten, die fie ausgefäet haben, doch lange verderblich nachwirken."

Dies also war die Stimmung des Bolkes gegen bie ehemaligen rheinländischen Regierungen, in benen bas Napoleonische Unwesen noch fortwucherte. Aber mit denen, welche durch Bonaparte vertrieben worden und nun zurückgekehrt maren, um von neuem Befit von ihren Ländern zu nehmen, mar man nicht minder unzufrieden. Denn diese wollten die früheren Buftande, über welche

die Zeit längst ben Stab gebrochen, wieder einführen und traten dadurch der öffentlichen Meinung ebenso ent= gegen, wie biejenigen, welche fich nach napoleonischen Regierungsmarimen richteten. Befonders zwei Staaten erregten in diefer Beziehung Misvergnugen, Rurheffen und Hannover. Dort wollte der Kurfürst allen alten Plunder, felbst bis zum Saarzopf, zurückführen: hier, in Sannover, machte fich besonders die Aristofratie geltend, welche die bevorrechtete politische Stellung wieder einnahm, bie sie vor ben neuesten Umwälzungen inne gehabt. Dies suchte jedoch die Aristokratie überhaupt in gang Deutsch= land zu erreichen: fie glaubte ben Sturg Napoleon's gur Wiederkehr fammtlicher früherer Buftande zu ihrem Gun= ften benuten zu können. Allein die öffentliche Meinung war hiermit nicht im mindesten einverstanden; nicht des= halb, fagte fie, habe man die Waffen ergriffen und die Freiheit errungen, um fich wieder in den Pferch verrosteter Vorurtheile einschließen zu laffen, sondern um ein neues, frisches, mahres Volksleben führen zu können, bei welchem Tüchtigfeit und Talent gnerkannt werde, und nicht gewärtig fein muffe, vor der Mittelmäßigkeit, wenn fie nur ein paar Ahnen aufweisen konne, guruckzustehen. Diejenigen aber, welche bas Unwesen des 18. Sahrhun= berts wieder einzuführen gedachten, machten bald mit ben Napoleonischen gemeine Sache. Der öffentlichen Meinung war dies nicht unbekannt: in Wort und Schrift wurde barauf hingewiesen. "Jest," fagen bie Deutschen Blätter 1), "nachdem Napoleon zu Boden geworfen und fein Suftem über ben Saufen geworfen worden ift, of-

<sup>1)</sup> Band V. S. 172.

fenbaren fich bin und wieder Spuren bes Dafeins einer Partei, die nicht wenig Geneigtheit zeigt, basienige wieber zu begunstigen, aufzurichten und zu Ehren zu bringen, gegen welches Europa fo eben einen blutigen und fraftvollen Rampf durchgefochten hat. Manches läft vermuthen, daß sie sich hier und da vermehrt, verstärkt, Einfluß bekomme felbst auf die Gewalthaber und Grofen diefer Erbe. Gie zeigt ein Geluften, die wiedergewonnene Freiheit des Wortes und der Schrift zu unterdrücken, Aufficht zu führen über bas, was gedacht und geredet wird, die Beifter zu leiten nach ihrem Sinne, und was ihr von Gedanken nicht gefällt, zu unterdruffen. Sie freute fich des Sturges von Napoleon's willfürlicher Berrschaft, weil sie nicht mit ihm herrschen fonnte; jest möchte fie gern an feine Stelle treten und nach seinen Grundsäten regieren, denn nicht die Grund= fate und der Sinn jener Beltherrschaft mar ihr verhaßt, fondern nur, daß fie nicht Theil daran nehmen fonnte. Und doch haben die Bolfer nicht gefämpft, da= mit nur Namen und Personen ihrer Berricher verändert, fondern damit andere und beffere Grundfage anerkannt würden, nach benen man sie regiere. Sin und wieder möchte fie bas Alte gang wieder einführen, weil es für ihr Privatintereffe fo am dienlichsten scheint. Und boch haben die Bölker nicht gekampft, um das Alte wieder herzustellen mit allen seinen Mängeln (benn eben, weil es der Mängel so viele hatte, war es zu schwach, auszuhalten in den großen Prüfungestunden der Umwäl= zungszeiten), fondern das verbefferte Alte foll hergeftellt werden, erneuert, verjüngt und geläutert, wie es billig hervorgehen follte aus dem Schmelztiegel der gewaltigen

Beit, die da das Gold von den Schlacken fondert. Sie möchte gern die Begriffe verwirren und die Verhaltniffe umkehren, wie Napoleon es gethan; fie möchte gern Alles nach ihrem Gigennute und perfonlichem Intereffe einrichten, und Berhältniffe, Berfaffung, Berwaltung bes Staats nach innen und außen anordnen, wie es ihren eigennüßigen 3mecken zufagt - dafür aber haben die Völker nicht gefochten. - Jest gibt es manchen diefer Elenden, der fich im Stillen darüber freut, daß die Bolfer so geschickt in die Baffen gebracht worden find, um für feine und feiner Sinnes = und Standesgenoffen Intereffen zu fampfen, da fie autmuthig verblendet ge= nug waren, zu glauben, sie fochten fur ihre eigne Bohl= fahrt; er freut sich im Stillen über die Runft, mit welcher man jest die Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge wurde benugen fonnen, um ungegrundeten Unsprüchen und schäblichen Einrichtungen auf lange Zeit hinaus eine erneuerte gesetliche Kraft zu geben. Manche der besten und edelsten Menschen hingegen sind tief betrubt, wenn fie das goldene Zeitalter, deffen Berannaben fie so sicher erwarteten, noch immer nicht eintreten sehen; wenn sie in dem, was sich neu gestaltet, noch immer nicht so viel Bernunft, Billigkeit, Gerechtigkeit und Uneigennütigkeit erblicken, als auf welche sie hoffen zu burfen glaubten. Manche beginnen von neuem an der Menfcheit zu verzweifeln und dem ichrecklichen Gedanfen sich hinzugeben, die Menschheit sei verdammt zu ei= nem ewigen Kreislaufe der Begebenheiten und Geftaltungen, in welchem bas Schlechte, nur immer in anderen Formen und unter anderen Namen, doch jedesmal wiederkehren werde." Eine andere Stelle in den Deutschen

Blättern 1) druckt fich über die alte reactionaire Partei auf folgende Beife aus: "Gine große Partei hafte Die französischen Waffen und insbesondere den Napoleonismus, der sich doch sonst einer stehenden Aristofratie in vielen Studen gunftig zeigte, weniger wegen der angefündigten Tenden; zur Universalherrschaft, sondern vorzüglich deswegen, weil felbst der Napoleonismus, dieses getrübte Glas der frangösischen Revolution, noch immer ein Medium war, durch welches liberalere Grundfate zu den Augen und Ohren der Bölker gelangten, welche jene Partei gern in dem Zuftande des blinden, leidenden, bulbenden und ftupiden Gehorfams erhalten wollte. Die alten Dynastien, die alte Aristokratie und die große Sekte ber Obscuranten bildeten diefe Partei, die den Saf ge= gen die französische Universalherrschaft geschickt genug zu benuten mußte, um ihre eigentliche Sauptabsicht zu verbergen und fo Diejenigen felbst zu Wiederherstellern eines Systems zu machen, die die Schlachtopfer diefes Suftems felbst werden follten. Die wenigen feineren Röpfe, welche die Absichten diefer Partei fruh genug durchschauten, befanden sich in der unangenehmen Nothwendigkeit, ihre Erfahrungen und Bemerkungen hierüber zurückhalten zu muffen, weil sie, jo lange ale ber große Rampf gegen den Napoleonismus noch nicht entschieden mar, für Napoleonisten murden gehalten worden sein, wenn sie fich über die eigentlichen geheimen Sauptzwecke jener leitenden Partei geaußert hatten. Jest, wo biefe Partei es hier und da schon selbst nicht mehr verhehlt, welches ihr eigentlicher Plan gewesen sei, wo sie sich

<sup>1)</sup> Band V. S. 488.

über die Gutmüthigkeit und Einfalt Derjenigen lustig macht, die sich von ihr hintergehen ließen, wo sie hier und da schon geradezu ans Werk geht, die Völker zum alten Wuste, Schlendrian und Beschränktheit zurückzusführen, mag es allenfalls erlaubt sein, zu bekennen, daß man nie zu den Betrogenen gehörte."—

Also weder die Napoleonische Regierungsweise der ehedem rheinbundischen Staaten, noch die Rücksehr zu den alten Zuständen in den anderen billigte die öffentsliche Meinung. Was war denn aber ihre eigentliche Ansicht? worin bestanden ihre Wünsche und ihre Hoffnungen?

Um es kurz zu sagen: man wünschte einen politisschen Zustand, in welchem bas echte deutsche Wesen, nicht bas unwahre und entstellte, zu schöner Entfaltung geslangen könne.

Man erinnerte sich der früheren ruhmvollen Zeiten der Nation. Man rief sich ins Gedächtniß zurück, daß das deutsche Bolk ehedem das freieste in Europa gewesen und daß alle wahrhaft freisinnigen politischen Institutionen germanischen Ursprungs seien. Man lobte deshalb die britischen Einrichtungen, in denen man das deutsche Element wiedererkannte, und verlangte eine ähnsliche Entwickelung der staatlichen Verhältnisse Deutschslands. Natürlich aber siel es nicht leicht Jemanden ein, das ganze englische Staatsgebäude auf uns überzutragen; denn man erinnerte sich recht wohl, daß unsere deutschen Länder ebenfalls Verfassungen gehabt, in denen sich im Wesentlichen alle Punkte beisammen fanden, welche die Gegenwart ins Auge zu fassen habe. Daher ging der Wunsch durch die ganze Nation nur dahin,

daß die alten deutschen landständischen Berfaffungen wieber erneuert werden möchten. Freilich dachte man dabei nicht an die letten Zeiten, an die des 18. Jahrhunderts. mo die Landstände in den meiften deutschen gurftenthumern ihre ursprüngliche Bedeutung fast gang verloren hatten, fondern man dachte babei an die Zeiten bes Urfprunge und ber Blute. Auch ift nicht zu verkennen, daß man manche Berhältniffe modificirte, wie 3. B. die Ständeverhältniffe, und hierbei maren offenbar die Ideen der französischen Revolution von Ginfluß gewesen, die man jedoch auch mit dem ursprunglichen beutschen Befen in Uebereinstimmung zu bringen wußte. Go verlangte man Gleichheit der Rechte in politischer Bexiebung: man wollte feine politisch bevorrechtete Rlaffen mehr annehmen; man wunschte die Aufhebung ber Steuerfreiheit des Klerus, wie des Abels; die Aufhebung der Leibeigenschaft ber Bauern und gleiche politische Berechtigung derfelben mit ben anderen Ständen. In Bezug auf den Abel waren allerdings die Ansichten insofern verschieden, als Manche, wie z. B. Arndt, nach dem Mufter Englands nur einen hohen, fehr beguterten Abel annehmen wollten, der denn auch, wie der englische, weniger politische Vorrechte genießen, als vielmehr eine gewichtige moralische Stellung einnehmen follte; dagegen follte der fogenannte niedere Abel unter dem Burgerstande verschwinden. Darin aber maren Alle einverstan= ben, daß von einer Bevorzugung der Geburtsariftofratie bem Talente gegenüber feine Rebe fein fonne. Much hinsichtlich des Klerus äußerte sich einige Berschiedenheit ber Ansicht. So nimmt der Rheinische Merkur, deffen Redacteur Gorres mar, offenbar für ihn Partei und

verlangt von den Regierungen ernstlich die Rückgabe der Güter, die er an sie verloren. Auch verlangt er für ben Klerus eine unabhängige Stellung in der Beife bes Mittelalters, wie denn Gorres überhaupt mehr als irgend ein anderes Blatt der damaligen Zeit die mittel= alterlichen Ideen repräsentirt, naturlich immer mit Beift und mit beständiger Bezugnahme auf die Gegenwart. Urndt, welcher als Protestant gewiß eben so fehr bas religiöse Clement repräsentirte, wie Gorres als Ratholit, und welcher nicht leicht eine in das Leben tief eingrei= fende Schrift fchreibt, ohne auf Gott und das Chriften= thum hinzuweisen, hat, feiner Confession folgend, in Bezug auf die Geiftlichkeit, eine andere Meinung: er will fie als Stand feineswegs repräfentirt miffen. Ueberhaupt wollen die norddeutschen Blätter weniger von der Wiederherstellung des Rlerus miffen: sie vertreten im Gan= zen mehr die freie religiöse Ansicht im Anfange dieses Jahrhunderts.

Im Ganzen, kann man annehmen, war die Nichtung, welche die öffentliche Meinung hinsichtlich der Poslitik hatte, durchaus eine deutsche und sie verlangte deshalb auch, daß das deutsche Element bei den neuen Berkassungen, welche allenthalben laut gefordert wurden, das vorwiegende sein müsse: sie verlangte deshalb das Historische zurück, dieses jedoch nicht in einer beschränkten Weise, sondern sie erkannte recht gut, daß unterzessen Fortschritte gemacht seien, und daß diese keineswegs unberücksichtigt gelassen werden dürsten; sie wollte den Geist der neuen Zeit nicht negiren. Aber sie wollte das Böse, was durch die französische Revolution und durch das Kaiserreich gekommen, nicht mit dem Guten

nehmen; sie suchte auszuscheiden: sie suchte das altger= manische deutsche Wesen mit den neuen Entwickelungen harmonisch zu verbinden, was um so leichter anging, als hiftorische Untersuchungen die Gleichartigkeit beider Momente leicht darzuthun vermochten. Gie wollte Freiheit, und zwar die germanische: das individuelle Clement im Staate war ihr baber von großer Bedeutung: fie opponirte daher gegen die Alles nivellirende, beauffichtigende und bevormundende Polizei, welche durch Napoleon ihre höchste Ausbildung erhalten hatte. Sie mar baber Instituten früherer Sahrhunderte, in denen fich das inbividuelle Element aussprach, nicht abgeneigt, wie 3. B. ben Zünften und Innungen. Sedoch war man weit ent= fernt, mit diefen Instituten den im Laufe der Sahrhunderte ihnen angeschwemmten Unrath wieder gurudguführen. Auch eine gemiffe Sonderung der Stande erkannte man infofern an, ale diefelbe für den Organismus des Ganzen nothwendig fei. Aber alle Ansprüche, die feine vernünftige und sittliche Berechtigung in sich trugen, murden auf das Entschiedenfte gurudgewiesen.

Bas man daher von den neuen Verfaffungen erwartete, war ungefähr Folgendes: Erftens follten durch dieselben die Bolfer zu den Fürsten in einem Berhalt= niffe des Bertrages fteben, wie dies auch in den alten ber Kall gewesen. Die Landstände find zusammengesett aus dem Abel -, Burger - und Bauernstande; Manche verlangten auch noch eine befondere Repräsentation ber Geiftlichfeit. Die Landstände haben zunächst bas Steuerbewilligungsrecht, die Theilnahme an der Gefetgebung; ihnen liegt ferner die Erhaltung unparteiischer Rechtspflege ob; sodann haben sie bas Recht, gegen Regierungsmisbräuche einzuschreiten und untreue Beamte in den Anklagestand zu versetzen; Minister sind für alle Regierungshandlungen verantwortlich. Dabei wurde als ein Recht, was sich von selbst verstehe, allenthalben die Preffreiheit verlangt: man nahm an, daß dieselbe in Deutschland bis zu den Zeiten des Rheinbundes gesherrscht habe; erst durch Napoleon sei die Censur einzgeführt worden; nun, da dieser besiegt sei, sei eine natürliche Folge die Wiedereinführung der Freiheit der Presse. 1)

Die Deutschen Blätter <sup>2</sup>) geben folgende Punkte als diesenigen an, deren Gewährung die Bölker von den Machthabern erwarten: "Anerkennung des großen Grundsatzes, daß der in einer gleichmäßigen und unabhängigen Repräsentation ausgesprochene Nationalwille die Grundslage aller Verfassung sei — Vernichtung des Feudalismus und aller barbarischen Institutionen des Mittelalters, die der Cultur eines aufgeklärten Volkes unwürdig sind — Vernichtung der Einschränkungen der Gewerdsfreisheit — eine einfache, klare, consequente innere Verfassung — Vernichtung der Prärogativen einer geschlossenen Aristokratie — Publicität, vorzüglich in den Budgets — Absonderung des Staatsschaßes von der Civilliske — und das Palladium von allem diesem, die Preßfreiheit."—

Aber von allen diesen Bünschen ging keiner in Ersfüllung. Hier und da, wie 3. B. in Hannover, wurde allerdings eine Verfassung gegeben, aber sie entsprach nicht im mindesten den Forderungen der öffentlichen Meis

<sup>1)</sup> Deutsche Blätter. II. 601. 624.

<sup>2)</sup> V. S. 511.

nung: vielmehr ichienen durch dieselbe alte Misbrauche, beren Beseitigung bringend gewünscht murde, erft recht befestigt werden zu follen. In den andern gandern aber murden gar feine Unftalten zu etwaiger Berbefferung der Buftande gemacht, fo, daß fast burch gang Deutsch= land die laute Stimme scholl, man habe durch die Befreiung vom frangösischen Joche nichts gewonnen, son= dern Alles sei beim Alten geblieben.

Indeffen: diese Dinge bezogen fich doch nur auf Die einzelnen Staaten. Die Misstände in benfelben fchienen aber nothwendigerweise fallen zu muffen durch eine neue Organisation des politischen Zustandes von gang Deutschland. Und diese hatte man ja gleich beim Beginn des Rampfes vor Augen gehabt. Alle particulai= ren Interessen mußten verschwinden vor dem großen Intereffe der gesammten Nation, wenn diese nur ftark genug war, iftre Bunfche und Soffnungen ins Leben zu führen. Diesen Berhältniffen muffen wir also jest unsere Aufmerksamfeit zuwenden.

## TV.

## Einheit Deutschlands.

Bunsche und hoffnungen hinsichtlich ei= ner neuen Organisation des Reiches.

Schon oben haben wir angegeben, wie das beutsche Bolf mitten in seinem Ungluck erft recht zu bem Bewußtsein von den beillofen Folgen seiner Zersplitterung

gekommen fei, und wie der Gedanke in Allen lebte, daß nur durch die Einheit der Nation diesem Jammer für die Zukunft vorgebeugt werden konnte. Arndt lieh die= fer Stimmung gleich im Anfange bes Kampfes Worte. Im dritten Theile des Geiftes der Zeit feste er feinem Bolke furz, aber treffend, die Geschichte von den unseli= gen Folgen ber beutschen Bielherrschaft auseinander. Er zeigte die großartige impofante Stellung ber Nation zu ben Zeiten bes Raiferreichs, als die Fürsten noch die Beamten der deutschen Könige gewesen; er wies nach, wie es ihnen durch Mittel aller Art gelungen, fich aus Dienern des Kaifers zu Landesherren zu machen; er zeigte, wie fie die Reformation dazu benutten, um gegen Kaifer und Reich sich zu empören und ihre Macht nur noch höher hinaufzuschrauben, und wie von dieser Zeit an das deutsche Reich immer mehr heruntergekom= men fei: er berührte die unseligen Folgen des dreißig= jährigen Rrieges und des westphälischen Friedens, der nur durch die undeutsche Gesinnung unserer Fürsten fo schmachvoll für Deutschland ausgefallen, und schilderte dann die jammervolle, erbärmliche Stellung Deutschlands in den folgenden Zeiten bis auf die Gegenwart. Und nun, nachdem er den Spiegel der Geschichte vorgehalten, widerlegt er mit siegenden Grunden Alles, was man zu Gunften der Vielherrschaft und gegen Deutschlands Gin= heit vorzubringen pflegte: die angebliche Bielfeitigkeit des beutschen Volkes, die Beförderung der Freiheit und Denkfreiheit, der allgemeinen Bildung und Biffenschaft= lichkeit. "Ich will," fagt er 1), "das Alles verschlingende

<sup>1)</sup> S. 349.

und verzehrende Leben von London und Paris gerade nicht loben; aber mas aus einer politischen Mittelmäßigfeit, wenn fie nicht durchaus eine bauerliche und demofratische ift, wie die der fleinen Schweizercantone und Tyrole und Norwegens, Berrliches und Glanzendes hervorgehen foll, weiß ich nicht. Auch habe ich in Deutschland wenig bavon gefehen. Gelbst wenn Deutschland Einen Berrn hatte, konnte und murde es in den einzelnen Landschaften, wie es jest ift, wol Sauptstädte baben, als Gige ber Regierungen und Dbergerichte, und in anderen Orten Universitäten, Gymnasien, Bibliothefen und andere Bildungsanstalten. Wie eine Sammlung von bunten und gebuckten Sofdienern und Lakaien, von einigen Offizieren, Sofmarschällen, Rammerherren, Sagermeiftern und Geheimschreibern, die fich Berrlichkeiten betiteln laffen, von einigen Sofjunkern und Rammerfräulein und Bofen, beren größte Fertigfeit in ber Regel ift, ausländische Gedereien zu treiben und fich frangofisch zu zieren und zu plappern - wie die ganze Elendigkeit der fleinen deutschen Sofhaltungen je Leben und Bildung hat verbreiten fonnen, verstehe ich nicht; fie hat fast immer nur gedient, verderbliche Ausländerei und leere Biererei zu nahren und die beffern deutschen Fürsten und Manner zu entbeutschen. Wenn an biefen beutschen Sofen die rechte beutsche Art und Bildung und Gefinnung gemefen mare, es hatte in ben letten zwanzig Jahren wol hervorspringen muffen, wo die Beit To laut nach beutschen Selden und Rettern rief. Daß nichts dergleichen hervorgesprungen ift, das ift das Got= tesurtheil gegen die wohlthätigen Folgen, die man uns preiset. Ich will bas Bild einmal umfehren und nur ein paar Flecken baran zeigen: bann mogen die Berftandigen urtheilen. Unglücklicher Deutscher, fo unglücklich bift bu, baf bu gang vergeffen haft, wer bu gewesen bift, und nun dein zerriffenes und dunkles Glend wol gar als eine ftattliche und glanzende Gluckfeligkeit preifeft. D, wenn du fünf Jahrhunderte, ja nur drei Jahrhunderte dich zuruckleben und fühlen und fein konntest, wie beine Vorfahren fühlten und waren — nicht hier wurde das Lob und die Freude fein. Als der heilige Bahn von Kaifer und Reich noch blühete, - ba warest bu noch ein Bolk, ein mächtiges, schöpferisches, ehrwurdiges und gefürchtetes Bolk, da glühete noch deutsche Chre und Treue in beiner Bruft, und die großen Namen Vaterland und Freiheit belebten dir den Puls mit geschwinderen Schlägen; da hattest du noch Stolz fur die Citelfeit und Muth für die Beichlichkeit: du fühltest dich groß und warest groß, und wirktest und bachtest groß und die Fremden nannten beinen Namen mit Achtung und Furcht; da gehörten Volf und Adel und Fürsten noch Ginem großen Lande und herrn an, und die Ge= danken und Gefühle flogen ihren Ablerflug, und das Rleine und Gingelne durfte das Große und Allgemeine nicht feffeln. - Aber als die Rleinigkeit und Einzelnheit der fleinen Fürftenthumer und Berrschaften mehr und mehr durch Gefete begründet und abgeschloffen ward, als die Fürften und herren fich ju groß dunkten, an großen Tagen gemeinschaftlich zu erscheinen und mit dem Raifer über des Reiches Geschäfte fich zu berathschlagen, und fich bagegen in felbstdunkelnder Große mit erborgter Majestät und fleinlichen Flittern des Hofprunkes und mit blankem Schein ber Paradeplate umgaben, ba ward Alles einzeln dienstbar und fnechtisch, und das Baterländische, Sochaesinnte und Stolze ward mehr und mehr vergeffen. Bald dann entstand das neue Glend, daß Deutsche, nicht mehr verschämt, sondern frech, nicht mehr auf fremdem, fondern auf beutschem Boden, gegen Deutiche, ja, daß fie gegen den Raifer von den Kürsten ins Keld geführt wurden und fich im Brudermord erwurgten. Diefer wiederholte Brudermord, wie alle große Sunde, hinterließ immer eine dumpfe und betäubende Berftockung und ichandete und verdunkelte dem Bolke das ichone und herzliche Gefühl von gemeinsamer Liebe und Treue gegen ein großes und heiliges Bild, bas mit vielen Namen Raifer und Reich, deutsche Freiheit, Deutschland, Baterland verschieden genannt und doch von Allen verstanden ward. Aus dem großen deutschen Volke murden fleine Völkchen, an Verfaffung, Regierung, Gefinnung, Liebe und Saf allmälig gang verschiedene, ja feindselige Bölkchen, die in einander den gemeinsamen Stamm faum noch erkannten. Diefe Bruderkriege von Abel und Kain gewann Deutschland durch feine Vielherrschaft, und das gewann es, daß feit bem dreißigjährigen Kriege fast je alle zwanzig und dreißig Sahre die Beerhaufen der fremdesten und fernsten Bolfer über feine Grenzen gelockt wurden und fich in denfelben auf seine Rosten blutig herumtummelten. - Und der enge und fleinliche Beift und die fleinlichen Bortheile und Rücksichten und Geschäfte der fleinen Fürsten, und die Pedanterie und Ziererei ihrer fummerlichen Sofhaltungen - wie viele der herrlichsten Rrafte und fliegenoften Genien Deutschlands haben diefe an sich gezogen und dem Baterlande entwendet und verdorben!

Denn wie mag groß werden und bleiben in Thaten und in Gedanken, wer das Rleine immer ale etwas Großes ansehen und thun muß, und bei welchem das Erhabene und Erbärmliche einander so nahe steht, daß man an ber einen Seite des Mannes den Ruchenmeifter mit dem Rüchenzettel und an der andern den Feldmarschall mit dem Stabe zu feben glaubt? - Und diese Bielfürsterei, wie sie die einen Genien in dem Dienst und der Arbeit bes Rleinen und Giteln verknöchert, fo läßt fie den anbern keinen Salt: sie können nicht achten, was kleinlich ift, und werden durch feinen großen Thatenglang und Liebesreiz der erhabenen Idee eines Volkes und Vaterlandes in das Leben und in feine liebliche Rulle gelockt, fondern gauteln mit Schattengespenftern. - Diefe zer= splitterte Bielherrschaft, die und den Stolz und die Gemeinschaft Gines Bolfes und Giner Berrschaft nahm, hat und eine folche lächerliche Eitelkeit und knechtische Freundlichkeit und Gefügigkeit, furz, eine fo wunderbare Aehnlichkeit mit Allem und mit Nichts gegeben, daß wir den fremden Bolkern fast verächtlich erscheinen. Go ift das Volksthumliche und Eigenthumliche des tapfer= ften, geiftigften, schönften und fraftigften Bolfes verwischt und hat allen äußern Ernst und Glang verloren, daß die Deutschen andern Bölkern fast wie bunte, aus ben verschiedensten Gewändern und Farben gufammen= genähete Zierlappen vorfommen."

Und diese Ansichten, kann man wol sagen, waren die der Nation; von der politischen Einheit Deutschlands hallen alle Blätter wider. Alle die zahllosen Broschüzen, welche über die Gestaltung der Zukunft damals erschienen, gehen immer von diesem Gedanken aus oder

fehren zu ihm zurud: wie fehr fie im Ginzelnen verichieden fein mochten, darin ftimmen doch alle überein, daß die Nothwendigkeit von Deutschlands politischer Gin= heit außer allen Zweifel zu seten sei. Und zwar wollte man nicht etwa eine Föderativverfasfung: man wußte recht aut, daß dies nur eine halbe Magregel mare, daß durch sie den vielen Uebeln, über die man eben erft fo flar geworden, fich nun Thor und Thure öffne: nein. man wollte das alte Raiferthum wieder haben; aber auch dieses nicht in der Korm, wie sie die letten Zeiten gesehen, sondern fraftig und ftark, in der Beife, wie es au der Epoche der Ottonen und der Salier gemesen. Man wollte es eben darum erblich. Bon einem folchen Raiserthume hoffte man Alles: in ihm lösten sich alle Bunfche, alle Erwartungen auf: man betrachtete es als ben Kern fammtlicher Soffnungen ber beutschen Nation. "Wir muffen nach nichts rufen, als nach einem Raifer," fagt Dfen in der Nemesis. 1) "Nicht nach Berfaffung, nicht nach Eintheilung, nicht nach Sandels =, Denk- und Gemiffensfreiheit, nicht nach Wegschaffung bespotischer Ginrichtungen, Studiengwang, Nachdruck, Pofterpreffung, unerschwinglicher Steuern; nichts nach alle bem muffen wir fragen. Mit bem Raifer ift das Alles gegeben. Bozu Verfassungen entwerfen, wenn man feinen Mittelpunkt hat, von dem fie geltend, mit Macht unterflüßt, ausgehen können?- Das deutsche Bolf muß baher jest feinen Wunsch haben, als ben Raifer. Es muß an nichts benten, nach nichts rufen, feine Landesschmerzen verbei= Ben, bis ihm dieser Bunfch gewährt ift. Dann lindert

<sup>1)</sup> Band IV. S. 114.

sich Alles von selbst. Deutschland sieht dann wieder mit Rang, mit erstem Rang unter den Staaten der Welt, Deutschland hat dann eine dreimal verdürgte Freiheit durch Kaiser, Fürsten und Landstände, Deutschland hat dann nur am Meer und an den Alpen Grenzen, nur da Handelssperren; im Lande gibt es keine Fremde mehr, Deutschland hat dann wieder ein kaiserliches Heer gegen undeutsche Feinde, nicht Soldaten zu Spielereien oder gegen deutsche Brüder; es hat kaiserliche Universitäten, die sich alle gleich sind und von denen keine das Käsig für Landgeborene ist; es gibt in ihr keine willskürliche Verhaftung, Einsperrung, Festungsverweisung mehr, wenn auch nicht eben ein paradissisches Leben ersfolgt, das nur Träumer wünschen können."

Also darüber war man im Reinen: politische Einsheit mit einem Kaiser an der Spize sei unabweislich nothwendig. Daraus folgten nun von selbst allgemeine gleiche Justizverwaltung, allgemeines deutsches Gesetzuch, Gleichheit der Münze, des Maßes und des Gewichts, Aushebung der Mauthen und Jölle im Innern von Deutschland, Freiheit und Sicherheit des Handels gegen das Ausland hin, allgemeine Militaireinrichtungen mit Landwehr und Landsturm. Es fragte sich nur, wie unster den obwaltenden Umständen diese Ideen verwirklicht werden könnten.

Diese Frage wäre leicht zu beantworten gewesen, wäre Deutschland damals eine tabula rasa gewesen, oder häteten auch nur die Verhältnisse vor 1789 noch bestanden. Aber seit dieser Zeit waren große Veränderungen vorgegangen: ein großer Theil der ehemals unmittelbaren Stände hatte seine Selbständigkeit verloren und die wes

nigen übriggebliebenen hatten fich durch ihren Untergang vergrößert. Diese, wenigstens zum Theil, waren nun fo mächtig geworden, daß man fie nicht ohne Beiteres befeitigen konnte; außerdem hatten sie durch den Anschluß an die Verbundeten fich ein Anrecht erworben, auch war ihnen von denfelben ihre Integrität ausdrucklich verburgt worden. Man mußte alfo die Fürsten diefer Länder immerhin als Fürsten bestehen laffen; auch dachte felbst die öffentliche Meinung nicht an eine Aufhebung derfelben: und dadurch schon war der vollständigen Realisi= rung des Raiferthums nach dem Ideale, das man sich gebildet, ein Sinderniß entgegengeworfen. Doch gefest, man ware barüber noch hinweggefommen und hatte Gin= richtungen gefunden, durch welche ein etwaiger übler Einfluß der deutschen Fürsten auf die Einheit des Reichs paralysirt worden ware, so stieß man auf eine neue Klippe: nämlich auf das Verhältnig Preugens und Deft= reichs.

Dies waren zwei mächtige, einander vollkommen eben= burtige Staaten. Schon die Eriftenz beider, als beutscher Mächte, trug den Keim der Zwietracht in sich: überdies war Allen die Giferfucht, welche beide feit dem fiebenjährigen Kriege gegen einander gehegt, in ziemlich friichem Gedachtniß. Aber in den letten Zeiten mar von beiden Staaten die Befreiung Deutschlands ausgegan= gen; die öffentliche Meinung hegte baber gegen beide eine große Dietat, eine Dankbarkeit, beren fich feiner ber anderen deutschen Staaten erfreuen fonnte. Bon Preußen war allerdings die Befreiung zunächst ausge= gangen; es hatte das Beispiel der Bolkserhebung gege= ben; in feiner Regierung ichien die nationale Richtung

ihre Bertreter zu finden. Aber bei Deftreich erinnerte man sich an die Raiferwurde, die sich an feinen Namen fnupfte, an die ruhmvollen Anstrengungen, die es im Rriege von 1809 gemacht, und endlich an ben letten Freiheitskampf. Die öffentliche Meinung gedachte da= ber fo ziemlich ohne Ausnahme die Raiferwürde Deftreich zu. Aber, weil sie denn auch gegen Preußen sich bankbar erzeigen wollte, fo glaubte sie auch diesem eine be= beutende politische Stellung zuertheilen zu muffen. Bierdurch war — wie wenig auch die Zeitgenossen es sich zugestehen wollten — ein gewiffer Dualismus in bas Ganze gekommen, beffen traurige Folgen fur bie Bufunft nicht ausbleiben konnten. Sehen wir nun, wie unsere Patrioten über alle diese Schwierigkeiten hinmegzukommen suchten, welche Borfchlage sie für eine neue Organisation des Reiches machten.

Der meines Wissens erste Vorschlag hierzu, welcher öffentlich gemacht wurde, ist von Arndt, im dritten Theile des Geistes der Zeit, welcher im Jahre 1813 erschien. Derselbe geht über die obwaltenden Schwierigsteiten noch leicht hinweg, und konnte es um so mehr, da er zu einer Zeit geschrieben wurde, wo diese noch nicht so klar zu Tage lagen. Er sagt Folgendes: 1), Wir nehmen an, Deutschland erwählt und erkennt wieder einen Kaiser aus seinen eigenen Fürsten. Diessem Herrn wird eine viel größere Majestät und Gewalt gegeben, als die Kaiser in den letzten Jahrhunderten gehabt haben. Er ist der Oberrichter und Oberseldherr in einem viel weiteren Sinn, als die späteren Kaiser es

<sup>1) ©. 358.</sup> 

Sift. Tafchenbuch. Neue &. VII.

gewesen sind. Die Kürsten bleiben Regierer ihrer Lande unter folgenden Bedingungen: Ihnen bleiben ihre Lande, wie sie dieselben im Jahre 1792 vor dem Anfange des frangofischen Revolutionsfrieges befagen. Gie find die ersten Richter und Berwalter ihrer Lande, auch die Feldherren ihrer Beeresmacht; doch schwört das Beer zuerst dem Kaiser und Reiche und dann ihnen. Für jedes Land ist bestimmt, was es an Kestungen, Waffen, Rriegsgerath, Rriegsvorrath und Mannschaft zum Dienft des Reichs immer geordnet und geruftet haben muß." Er fest dann auseinander, wie nur der Raifer allein über die gesammte beutsche Kriegsmacht zu verfügen habe, daß die Lande ihre befonderen Einrichtungen und Gefege, mit Ausschluß der neu eingeführten frangofischen, behalten sollen, wie ständische Verfassungen wieder hergestellt werden mußten, daß ein Reichstag alle drei Sahre gehalten werden folle, auf welchem alle Fürsten erschienen, und daß bei dieser Gelegenheit immer öffentliche Spiele für alle Deutsche gehalten würden: alljährlich sollen dann kaiserliche Großboten (missi regii) durch die deutschen Lande reisen, um sich über die Zustände qu unterrichten; ein allgemeines deutsches Dberreichsgericht mußte ebenfalls aufgerichtet werden. Er fährt bann fort: "Wir spielen und träumen noch einmal wieber, und segen irgend eine idealische Majestät, einen Dberherrn, der jest nirgends erscheint, welchem alle Lande gehorchten und welchen alle verschiedenen Stämme bes Polfes erkenneten. Unter einem folchen Dberhaupt in einer freien und ftändischen Monarchie könnten wir Die Kürsten auf eine Stufe stellen, welche höher stände, als was sie jest ihre Majestät nennen. Gie wurden

nach dem Alter und nach der Burde ihrer Geschlechter und nach der Größe und Wichtigkeit der von ihnen beherrschten Länder in einer fortlaufenden Linie unter dem Berricherhause geordnet und hießen und waren bes beiligen deutschen Reichs geborene Berren und wären auch ihre Häuser mit großer Majestät des Reichs bekleibet und also hochverehrlich und heilig zu achten, fast wie die Majestät des höchsten Berrn und Raifers über allen. Diefe Baufer murden immer durch den alteften des Beschlechts dargestellt, 3. B. Sachsen durch den jest soge= nannten König, Seffen durch den Landgrafen von Seffen-Caffel. Unter Diesem Meltesten reiheten sich wieder Die einzelnen Linien, und er ware ihr Saupt, ihr Bertreter, Befchüber und nachfter Gebieter. Alle diefe fonft herr= schenden Geschlechter trugen den Namen und die vollen Ehren von kaiferlichen und königlichen Soheiten. — Die Regierung der Lande, worin fie fonft Fürften hießen, würde ihnen abgenommen und unter den Befehl bes allgemeinen Dberhaupts gestellt. Doch behielten sie als Abtheilung für ihren Unterhalt und für die geziemende und fürstliche Tragung ihrer Burbe alle Schlöffer und Herrenguter der von ihnen fonft regierten Lande mit vollem Eigenthumsrecht. Als fo hoch gestellte Fürsten maren fie des deutschen Bolkes und Berrichers geborener Senat und geheimer Rath. — Wenn nun Deutschland auf diese oder auf andere Beise monarchischer wird, so verstehen wir eine gesetliche Monarchie und feine despotische. Jede Landschaft entscheidet und regiert ihre Ungelegenheiten nach alter beutscher Weise burch Landstände. Aus diesen Landständen werden wieder einzelne Boten gewählt zu großen und allgemeinen Reichstagen,

wo über die Geschäfte des ganzen Reichs berathschlagt wird." Dieser Reichstag konnte aus zwei Rammern bestehen, aus einer erblichen und aus einer gemählten. In jener fagen die Pringen und Kursten, in dieser die Bertreter des Bolfs.

In einer ähnlichen Weise spricht fich Welder darüber aus in der Schrift: "Deutschlands Freiheit," melcher friegerische Ginheit, Landstände, Ginheit und Raiferthum verlangt, und ein Auffat in den Deutschen Blattern. 1) Diefer weist aus natürlichen, sittlichen und politischen Gründen die Nothwendigkeit der Ginheit Deutschlands nach und kummert sich wenig um die speciellen obwaltenden Verhältniffe: ihm schweben nur die schmachvollen Folgen der Vereinzelung, die erbarmliche Lage der sogenannten souverainen Fürstenthumer vor, und darum könne von der fortwährenden Anerkennung diefer feine Rede fein. "Als die deutschen Fürsten zum Reiche gehörten," fagt der Berfaffer unter Anderem 2), "fühlten fie fich mächtiger, freier, geehrter und ihre Bolfer glückli= cher. Seit fie Souveraine wurden, Konigsfronen trugen, gitterten fie bald vor Frankreich, bald vor Defterteich, bald vor Rufland. Ewige Furcht war ihr fouvergines Gefühl. Man benfe nur an die Lage des Rönigs von Sachsen und der übrigen Rurften bes Mheinbunds! - Doch es wird noch lange mähren, ehe die fleinen Souverainetäten Raum und Zeit gewinnen, mahrhaft felbständig zu sein. Lieber winden sie sich angstlich,

<sup>1)</sup> Bas waren die Germanen und mas follen fie wieder werden? Deutsche Bl. IV. S. 34 folg.

<sup>2) 3. 330.</sup> 

furchtsam, nachgiebig, mit zweideutiger und eben daher unwürdiger Politik zwischen den großen fremden Mach= ten hin und her, stoßen bald hier, bald dort an, merfen fich oft dem Burgbold felbst in die Arme, ehe fie dem bruderlichen Nachbar die Bundesrechte auf Leben und Tod mit männlicher Freiheit und Burde zu geben fich entschließen." Doch dies, meint der Berfaffer, muffe nun aufhören. Er forbert bann, ohne auf die speciellen Buftande naher einzugehen, folgendes für die neue Berfaffung Deutschlands. "Das erfte Gefet ber Staats= form ift: fie fei eine und diefelbe; fie fei vorhanden; fie fei dauerhaft. Das Band muß fest und unauflos= lich fein. Giner für Alle, Alle für Ginen; ein Wort, ein Mann. — Die alte Lofung der Germanen fei auch bas feste Gewölbe bes deutschen Bundestempels. Reiner burfe, feiner wolle je von dem Ganzen sich trennen! Baiern und Preußen, und die ihnen folgten, haben bas Unglud und die Schande folder Trennungen erfahren. Aber damit das Band der politischen Ginheit fest und unauflöslich Alle umschlinge, sei es aus Gerechtigkeit, Freiheit, Wahrheit und tapferer Brudertreue gewoben. Man fete für das Ganze wenig Formen fest. Gin Raiser, ein Reich, ein Rath, ein Arm, ein Recht am Welthandel; alle übrigen Formen feien mehr negativ, als positiv. Es mußten nämlich gewiffe allge= mein anerkannte Grundfage ausgesprochen werden, von denen feine Verfaffung des einen oder andern Bundestheils fich entfernen durfte. Dahin gehören: Religions= und Preffreiheit; Gleichheit vor dem Gefege; gleiche Berpflichtung, die Laften bes Staats, jeder nach feinen Rräften zu tragen; gleiche Ansprüche des Berbienftes

auf seine Stelle; Volksrepräsentation, in hinsicht auf Gesetzebung und Besteuerung; Gegenrechnungsaussicht in Absicht der Staatshaushaltung; Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt; in Kunst und Wissenschaft kein Zunstzwang. Jeder Staat könnte übrigens sich gestalten und regieren, wie er wollte, sobald er nur diesen Geist des Ganzen und die Nationalehre achtete. Aber jene viersache positive Form des Ganzen würde die Einheit, Ehre und Macht der Nation, also: die Wahl oder Erblichkeit der Kaiserwürde; die Theilnahme des Kaisers an der Leitung des Ganzen; die Grenzen des Reichs; die Eintheilung des Reichs in Kreise für die vollziehende und oberstrichterliche Bundesgewalt; die Form der Bundesrepräsentation in dem hohen Reichsrathe, die allgemeine Bundesmacht" u. s. w.

Der Rheinische Merkur, welcher fast in jedem Blatte die Einheit Deutschlands und die Erneuerung des Kaisserthums bespricht, geht schon näher in die Wirklichkeit ein. Er verlangt fortwährend, daß Destreich die Kaisserwürde wieder aufnehme, und zwar als erblich, natürlich, wie dies auch alle Anderen wollen, mit bedeutend verstärkter Macht. Was die übrigen deutschen Fürsten anbetrifft, so ist er gegen diese indisferent, will sie jedoch schon deshalb bestehen lassen, weil man der individuellen Richtung des deutschen Charakters nachgeben müsse, demzusolge das deutschen Wesen sich in verschiedenen eigenthümlichen Stämmen auslebe. Aber dieses ins dividuelle Element dürfe niemals der Einheit hinderlich sein oder ihr widersprechen. "Es soll und darf nie verzgessen werden," sagt er 1), "daß, wie ursprünglich alle

<sup>1)</sup> Mr. 91.

Stämme von einem und bemfelben Stammvater, bem alten Mann und der Mutter Erde ausgegangen, und wie bas Gedächtnif fie in der Wurzel der Zeiten einigt, fie auch in ihrer spätesten Entwickelung diese eingeborene Einheit fich in die Bielheit nicht gerftreuen laffen, fonbern daß der weiteste Umfreis stets jene heilige Mitte, jenen Urborn der ganzen Eigenthümlichkeit umbegen muß, und daß der fernste Punkt fich stets gegen jene tief verborgene Einheit foll einlenken und von ihr bemächtigen und beherrschen laffen. Deutsch find Alle zuerft und in bem Innersten ihres Wefens, bann folgt, was fie fonft fein mögen. - Damit in dem Andrange aller benach= barten Bolfer fich ein Bolf behaupten fonne, durfen feine verschiedenen Kräfte nicht von vielfach verschiedenen Mittelpunkten ausgehen und einander freuzend fich hem= men und ermatten; aus bem Innersten bes geordneten Ganzen bervor, muffen sie vielmehr nach verständiger Lenfung dem äußern Andrang begegnen und abwehren, was da einzudringen sucht. — Das ift der gerechte Un= spruch, den die Einheit macht: sie verlangt billig die Erfte au fein; fie will, daß die Gigenthumlichkeit, ohne fich felber zu vergeffen, ihr als untergeordnet diene; fie will ihre Ehre und dann auch will sie die Achtung nicht versagen; ift sie von den Theilen selbst erft anerkannt, bann gibt fie, weit gefehlt, daß fie dieselbe in ihrem Bestande bedrohen sollte, ihnen vielmehr erst die mahre Begründung. Und das ift die rechte Mitte, in der das Eigenthümliche und das Allgemeine sich in keiner Beise widersprechen." Indem man also die verschiedenen Gi= genthümlichkeiten bes deutschen Volkes anerkannte, konnte man freilich nur die naturgemäßen darunter verstehen,

die nach den Stämmen, keineswegs die willfürliche politische, durch Napoleon eingeführte: und diesen sollten dann die Kürsten ale Oberhäupter vorstehen, immerhin aber als dem Kaiser und Reich untergeordnet. Viel schwieriger aber erschien bas Berhältnif Preußens zum Reiche. Der Rheinische Merkur, wie alle Patrioten, erkennt mit voller Dankbarkeit den großen Antheil an, den Preußen an unserer Befreiung gehabt, und will ihm daher in der neuen Ordnung der Dinge feine fo untergeordnete Rolle, wie den übrigen deutschen Staaten, anweisen. In einem eigenen Auffage: "Deftreich, Preufen und Baiern" betitelt 1), geht er auf die Stellung, die daffelbe zum Reiche einnehmen folle, näher ein. Er stellt zuerst den Gegenfaß zwischen dem nördlichen und süblichen Deutschland bar, ber schon burch die Eigenthümlichkeit des Volkscharafters bedingt fei und später durch die Geschichte sich noch mehr befestigt habe, so daß im Norden mehr das protestantische, im Süden das katholische Element vorherrsche. Der natür= liche Repräsentant des Nordens sei Preußen, der des Subens Deftreich. Baiern, welches fich gern als Repräsentant des Sudens ansehen wolle, wird als eine burchaus undeutsche Macht zurückgewiesen. "Darum fei im Guden des Reiches Destreich die Mitte und bei ihm die Obhut, im Norden herrsche Preußen, und Nord und Sud vereinige sich in der höheren Idee der Raiferwurde," ift der Schluß feiner Untersuchung. Der Degemonie Preußens im Norden follen fich bann ber fach= , fische Stamm, zerfallend in Dber = und Riedersachsen,

<sup>1)</sup> Nr. 124 u. folg.

der hessische, in gleicher Weise getheilt, der westphälische und der unterrheinische, Mecklenburg, Pommern und Solftein, Solland und Friesland anschließen. Dem oftreichischen Systeme gehörten der bairische Stamm an, der frankische, der schwäbisch = alemannische auf beiden Ufern und die Schweiz. Daß beide Suffeme nicht miteinander in Kampf gerathen, dafür foll ein Gegenmittel das Raiferthum fein, welches jedoch der Repräsentant eines dieser Systeme, nämlich Deftreich erhalten foll. Die Fürsten Deutschlands follten den Kaiserthron als Reichsstände umgeben und die gesetgebende Gewalt ausüben; aber neben ihnen ein Rath, der aus den Landständen der verschiedenen Länder zusammengesett sei. Dieser Reichstag zerfiele in zwei Collegien, in das nordische und sud= liche; an der Spige des einen stehe Preußen, an der des andern ein Erzherzog von Destreich. Beide Mächte follten sich auch noch insofern in die Berrschaft theilen, als Preußen das Militairmefen des Reiches obliege, während Destreich als Neichsschatmeister das Finanzwesen handhabte.

In diesen Gedanken des Dualismus ging auch Arndt in einem späteren Auffaße ein. 1) Destreich und Preussen, jenes zugleich mit der Kaiserwürde, sollten als die beiden Mächte angesehen werden, denen Alle im gesammten Neiche Folge und Gehorsam schuldig sind; jestoch sei vorzusehen, daß daraus nicht die Zerspaltung des deutschen Bolkes zwischen Süddeutschland und Nordsbeutschland erfolge. Die deutschen Fürsten, welche nas

<sup>1)</sup> Bemerkungen über Deutschlands Lage im November 1814, in: Blick aus der Zeit auf die Zeit.

türlich ihre "schändliche sogenannte Souverainetät" verlören, mußten gegen das Reich und feine beiden Schirmherren, Preußen und Destreich, ungefähr auf den Stand zurückgeführt werden, worauf sie im elften und zwölften Sahrhundert standen. Wiederherstellung freier Verfafsungen in den einzelnen Ländern wird als durchaus nothwendig wiederum gefordert, ebenso wie die Errich= tung eines Bundesraths, aus Fürsten und Abgeordneten des Volkes bestehend, der seinen Sis etwa in Nürnberg oder Bamberg haben könnte, und die Errichtung von zwei Oberreichsgerichten, für den Guden und für den Norden, uneingeschränkte Preffreiheit, gleiche Dunge, Mag und Gewicht, Abschaffung der inneren Mauthen und Bölle und eine durch das Reich gehende Kriegsordnung. Diese Punkte stellt er ale die Bunsche der of= fentlichen Meinung bin.

Indem man aber, durch die Rücksichtnahme auf die obwaltenden Berhältnisse bestimmt, diesen Dualismus im Reiche annahm, sprach man doch zugleich den Wunsch und die zuversichtliche Hoffnung aus, daß Destreich und Preußen sich nur als deutsche Mächte fühlten und ihre Bergrößerung in undeutschen Gebieten aufgäsben; namentlich von Destreich forderte man dieses, dessen Bestreben, gegen Osten und Süden hin seine Grenzen zu erweitern und sich auf diese Weise zu arrondiren, ernstlich gerügt ward.

Indessen fehlte es doch nicht an Männern, welche sich über diese bestehenden Verhältnisse hinwegsesten und Einrichtungen vorschlugen, die noch entschiedener die Einsheit zu verbürgen vermöchten. Dies thut namentlich ein

Auffat in den Deutschen Blättern. 1) Er nimmt aller= dings ebenfalls das Fortbestehen der einzelnen deutschen Kürstenthumer an; benn eine Aufhebung berfelben fei nicht wohl möglich; aber er will die Raiserwürde nur bem fräftigsten, dem weifesten, dem edelften unter den deutschen Kürften zuerkannt wiffen. Die Gintheilung ferner des ganzen Reiches folle folche Momente enthal= ten, daß die Bielheit und Bersplitterung dadurch un= möglich gemacht, vielmehr die Einheit geweckt werde. "Das ganze deutsche Reich," fagt er, "werde in Begirke, Gaue und Rreife eingetheilt. Bei diefer Gintheilung fomme die Berschiedenheit ber Staaten nicht in Betracht. Nur was am besten gerundet ift, werde miteinander verbunden, und je mehr dabei die Unter= thanen verschiedener Fürsten in Berührung fommen, besto mehr wird es bienen, die unselige Trennung der beutschen Nation aufzuheben. Eine Zahl von 2000 Seelen macht einen Unterbegirf, gehn berfelben einen Dberbegirt, gehn der letteren machen einen Gau, und zehn Baue einen Rreis. Die Einrichtung wird leicht so zu treffen sein, daß nicht ein Dorf unter verschiedene Bezirke, eine Stadt unter verschiedene Gaue ober gar Kreise vertheilt werde. In jedem Unterbezirke werden gehn Gemeindeglieder durch Stimmenmehrheit gu einem Unterbezirkerathe gemählt; jeder derfelben ftellt einen Repräsentanten zu einem Dberbezirksrathe; jeder der lebteren mählt einen Abgeordneten zu einem Gaurathe; jeber Gaurath fendet ein Mitglied zu einem Kreisrathe

<sup>1)</sup> Deutschlands Wiedergeburt und Einheit. Deutsche Blatter. III. S. 56 folg.

und jeder Kreisrath wählt einen Berordneten zum Reichsrathe. Es ist nicht nöthig, daß die Wahl für den obern Ausschuß gerade ein Mitglied des untern treffe, wenn nur in allen durchaus rechtschaffene Männer von erprobtem deutschen Sinne, von dem Dberbezirkfrathe an zugleich Männer von wiffenschaftlicher und in den Reichsrath Männer von vielseitiger Bildung gewählt merden." Die Mitglieder der verschiedenen Rathe follen amar dem Staate, in dem fie leben, besonders verpflichtet sein, jedoch auch zugleich dem ganzen deutschen Bereine. Und der Reichsrath ift nur dem gangen deutschen Reiche verpflichtet und gänzlich unabhängig von allen befonderen Berhältniffen mit einzelnen deutschen Staaten, Bulett merden von dem Berfaffer National= feste, Nationalspiele verlangt, eine Forderung, welche übrigens von der öffentlichen Meinung überhaupt laut und nachdrücklich immer gemacht wurde.

Ein anderer Aufsatz in iden Deutschen Blättern 1) geht direct auf das Verhältniß zwischen Preußen und Destreich ein und sucht das Unthunliche einer zwischen beiden Mächten getheilten Oberherrschaft über Deutschstand nachzuweisen. "Seit Friedrichs des Großen Genie," sagt er, "eine zweite Hauptmacht in Deutschland schuf, ist das früherhin leichter auflösbare Näthsel unauslöslischer geworden als je. Destreich hatte, wie dem Kenner der geheimeren Verhältnisse bekannt ist, schon vor seinem Beitritte zu der großen Allianz Unterhandlungen mit den süddeutschen Hösen auf dem Fuße gepflogen, daß diese, im Falle seines Beitritts, zu den vorigen Verhältnissen

<sup>1)</sup> Band V. E. 491.

gegen Destreich zuruckfehren follten, und wenn auch fpaterhin diefe Macht, gleichsam überdruffig, das bei ihr ein= heimisch gewordene Protektorat von Deutschland nur mit Aufopferung ihrer eigenen Kräfte zu führen, ihre Absichten mehr auf Italien zu richten und in Sinsicht der deutschen Angelegenheiten vielmehr nur verhindern zu wollen schien, daß kein anderer Staat ausschlieflich die Berrschaft über Deutschland erlange, fo scheint gerade biefes Streben am erften bazu geeignet, Deutschlands Bereini= gung in ein großes Banze zu entfernen. Was man von der zwischen Deftreich und Preußen alternirenden Raiferwurde gesagt hat, gehört zu jenen sinnlosen Sirn= geburten mußiger Stubengelehrten, die ohne Kenntniß der Menschen und der Welt, ohne diplomatische Verbindungen das gutmuthige, aber politisch noch ungebildete beutsche Publicum unterrichten und die Welt reformiren wollen. Gelbst ben gunftigften Fall angenommen, daß Preußen an Destreich oder Destreich an Preußen das volle und erbliche Raiferrecht über Deutschland überlaffen wollte, so wird immer die übrigbleibende Macht als na= türlicher Controleur der deutschen Verfassung, selbst ohne es zu wollen, ein zerftörendes Gegengewicht in das Gange bringen, und da die Erfahrung der letten Sahr= hunderte gezeigt hat, daß diejenige Macht größeren Bortheil an fich reißt, welche sich zum Garant und Controleur der deutschen Verfaffung aufwirft, als diejenige, welche felbst gesetymäßig an der Spige von Deutschland fteht, fo wurde es die feinste Politik Deftreichs fein, wenn es Deutschland in einem schlaffen Bande vereinigt gang an Preußen überließe und mit feiner eigenen überlegenen Macht, die nur einer leitenden Intelligenz be=

darf, um furchtbar zu werden, dieselbe Rolle zu spielen anfinge, die Schweden, Frankreich, Preußen und Ruß-land abwechselnd in Deutschland gespielt haben."

Doch dieser Ansicht waren im Ganzen Wenige: bas große Publicum trug vielmehr die Begeifterung und ben großen vaterländischen Sinn, von dem es selber erfüllt war, auch auf die Machthaber über und hoffte namentlich von Preußen und Deftreich, daß beibe hochbergig genug wären, um die Einigkeit, welche sie im Kampfe gegen die ausländische Unterdrückung an den Tag gelegt, auch bei der Organisation der inneren Berhältniffe Deutschlands zu bemähren. Dan hoffte zuversichtlich, daß der Einheit Deutschlands von ihnen nichts in den Weg gelegt werde; und fo wie diefe bei= den nur einig seien, so müßten auch die anderen folgen. Wie verschieden aber auch die Ansichten der Einzelnen fein mochten, in folgenden Dunkten treffen fie doch alle zusammen: in dem Verlangen nach der Erneuerung bes Raiserthums, jedoch mit verstärkter und erhöhter Macht= fülle, in der Forderung eines Reichstages, welcher aus Kürsten und den Repräsentanten der Nation bestehe, in ber Anordnung von Reichsgerichten, in dem Verlangen aleicher Bestimmungen hinsichtlich des gefammten deut= schen Kriegswesens mit Einführung von Landwehr und Landsturm, in Preffreiheit, gleichen Bestimmungen hinsichtlich des Sandels und der Gewerbe, und endlich in Berftellung von freien landständischen Berfaffungen für die einzelnen deutschen Kürstenthümer.

Darin bestanden die Wünsche und die Hoffnungen der deutschen Nation: sie hoffte die Gewährung und Erfüllung derselben zuversichtlich vom Wiener Congresse,

von den Freiheitetriegen bis zu den Karlsbader Beschlussen. 687

wo über die Verhältnisse Europas überhaupt und über die deutschen insbesondere entschieden werden sollte.

## V.

## Wiener Congreß.

Getäuschte Hoffnungen. Wiederkehr Na= poleon's. Zweiter Pariser Friede.

Der Wiener Congreß eröffnete fich im October bes Jahres 1814. Aber er befriedigte fo wenig die Erwar= tungen der öffentlichen Meinung, daß er ihr vielmehr in Allem und Jedem entgegenhandelte. Lange Beit er= fuhr man nichts von den eigentlichen Unterhandlungen, die daselbst gepflogen murden: als etwas davon ins Publicum fam, so war es das Gerücht von einem neuen Rriege. Und noch dazu zwischen den beiden Mächten, bie man als die Vertreter und Begründer der deutschen Einheit sich gedacht hatte, zwischen Deftreich und Preu-Ben, welche wegen der von Preußen verlangten und von Deftreich widersprochenen Abtretung Sachsens an jenen Staat hinter einander gefommen maren. bamit ja von den Erfahrungen der jungst vergangenen Beit gar keine beachtet wurde, fo schloß sich die eine beutsche Macht an eine fremde, Rufland, und die an= bere wiederum an eine oder vielmehr an zwei fremde an, nämlich an Frankreich und England. Dazwischen hinein waren wol Berhandlungen über die fünftige

Verfaffung Deutschlands gepflogen worden: allein diese befriedigten die öffentliche Meinung in feiner Beife; benn sie basirten sich nicht auf bas allgemein geforderte Raiferthum, fondern redeten nur von einer Föderativverfassung. Und während nun der Congreß so schlecht für die allgemeinen deutschen Angelegenheiten forgte, ging bas alte Unmefen und ber alte Schlendrian in ben einzelnen Fürstenthumern feinen Weg fort. Dort murbe Die Censur verschärft, hier eine deutsche Gesellschaft verboten, wieder wo anders die Steuern auf das Unerschwinglichste hinaufgeschraubt, oder der alte Aristofratenunfug beschützt und gehätschelt. Nirgends aber mar eine Richtung zum Berbeffern bes gegenwärtigen Buftandes oder ein offenes ruckhaltloses Eingehen in die Forderungen der Nation zu bemerken.

So wurden die Erwartungen allenthalben getäuscht, und eben weil man sich so viel versprochen hatte und boch so wenig erfüllt sah, wurde der Unmuth nur desto größer und machte fich in den bitterften Ausdrücken Luft. Da erscholl die Kunde von Napoleons Wiederkehr von Elba. Noch einmal mußten die Bolfer aufgeboten merben, noch einmal follten fie ihr But für die Erhaltung der einheimischen Fürsten darbringen, noch einmal sollten fie dafür ihr Blut verfprigen. Es ift febr naturlich, daß gerade in diefem Momente der Widerspruch zwi= schen den Wünschen und Hoffnungen der Nation und zwischen dem, was wirklich geschah, auf das Grellfte hervortreten mußte: lauter als je sprach man sich bar= über aus, lauter als je verlangte man nun mit Energie bie Gewährung der gerechtesten Bunsche. Doch wollte man allerdings noch einmal Alles aufbieten, um die

brohende Gefahr wiederum guruckzuschlagen, jedoch nur in der fichern Soffnung, daß diefes Mal den Bolfern nicht wieder so schlecht wie das erfte Mal mitgespielt wurde. "Es ift mahr," fagt die Nemesis 1), "Deutsch= land hat unendlich viel gelitten — wahr ift auch, dem beutschen Volke ift der Muth gefallen: das, mas es mit freudigem Bertrauen von der ewigen Gerechtigkeit er= wartet hat und nach ben Grundfagen, die zur Zeit der Noth laut ausgesprochen worden sind, mit Recht erwar= ten burfte, ift nicht in Erfüllung gegangen: es fieht fich in feinen theuerften Soffnungen weit gurudgefest; es bemerkt mit Ingrimm, wie es nicht die Früchte auf ben Felbern brechen darf, die es mit feinem Blute und mit feinen Thränen gedüngt hat; feine Freude hat fich in Leid verwandelt, und Biele, Die vor zwei Jahren der Freiheit entgegenjauchzeten und zu jeder Aufopferung die freudigste Bereitwilligkeit zeigten, seben jest mit ziem= licher Gleichgültigkeit in die neue Gefahr." Aber wie gerecht auch diese Rlagen sein mögen, jest durfe sich fein edler Mann davon beherrschen und von Entschluß und That zuruckhalten laffen. Sest konne nur eine einzige Rede fein: von der Gefahr des Baterlandes; der der einzige Wahlspruch fei: Deutschland und die Freibeit. Jeder folle barum zu den Waffen eilen, welcher fie zu führen vermöchte, oder auf andere Beife für die Erhaltung des Baterlandes wirfen. "Aber wir durfen auch mit Zuversicht erwarten," heißt es zulet, "daß unfere Fürsten uns jest nicht wieder zu Aufopferungen und Leiftungen, zu Schlacht und Sieg rufen werden,

<sup>1)</sup> Band IV. S. 262 folg.

ehe fie uns die Guter verfichert haben, megen beren ber Sieg allein der Anstrengung werth ift und ber Freude, Sie find es fich felbit, fie find es ihrer Chre, fie find es der Nachwelt schuldig, daß sie dem Bolte versprechen, mas daffelbe nach dem Geifte der Beit zu fordern berechtigt ift, und fo laut, wenn gleich bescheiden, umsonst gefordert hat: Die Bereinigung aller Deutschen in ein festes, für Bertheidigung, Rechtspflege und freien inneren Verkehr gleich wohl geordnetes Reich; in den ein= gelnen Staaten Gleichheit ber Burger vor dem Gefet, gleiche Bertheilung der Staatslasten und gleiche Rechte aller Burger auf die Staatsamter jeglicher Art, nach Beift, Tugend und Verdienst, Alles gesichert durch ftandische Verfassungen, unter einem ftarken Raiser! Und wenn diefes versprochen wurde: wer wollte fich aledann nicht gerne treu zu seinem Fürsten stellen? wer nicht auch das Lette freudig magen? — Aber wenn es doch nicht geschähe? wenn sie dieses doch nicht versprächen? --Much bann wurden wir, wenn gleich weniger freudig, boch nicht weniger eifrig, das Aeußerste magen muffen, um uns vor der Wiederkehr der Knechtschaft zu vermahren; und erft, wenn wir uns gegen die Fremden ficher gestellt hatten, murden wir unsere inneren Berhältniffe nach unferen Bedürfniffen zu ordnen unternehmen durfen. Aber es wird auch geschehen: denn die Kürsten miffen es gar wohl, daß ein Bolk, welches Rraft genug hat und Tugend, sich zweimal siegreich ge= gen fremde Inrannei zu erheben, auch Kraft und Tugend genug haben werbe, fich vor einheimischer Stlaverei zu sichern."

· Ebenso fühn, seiner Beise gemäß, spricht ber Rhei-

nische Merkur. 1) "Wie aber," fragt er, "find wir zu dem neuen Kriege ausgeruftet? Saben wir den Schwerpunkt auch gefunden? Ift unsere Kraft in einer Ginheit auch gesammelt und kennt jeber im Umfreise seinen Ort? Bon Allem dem ift uns nichts fund geworden, ein Jahr lang hat der Congreß auf eine Berfaffung hin= studirt, feine Berfassung ift zu Stand gefommen. Un Planen hat es nicht gefehlt, ja eine Macht hat beren zwei auf einmal übergeben, als seien sie auf den Rauf gemacht und nach Bequemlichkeit bes Reiches nur anzulegen. Ganz Deutschland hat gerufen nach einem Raifer; ber gemeinste Mann hat eingefehen, daß auf diesem Wege allein eine Einheit und Festigkeit zu ge= winnen fei; der Rath aber hat es nicht für aut gehalten, die Frangofen hatten es verboten, hat man entschulbigend gefagt, fie mußten erst Erlaubniß geben. Gie meinten, Niemand erkenne den mahren Grund, und ber Blindeste hat ihn eingesehen. Zum Kriege hat man die Bolfer herbeigerufen; ale es sich um ihr Wohl und die Erfüllung der gemachten Versprechungen handelte, da hat man Alles heimlich und unaufrichtig betrieben; wir werden es schon selber machen und bedürfen feines Rathes nicht. Die Bolfer find bescheiden zurückgetreten, fie kommen jest und fragen, was fertig worden, und man hat nichts vorzuzeigen; nicht eine Note, die des Menschen Berg erfreute, ift an ben Tag gefommen. Bon Seelen und Theilungen hat man viel vernommen; die Pflugschar hat guerfeldein neue Grenzen aufgeworfen, Niemand ift etwas zu Dank geschehen. "" Rein,""

<sup>1)</sup> Mr. 215. März 1815.

so ruft aus ein Mann, der gar wohl die Geschichte fennt: ..., da waren die alten Diplomatifer ganz andere Männer; bei ihren Friedensschluffen hörte man nichts von Quadratmeilen und Menschentrodelei, nichts von Arrondirungen und Berechnungen; Alles war nach Moglichkeit auf Bolksthum und Verfaffung gegründet, und wurde auch eine Proving abgetreten, oder eine Succefsion nach Erbrechten bestimmt, so mar boch immer die Berfaffung und Volkseigenthümlichkeit gewährt. Aber mas ifte jest für ein elendes Machwerk, das den Kriebensschluffen zum Grunde liegt; vernichtete ober gerriffene Bolfer, wie auf einem Damenbrette gequartierte Abtheilungen, und Stände, die weder Rufe, noch Rraft zum Stehen haben. Dazu ins Große hin, im Norden ein Reich im Reich, im Guben ein schwach und lofe zusammengesetter rheinischer Bund, worin jedes Glied nach seinem eigenen Gefallen handelt."" Das war die Erwartung Deutschlands: wie auf ben Schlachtfelbern die Einigkeit alles Beil gebracht, so werde man auch hier herzlich und aufrichtig sich zusammenfinden und, mas fonst vorübergehend sein wurde, burch die Berfaffung auf immer zu befestigen suchen. Das hat sich bald anders ausgewiesen, als es an den Zag kommen mußte, wie jeder heimlich für sich felber vorgesorgt, wie die Käden der geheimen Verpflichtungen fich jeden Schritt hemmend durcheinander zogen, und wie von Allem die Rede mar, nur Deutschland keinen Sprecher fand. — So ift es geschehen, daß Deutschland ein ganges Friebensighr fruchtlos im Rriegostand geblieben und die Bolfer, erliegend unter ber Laft, am Rande ber Berzweiflung fteben und eine Scheide zwischen ihnen und

ben Regierungen, mit benen sie fo einträchtig gewesen, fich aufgeworfen. - Stumm und dumpf und tief befümmert und voll Entsegens stehen die Bolfer vor der Kluft, die sich ihnen von Neuem aufgethan, und seben schwindelnd in die Tiefe; die Illusionen, die das vorige Mal fie in den Rampf begleitet, find zum größten Theile hingeschwunden, weil von ihren Soffnungen nur die wenigsten in Erfüllung gingen. Selten ift ber Muth geworden, der große Opfer willig bringt, benn von oben herab hat sich die Besonnenheit verbreitet, die vor Allem ihren Bortheil sucht. Taufend und taufend Freiwillige, die ihr Alles dem Baterlande hingegeben, hat man in vielen Theilen Deutschlands darben laffen, größtentheils aus Noth, weil man mit der Zeit hauszu= halten nicht verstanden, und das ganze Sahr, das die Frangofen fo mohl benutt, in größtentheils leeren Beftrebungen verschwendet hat. - Darum, ihr Machtha= ber, lagt beim Beile eurer Bolfer euch beschwören, end= lich einmal die Zeit in ihrer Tiefe zu begreifen und oberflächlichem Rathe ber Schwachen ferner mehr fein Gehor zu geben. Begreift, daß gegen die neue Gefahr ein neuer Beift aufgeboten werden muß, daß aber alle Worte bazu ganzlich fraftlos find, und Thaten ber Ent= fagung und der Gerechtigfeit ihn allein erwecken mögen. - Die Bolfer lieben die Fürsten und mogen gerne die Schuld an den Ereigniffen ihnen nicht beimeffen; nur ein bergliches Wort von ihnen felbst gesprochen und mit ernstlicher That begleitet, wird Wunder thun und in Mitte ber Entruftung gegen die Frangofen, die über Alles geht, wie durch Zauber schnell den alten Beift wieder aus der Befäubung wecken. Dazu gehört die

schnelle Wiederherstellung der Raiferwurde; haben die Mäuber ihren kaiferlichen Sauptmann fich zurückgenommen, dann mußten die deutschen Fürsten von Gott verlaffen fein, wenn fie langer noch einen Augenblick 30= gerten, fich ein oberftes Saupt zu fegen, das alle ihre Anstrengungen zum rechten Ziele leitet. — In allen Landschaften muffen die Ständeversammlungen berufen werden und die Rechte ihnen eingeräumt, die von Gott und um des Fürstenwortes wegen ihnen angehören; nicht als Gnade, noch als etwas, was sie mit Muhe und Anstrengung sich erftreiten und erfämpfen muffen, fonbern was ihnen nach natürlicher Billigkeit nicht vorent= halten werden fann. - Man bewaffne endlich das Bolf an allen Orten und lege den fleinlichen Argwohn ab, der die Idee des Landsturms in so vielen Gegenden ganglich ertöbtet bat; man laffe ferner bie Beften im Volfe überall in Gefellschaften und Bereine fich zusammenthun, damit einer den andern erfrische und belebe. Alles muß wach und rege fein und ein Beift der Ginheit ge= schaffen werden, um mit der Kraft zu handeln, die nöthig ift, wenn wir nicht unter den Beilen dieses schändlichen Räuber = Volkes erliegen wollen."

Aber auf alle diese Wünsche und Aufforderungen, welche fast von allen Blättern und Broschüren wiedersholt werden, wurde von den Machthabern nicht gehört. Im Gegentheile: alle von der öffentlichen Meinung getadelten Maßregeln schienen sich zu vermehren und immer schroffer zu werden; die Napoleonische Partei unter den Deutschen, unter den Regierungsmännern wie unter dem Militair, machte sich wieder hervor; Ofsizieren im Darmstädtischen, wie im Badischen, sagte man sogar

nach, daß sie bei der Nachricht von Napoleons Rückfehr ihm ein Hoch ausgebracht hätten; in manchen deutschen Ländern wurden Caricaturen auf Napoleon verboten; während man unschuldige Handwerksburschen mit Pässen quälte, wurden Franzosen ungehindert ein= und ausgelassen; dabei die Polizei verschärft, das Spionirsustem weiter ausgebildet, alles öffentliche Reden über politische Angelegenheiten verboten, wie z. B. in Hannover; und endlich die größte Lässigkeit von Seite der Regierungen hinsichtlich der Bolksbewassnung; das Mistrauen gegen die Landwehr zeigte sich allenthalben; die Regierungen thaten absichtlich Alles, um dieses Institut nicht wieder ins Leben treten zu lassen.

Bu diesen Dingen, die natürlich nach allen Seiten hin den Unmuth aufregten, kam zulet, im Juni 1815, die deutsche Bundesacte. Diese zerstörte nun mit Einem Male alle Heffnungen, welche die öffentliche Meinung von der Zukunft Deutschlands gehegt hatte. Ausdrücklich hatte man ein Kaiserthum verlangt, und dafür war eine Föderativverfassung gegeben worden; ausdrücklich hatte man die Theilnahme des Volks an den Neichstagen durch selbstgewählte Repräsentanten gesordert, und dafür war die ganze Verfassung nur in die Hände der Fürsten gelegt worden; ausdrücklich waren über Handel und Gewerbe, über Münze, Maß und Gewicht gleiche Bestimmungen verlangt worden, von allen diesen erwähnt die Bundesacte keine Sylbe.

Die Entrüstung des Volkes über diese ungeheuere Täuschung war außerordentlich. Der Rheinische Merkur hatte noch vor der Veröffentlichung der Vundesacte von den wesentlichen Bestimmungen derselben gehört und

verfäumte nicht, fogleich darüber sich auszulaffen. 1) Be= sonders war er darüber emport, daß Deutschland nur nach einer Versammlung feiner Fürften regiert werben folle, ohne daß das deutsche Bolf durch Stellvertreter an der Bestimmung feines Schickfals Theil nehmen burfte. "Bie?" fragt er, "haben unfere einzelnen Regierungen sich etwa so patriotisch erzeigt, baf in ihren Banden das Wohl des Gangen von jeder Seite gefichert mare? Werden fich nicht vielmehr ihre einzelnen verschiedenen Intereffen also durchfreugen, daß sie zu fei= nem Befchluffe werden gelangen konnen, der fur bas gemeinsame Wohl Deutschlands heilbringend sei?" -Gin Auffat in der Nemesis 2) ging naher in die Sache ein und unterwarf die gange Bundesacte einer fcharfen Rritif. Er tadelt zunächst, daß bei der Abfaffung der= felben das Polk nicht um feine Meinung gefragt morden, daß der Bund alfo fein Bolksbund, fondern blos ein Fürstenbund fei. Er tadelt ferner, daß in diefem deutschen Bunde vier fremde Könige als Mitglieder figuriren: nämlich der von Deftreich, von Preußen, von Dänemark und von ben Niederlanden. Dazu hatte er noch als fünften ben König von Großbritannien, als Rönig von Sannover, fegen konnen. Er tadelt ferner, wie wenig die Bundesacte auf die öffentliche Meinung in Deutschland Rücksicht genommen habe, die sich zur Beit des Congreffes auf das Lauteste habe vernehmen laffen, und welche ,,ein freies Leben, mit gleichen Rechten und Pflichten, unter angestammten Fürsten, gesichert durch

<sup>1)</sup> Mr. 234.

<sup>2)</sup> Band V. 190 u. folg.

Gefete in einem festen Reichsverbande aller Deutschen unter einem ftarken Raifer" gewollt habe. Er fest auß= einander, wie nothwendig unserem Volke eine mahrhafte politische Einheit sei; daß es nur durch sie alle seine schönen Rräfte gedeihlich entwickeln könne, daß es nur durch sie dem Auslande gegenüber folz und fühn dazu= fteben vermöge, namentlich gegen Frankreich und gegen Rufland hin, deffen Streben nach Westen zu unverkenn= bar fei. Und tros aller diefer Mahnungen, welche die Geschichte und eine gesunde Politik und zugerufen, hat= ten unsere Kürften nicht die Einheit beschloffen, sondern ben deutschen Bund. Er geht bann in ben Inhalt ber Bundesacte naber ein, tadelt die Aufnahme des Wortes "souverain", an welches sich so viele traurige Erinne= rungen knupfen, ferner den "Deutschen Bund" überhaupt, ber seinem wesentlichen Charafter nach doch nichts wei= ter, als eine neue Auflage des Rheinbundes fei, und bas Sinweggeben über die wichtigsten Punkte, wie 3. B. über die ständischen Berfaffungen, mahrend den Berhalt= niffen der Standesherren ein fehr ausführlicher Artikel gewidmet fei: fodann die Widersprüche hinfichtlich des Berhältniffes der einzelnen Mitglieder zum Bunde. Rurg, bie Bundesacte wird von Anfang bis zum Ende der Ungereimtheit, Saltlosigkeit, Inconfequenz und der Nicht= beachtung der öffentlichen Meinung beschuldigt.

Im Augenblicke jedoch waren die Blicke weniger auf das Innere, als wieder gegen Außen gerichtet: Alles war begierig auf den Ausgang des neuen Kampfes mit Napoleon. Dieser wurde endlich, schneller als man sich dachte, durch die Schlacht bei Waterloo entschieden. Zest war wiederum Alles auf den neuen Frieden gespannt.

Alle Punkte wurden nun noch einmal wiederholt, welche die deutsche Nation bei dem Abschluffe deffelben beachtet zu sehen wünschte: es wurden nicht nur die früheren Grunde beigebracht, fondern auch die, welche die allerneuesten Verhältnisse boten. Noch einmal wurde auf das Klarste nachgewiesen, daß wir Elfaß und Lothringen wieder bekommen mußten, daß ber Unschluß ber Schweiz, wie Belgiens und Sollands fur unfere Sicherheit nothwendig fei. Wahrlich! die Preffe der damaligen Zeit ließ fich feine Läffigfeit zu Schulden fommen: laut, energifch, von allen Seiten, und unabläffig rief fie unferen Diplomaten zu, mas die Nation fordere, mas die gefunde Politik fordere und was die Ehre der Mächte erheische.

Jedoch es ging mit dem Frieden, wie mit allen an= beren Wünschen: nichts von alle dem ging in Erfüllung. Schaumann hat erft neuerdings ausführlich nachgewiefen 1), wie es dabei hergegangen, wie es fam, daß wir biesmal wieder um unfere gerechten Ansprüche und Soffnungen betrogen worden sind. Ich kann daher die Lefer füglich auf jene Schrift verweifen. Wir begnügen une, um die Stimmung in Deutschland nach bem Fehlschlagen aller Hoffnungen zu bezeichnen, zum Schluffe folgende Stelle aus dem Rheinischen Merkur mitzuthei-Ien. 2). "Der Tag der Bergfeuer ift zum zweiten Male an uns vorbeigegangen und nach Möglichkeit festlich vom deutschen Volke gehalten worden. Es ift aber nicht ber helle Silberblick ber begeisterten Soffnung vom vo-

<sup>1)</sup> Geschichte des zweiten Parifer Friedens. Göttingen 1844.

<sup>2)</sup> Mr. 325. November 1815.

rigen Jahre gewesen; der innere Simmel der Nation mar wol viel getrübt und mit Nebeln überlaufen. - Bei ben lodernden Flammen auf einsamen Bergeshöhen hat bas Bolk bedacht, was ihm von feinen Soffnungen, die es vor dem Jahre an gleicher Stätte gehegt und gefaßt, wahr geworden, und es hat fich ihm gezeigt, daß es größtentheils taube Blute gewesen, die abgefallen. Was hat der Congreß von allem Bersprochenen ihm geleistet: er hat den mit feinem Berzblut erkauften Besit unter die Kürften vertheilt und ift darauf fortgegangen, von bem rückfehrenden Kobold auseinander gesprengt. Wie die Tridentinische Kirchenversammlung in vielen lang= wierigen Sigungen mit eiteln leeren Spigfindigkeiten fich geplackt und am Ende in ben letten Tagen von Beit und Noth gedrängt über das Wichtige und Bedeutende nur Nothdürftiges mit haftiger Gile übereinandergewor= fen, fo ift es auch in jenem Staatsrathe ergangen; feine Bangen = und Nothgeburt, die Bundesacte, ift todt ans Tagslicht getreten und war gerichtet, ehe fie geboren war. Rein Berlag, fein sicherer Grund, feine frohliche Buversicht für den Bau der Zukunft ift daraus hervorgegangen, Alles schwebt lose und wankend, schwimmend auf den ewig bewegten Baffern diefer Beit, und alle Soffnungen find auf einen neuen Congres verwiesen, den ber alte nach seinem Ebenbild gesett und mit gebunde= nen Sanden hingestellt, daß er ein funftreich Werk auf morfchen Grundfesten erbaue. Wo über den einzelnen Landschaften bes vielgetheilten Reiches nicht trage Stille brutet, da hat der erwachte Beift mit dem unglaublich= ften Unverftande zu ringen, daß er feine flärlichsten Un= fpruche geltend mache und feine gerechteften Foderungen

gegen blinde Selbstfucht durchsegen moge. Die übermuthige Macht, die bei Napoleon aus dem Taumelfelch getrunken, will nicht ablaffen, fich in feinem füßen Weine zu berauschen; nachdem fie mit Gottes und ber Bolfer Bulfe den Inhaber des Bechers, der den gefährlichen Trank gemischt, vertrieben, hat sie, ftatt ben gefährlichen Bauber in Meerestiefe hinabzuschleudern, ihn lieber sich felber zugeeignet, und läßt den Pokal fleißig in die Runde geben, und trinkt Wahnsinn in dem Gifte, bas der Inrann scheidend zuruckgelaffen, damit die Thorheit sich in ihm verderbe. Und außen, wie drängen sich die Sorgen, was ift für die Sicherheit gethan? Man weiß, daß die Räuber außen lauern, und hat Thor und Thuren ausgehoben, fein Riegel, der die jesige Armuth und fünftigen Erwerb fichern moge. Der erfte Parifer Friede hat als Sohn einen neuen Rrieg geboren, aus diesem ift ein zweiter Friede als Enkel hervorgegangen, und ichon ftreckt der Urenkel bas fleine Schlangenhaupt sichtbar an den Tag hervor."



the se Spatial bir ber Marchen an the state of the s Pully Philo bin Manther ton Physics, are all logical the Stanfamilia, bromben, has his more e Tota Shaharin Districts blankariben bin in the Buttle with our court Button to be such or he harden thereto ambenessing businesses erite that site Cota ware neuen Reieg-month

Von Friedrich von Naumer sind noch nachstehende Schriften bei f. A. Brockhaus in Leipzig erschienen:

Briefe aus Paris zur Erläuterung der Geschichte des 16. und 17. Kahrhunderts. Zwei Theile. Mit 8 lithographirten Tafeln. Gr. 12. 1831. 4 Thr. 15 Ngr.

Polens Untergang Gr. 1

tleb BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY Der & ferte ur

Gr. 12. 1832. 20 Ngr. ber Begriffe von Recht, erte und vermehrte Auflage.

Gest 3 1197 22294 8033 les 15. Rahrhunderts. Er 3 1197 22294 8033

Beiträge zur neuern Geschichte aus dem britischen Museum und Reichsarchive. I. Die Königinnen Elisabeth und Maria Stuart. Mit dem Bildnisse der Maria Stuart. Gr. 12. 1836. 2 Thir. 15 Ngr. — II. König Friedrich II. und seine Zeit: (1740—69.) Gr. 12. 1836. 2 Thir. 15 Ngr. — III — V. Europa vom Ende des siebenjährigen die zum Ende des amerikanischen Krieges (1763—83). Drei Bande. Gr. 12. 1839. 6 Thir. 20 Ngr.

Italien. Beiträge zur Kenntniß diefes Landes. 3mei Theile. Gr. 12. 1840. 4 Thir.

England. 3 weite, verbesserte und mit einem Bande vermehrte Auflage. Drei Bande. Gr. 12. 1842. 6 Thir. 15 Ngr. Der dritte Band dieses Werkes für die Besiger der ersten Auflage a.u. d. I.:

England im Rahre 1841. Gr. 12. 1842. 2 Thr. 15 Rgr.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Sechs Bande. Gr. 8. 1841—42. 12 Thr. — Die Rupser und Karten der ersten Auflage 2 Thr.

Die Bereinigten Staaten von Nordamerika. Mit einer Karte ber Bereinigten Staaten. Gr. 12. 1845. 5 Thir.

**Leben und Briefwechfel Georg Washington's.** Nach dem Englischen des Jared Sparks im Auszuge bearbeitet. Herausgegeben von K. v. Raumer. Zwei Bände. Gr. 8. 1839. 5 Thir.

Neu erschien in meinem Berlage und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

## Dreisig Jahre des Proselytismus in Sachsen und Braunschweig. Mit einer Einleitung.

Bon

## Dr. W. G. Soldan.

Gr. 8. Geh. 1 Thir. 10 Mgr.

Reipzig, im August 1845.

F. A. Brockhaus.

50x

